**DER DEUTSCH-FRANZÖSISCHE** KRIEG 1870 BIS **ZU DER** KATASTROPHE...

Adolf Borbstaedt



Sg 94.

Ewr. 10027



<36642054970018

<36642054970018

Bayer. Staatsbibliothek

013737 Der

## deutsch-französische Krieg

1870

bis zu ber Ratastrophe von Seban und ber Rapitulation von Strafburg

nach dem inneren Zusammenhange bargeftellt

M. Borbstaedt,

Redatteur des Militair - Wochenblatte.

Mit 5 Beilagen Ordres de bataille und Bufaten, 13 in den Text eingedruckten Stizzen, 4 Dperationskarten, 5 Gefechts- und Schlachtplanen und einem Belagerungsplan.

SSE STOPPERS

Der Ertrag ift für die Raifer-Wilhelms-Stiftung bestimmt.

Berlin, 1872.

Ernst Siegfried Mittler und Sohn,

Königliche Sofbuchhandlung

(Rochftraße 69.)

90164/768



Mit Borbehalt des Uebersetzungsrechts.



## Inhalts-Verzeichniß.

|                                                                           | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Politifche Ginleitung bis zur Rriegserklärung                             | 1     |
| Die frangöfischen und beutschen Streitfrafte                              | 50    |
| heerevergangung                                                           | 51    |
| Beeresorganifation                                                        | 56    |
| Starte und Formation der frangofifchen Armee und der deutschen Beere .    | 64    |
| Tattifche Formation und Gliederung ber beiberfeitigen Armeen              | 76    |
| Bergleich ber Stärkeverhaltniffe ber einzelnen tattifchen Rorper im fran- |       |
| göfischen Beere und in ben beutschen Armeen auf bem Rriegsfuß             | 81    |
| Bergleichende Charafteriftit ber frangofifchen Armee und ber beutichen    |       |
| Beere                                                                     | 84    |
| Die Mobilmachung                                                          | 101   |
| Benutung der Gifenbahnen jum Truppen-Transport                            | 122   |
| Formation, Starte und Bufammenziehung der frangofifchen Armee und ber     |       |
| beutschen Beere                                                           | 127   |
| Beginn ber Feindseligkeiten und Ronzentrirung ber Armeen                  | 148   |
| Gifenbahnbeförderung der deutschen Armeen behufs ihrer Ronzentrirung an   |       |
| ber Grenze                                                                | 154   |
| Strategischer Aufmarich ber beutschen und frangösischen Armee             | 164   |
| Borruden bes 2. frangöfischen Rorps. Gefecht bei Saarbruden am 2. Auguft  | 168   |
| Die III. deutsche Armee ergreift die Offensive                            | 175   |
| Das Gefecht bei Weißenburg am 4. August                                   | 180   |
| Die Schlacht bei Borth - Reichshofen am 6. August                         | 189   |
| Gefecht bei Saarbritcen-Forbach am 6. Augnst                              | 204   |
| Unmittelbare Folgen der am 6. August errungenen Siege bei Saarbriiden     |       |
| und bei Worth                                                             | 219   |
| Beitere Folgen ber frangofischen Niederlagen am 6. August bei Saarbrücken |       |
| und Borth: Burudtritt bes Minifteriume Ollivier in Baris und              |       |
| des Raifers Napoleon vom Ober-Rommando der Armee                          | 223   |
| Orbre de bataille ber beiden neuformirten frangofischen Armeen und Reu-   |       |
| formationen gur Berftarfung derfelben                                     | 230   |
| Konzentration der frangösischen Armeen bei Det und Chalons. Borruden      |       |
| ber brei beutschen Armeen gegen bie Mofellinie                            | 237   |

|                                                                                                | Seite                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Borruden ber beutschen I. und II. Armee gegen die Mofel                                        | . 248                                                                                  |
| Borrfiden der III. Armee durch die Bogefen bis zur Saarlinie                                   | . 252                                                                                  |
| Bormarich der I. und II. Armee gegen die Mofel bis jum 12. August                              | . 263                                                                                  |
| Die Rampfe um Det. Gefecht bei Colomben (Borny) am 14. Auguft .                                | . 277                                                                                  |
| Schlacht bei Bionville am 16. August                                                           | . 294                                                                                  |
| Der 17. August                                                                                 | . 327                                                                                  |
| Die Schlacht bei Berneville-St. Privat (Gravelotte) am 18. August .                            | . 334                                                                                  |
| Formation ber IV. beutschen (Daas-) Armee und Bertheilung ber beutschen                        | t                                                                                      |
| Streitfrafte nach ben Erfolgen bes 18. August                                                  | . 377                                                                                  |
| Bormarich der Maas-Armee gegen die Maas und den Argonner-Wald (19                              |                                                                                        |
| bis 25. August)                                                                                | . 380                                                                                  |
| Retognoszirung der Festung Berdun am 24. August                                                | . 382                                                                                  |
| Borruden ber III. Armee vom 19. bis 25. August                                                 |                                                                                        |
| Operationen der frangöfischen Armee von Chalons bis gum 25. August .                           | . 390                                                                                  |
|                                                                                                |                                                                                        |
| Der am 25. Anguft im großen hauptquartier der deutschen Urmeen ent                             | \$                                                                                     |
| Der am 25. Angust im großen Hauptquartier ber beutschen Armeen ent worfene neue Operationsplan | . 398                                                                                  |
| worfene neue Operationsplan                                                                    |                                                                                        |
| worfene neue Operationsplan                                                                    | . 398                                                                                  |
| worfene neue Operationsplan                                                                    | . 398<br>. 402                                                                         |
| worfene neue Operationsplan                                                                    | . 398<br>. 402<br>. 408                                                                |
| worfene neue Operationsplan                                                                    | . 398<br>. 402<br>. 408<br>. 412<br>. 419                                              |
| worfene neue Operationsplan                                                                    | . 398<br>. 402<br>. 408<br>. 412<br>. 419                                              |
| worfene neue Operationsplan                                                                    | . 398<br>. 402<br>. 408<br>. 412<br>. 419<br>. 424                                     |
| worfene neue Operationsplan                                                                    | . 398<br>. 402<br>. 408<br>. 412<br>. 419<br>. 424<br>. 437                            |
| worfene neue Operationsplan                                                                    | . 398<br>. 402<br>. 408<br>. 412<br>. 419<br>. 424<br>. 437<br>. 451<br>. 493          |
| worfene neue Operationsplan                                                                    | . 398<br>. 402<br>. 408<br>. 412<br>. 419<br>. 424<br>. 437<br>. 451<br>. 493          |
| worsene neue Operationsplan                                                                    | . 398<br>. 402<br>. 408<br>. 412<br>. 419<br>. 424<br>. 437<br>. 451<br>. 493          |
| worfene neue Operationsplan                                                                    | . 398<br>. 402<br>. 408<br>. 412<br>. 419<br>. 424<br>. 437<br>. 451<br>. 493          |
| worsene neue Operationsplan                                                                    | . 398<br>. 402<br>. 408<br>. 412<br>. 419<br>. 424<br>. 437<br>. 451<br>. 493<br>. 503 |

In den Text eingedruckte Skizzen: Aufstellung der gegenseitigen Streitkräfte am 25. Juli an der deutsch-französischen Grenze. S. 151. — Bor-rücken der III. Armee am 4. August gegen die Lauter. S. 177. — Stellungen der III. Armee am 5. August. S. 188. — Stellungen der gegen die Saar vorgeschobenen beiderseitigen Truppen am Morgen des 6. August. S. 205. — Stellungen auf dem linken Moselufer am 16. August früh. S. 297. — Stellungen in der Schlacht von Bionville am 16. August gegen Mittag. S. 304, — nach dem Eintreffen des X. Armee-Korps. S. 315. — Stellungen am 26. August Abends, S. 407, am 27. August Abends, S. 411, am 28. August Abends S. 416, am 29. August Abends S. 423, am 30. August Abends S. 434. — Stellungen bei Sedan um 10 Uhr Bormittags. S. 477.

Beilagen: 1) Ordre de bataille der französischen Armee im Juli 1870. — 2), 3) Ordre de bataille der deutschen Armeen von Beginn des Krieges bis nach

der Schlacht vor Met am 18. August 1870. I., II. und III Armee. Die in Norddeutschland zum Schutz des Landes zunächst zurückleibenden mobilen Truppen. — 4) Ordre de bataille der föniglich bayerischen Armee. — 5) Zusätze zu der Darstellung der Schlachten von Verneville und Beaumont.

Rarten: I. Aufstellung der französischen und deutschen Armee anfangs August 1870. — II. Operations-Karte der deutschen Armeen vom 7. August bis 18. August mit Angabe der Aufstellung der einzelnen Korps am 7., 12, 14. und 16. August. — III. Operations-Karte der Maas- und III. Armee, sowie der französischen Armee von Chalons vom 19. August bis zum 29. August mit besonderer Angabe der Stellungen am 25. August 1870. — IV. Karte der Umgegend von Strafburg.

Pläne: Stizze bes Gefechtsfeldes bei Weißenburg und Geißberg am 4. August 1870. — Stizze des Schlachtfeldes bei Wörth—Reichshofen am 6. August 1870. — Situations Plan des Schlachtfeldes bei Saarbrucken — Forbach am 6. August 1870. — Specialkarte von Metz und Umgegend. — Specialkarte der Schlacht von Beaumont und Sedan. — Plan zur Belagerung von Straßburg 1870.

Noch in den ersten Tagen des Monats Juli 1870 glaubte man sich in Preußen und ganz Deutschland im tiefsten Frieden, zeigte sich doch am politischen Horizont auch nicht der kleinste "schwarze Punkt", der ein Kriegsungewitter anzudrohen schien. Noch kurz vorsher hatte am 30. Juni in Paris das Ministerium der "ehrlichen Leute" seine Friedensliebe betont und versichert: "Niemals war der Friede gesicherter als heute". Man schenkte dieser Versicherung volles Vertrauen.

Am 3. August sollte zu Berlin die feierliche Enthüllung des Denkmals Friedrich Wilhelm's III. stattfinden.

Der König Wilhelm wünschte lebhaft, daß diese Feier sich zu einem allgemeinen Bolksseste preußischer Pietät und Dankbarkeit gestalten sollte und freute sich schon im Boraus aus voller Seele, an diesem Festtage seine alten Ritter des eisernen Kreuzes noch einmal, vielleicht zum letzten male, in Berlin um sich zu versammeln. Es waren die umfassendsten Borkehrungen zu diesem Feste getroffen und die damit betraute Kommission hatte eben erst ihre detaillirten Borschläge dem Könige unterbreitet, als die Kriegsposaune schon ertönte und alle Friedensfeste schnell verscheuchte.

In der Armee dachte man nur an den Friedensdienst und an die reglementsmäßig vorgeschriebene Ausbildung der Truppen im Einzelnen, wie im Ganzen. Zu den bevorstehenden verschiedenen Herbstmanövern wurde Alles emsig vorbereitet, ebenso zu einer großen Pionierübung, welche bei Graudenz stattsinden sollte. Die Dispositionen zu den Manövern, die Marschrouten zur Konzentrirung, Alles war mit minutiöser Genauigkeit bereits festgestellt und aussgearbeitet.

Ein langersehntes vereinfachtes Exerzier-Reglement für die Insfanterie, die Frucht allseitiger, reislichster Erwägungen, lag dem Kösnige zur letzten Entscheidung vor und mit allgemeiner Spannung sah man in der Armee jeden Augenblick der Sanktionirung und Bers

1

öffentlichung dieses Reglements entgegen, um dasselbe wo möglich schon bei den Herbstmanövern zur Aussührung und vollen Geltung bringen zu können. Ueber die Ausbildung der Truppen für den Felddienst und über die größeren Truppenübungen waren am 17. Juni neue Königliche Berordnungen erschienen, welche einzig und allein die Friedens-Ausbildung der Führer und der Truppen für den Krieg zum Zweck hatten. In der diese Berordnungen einführenden Königslichen Ordre heißt es: "Ie seltener friegerische Thätigkeit eintritt, desto bedeutungsvoller wird die Aufgabe, durch Friedensübungen an Stelle der Kriegsersahrung die Armee sür ihren Beruf tüchtig zu halten, um so wichtiger werden Anlage und Ourchsührung der Masnöver", ein abermaliger Beweis, wie man noch im Juni die Mögslichkeit kriegerischer Aktionen sern und außer aller Berechnung hielt.

Mit Eifer begann man in der vermeintlich tiefen Friedenszeit an der Umänderung und Vervollkommnung der Zündnadelgewehre zu arbeiten; bereits waren mehrere Truppentheile mit diesen umgeändersten Zündnadelgewehren versehen, und sprachen ihren vollen Beifall über die angebrachten Verbesserungen aus. Die Gefahr, bei dem überraschend schnell hereinbrechenden Kriege mit verschiedenen Geswehren und dem entsprechend verschiedenartiger Munition ins Feld rücken zu müssen, konnte glücklicherweise noch rechtzeitig durch Umstausch der bereits ausgegebenen umgeänderten Gewehre abgewendet werden.

Das Panzergeschwader der Marine des Norddeutschen Bundes sollte unter dem Befehl des Admirals, Prinzen Adalbert, Aufangs Juli eine längere Uebungsfahrt antreten und sammelte sich zu diesem Zwecke bereits an der englischen Küste.

Die Zeit zwischen der, ganz in herkömmlicher Weise beendigten Regimentsvorstellungen bis zum Beginn der Herbstübungen war von einer großen Anzahl von Offizieren zu Urlaubsreisen aller Art besnutt worden und hatte man keinen Anstand genommen, Urlaub in der ausgedehntesten Weise zu bewilligen. Nach dem Lager von Châlons hatten sich mehrere preußische Offiziere begeben, um den dortigen Uebungen beizuwohnen, wie man andererseits darauf rechenete, daß auch in diesem Jahre wieder sich viele französische und andere fremde Ofsiziere als Gäste des Königs zu den größeren Manövern in Nordbeutschland einfinden würden.

Anfangs Juli befand sich der König zur Kur in Ems, Graf Bismarck, noch nicht ganz wieder hergestellt, in Barzin in Pom-

151 Vi

mern, General v. Moltke auf seinem Gute bei Schweidnitz, Genes ral v. Roon auf seinem Landsitz Gütergotts bei Potsdam; die meissten Minister hatten Erholungs – oder Dienstreisen angetreten, nur wenige waren in Berlin zurückgeblieben, — kurz, Alles athmete den tiefsten Frieden!

Zwar gelangten aus Paris in letzter Zeit alarmirende Nachrichten nach Berlin. Eine erbitterte Stimmung gegen Preußen sollte sich von Tag zu Tag mehr geltend machen, es sollten die enragirten Chauvins das Feuer in aller Weise schüren und der Rus: "Nevanche für Sadowa" in Paris immer lauter ertönen. Im Kriegsministe= rium sollte in auffälligster Weise die angestrengteste Thätigkeit sich zeigen, eine Unmasse von Kriegsmaterial aller Art heimlich Nacht für Nacht, auf der Eisenbahn über Paris nach den östlichen Departe= ments befördert werden.

Aber man traute in Berlin noch immer den friedlichen und freundschaftlichen Bersicherungen des Ministeriums der "ehrlichen Leute" und legte kein besonderes Gewicht auf alle diese einzelnen,

vielleicht übertriebenen Melbungen.

Die spanische Thronkandidatur des Erbprinzen von Hohensollern war in deutschen Zeitungen wiederholt aufgetaucht und in der letzten Zeit vielsach besprochen worden; sie war gleichsam ein öffentliches Geheimniß, ein Geheimniß aber wohl nur deshalb, weil man die näheren Umstände des eigentlichen Zusammenhanges nicht kannte. Niemand in Deutschland ahnte aber, daß diese Kandidatur zu irgend einer politischen Verwickelung führen könnte, da der Erbprinz von Hohenzollern dem preußischen Königsthrone viel zu fern stand, als daß man glauben sollte, seine Wahl zum Könige von Spanien könne Besürchtungen hinsichts einer Vergrößerung des preußischen Einflusses zum Nachtheil anderer europäischen Staaten erregen.

In der That, wie konnte Preußen irgend erhöhten Einfluß gewinnen, wenn in einem, in allen Kulturelementen ihm völlig fremden Lande ein seiner Herrscherfamilie befreundeter, entsernt verwandter Prinz den Thron bestieg? Welche abenteuernde, einem deutschen Staatsmann unfaßbare Politik wäre es gewesen, durch eine solche, dem nüchternen und gesunden Bolksbewußtsein ganz gleichgültige, wohl gar mißachtete That sich eines Erfolges zu rühmen? Nur französische Geistesart konnte in einer solchen in sich nichtigen, aber das Ruhmgerede eines Bolkes, wie etwa des französischen, litzelnden Staatskünstelei einen politischen Erfolg sehen und beneiden! Hingegen war man bei den freundschaftlichen und verwandtschaftlichen Berhältnissen, in denen die Familie des Fürsten von Hohenzollern zum Kaiser Napoleon stand, gerade zu glauben veranlaßt, daß diese Wahl auch in Paris bereitwillige Zustimmung um so mehr finden dürfte, als dadurch für Frankreich die anderweitige gefährliche Alternative in Spanien: Wahl des Herzogs von Montpensier oder Republik, am sichersten abzuwenden war.

Von dem Kaiser Napoleon versah man sich um so weniger eines Einspruchs in die freie Wahl der spanischen Kortes, als der= selbe trot seiner und namentlich seiner spanischen Gemahlin Hinneigung zu ber vertriebenen Königin Isabella, wiederholt seine strengste Neutralität in Bezug auf die spanische Thronangelegenheit ausge= sprochen hatte. Ueberdies hatte sich ja gerade der Raiser stets zu bem Prinzip, daß einem jeben Bolte bas Recht ber freien Gelbst= bestimmung unbedingt zustehe, bekannt und dasselbe bei vielfachen Beranlaffungen geltenb gemacht. Diesem Pringip ber Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten eines fremben Staates hatte er es zu verdanken, daß seine eigene Erwählung in Frankreich ohne Weiteres von allen europäischen Mächten anerkannt worden war, trot bem, daß früher dieselben Mächte den Ausschluß der Napoleonischen Familie von der Thronfolge in Frankreich einmüthig und feierlichst beschlossen hatten.

Bald sollte man aber erkennen, wie sehr man sich in allen dies sen Voraussetzungen getäuscht und wie die französische Regierung die spanische Thronkandidatur als eine Frankreich verletzende und gefährs dende hinzustellen versuchen würde, um Preußen zum Kampfe herausszusordern.

Frankreich wollte unter allen Umständen Krieg gegen Preußen, die spanische Thronkandidatur sollte nur als Handhabe dienen, um Preußen den Krieg unter irgend einem Vorwande aufzudrängen. Es war dies der Wille des Kaisers und seiner zeitigen Rathgeber nicht allein, es war überhaupt der ungeduldig vorwärtstreibende chauvisnistische Geist in Frankreich, namentlich in Paris, der in überreiztem Nationalgefühl und in leidenschaftlicher Nationaleitelkeit den Krieg gegen das verhaßte Preußen sorderte.

Frankreich konnte nicht vergessen, daß es, seit Deutschlands Kraft zersplittert war, Europa das Gesetz gegeben hatte. Ludwig XIV. und Napoleon I. sind und bleiben den Franzosen bei ihrer Eitels

keit und Ruhmgier die Glanzpunkte ihrer Geschichte. Für den Kaiser Napoleon I. vorzugsweise, ber mit vollen Banden und rudfichtslos Frankreichs Blut und Schätze in fast ununterbrochenen Kriegen auf ben Schlachtfeldern von gang Europa bis zur endlichen vollständigen Erschöpfung vergeudete, den Franzosen aber Ruhm und Ehre, nach benen sie lechzten, in überreichem Mage barbot, bilbete sich in Frantreich ein eigener Rultus, ber Chauvinismus, aus, ber mit überschwenglicher Selbstüberhebung eine hochmüthige Nichtachtung bes Werthes anderer Bölfer verband. Der Sturz ihres vergötterten Helben, die zweimalige Invasion der Fremden in Frankreich, Wa= terloo, der Pariser Frieden blieben brennende Wunden in den französischen Herzen, unerachtet aller an Schwäche und Kurzsichtigkeit streifenden Großmuth, welche damals die siegreichen europäischen Beere dem vollständig darnieder geworfenen Frankreich gegenüber ge= zeigt. Die Bourbonenherrschaft sah Frankreich nur als eine ihm von Fremden momentan aufgedrungene Nothwendigkeit an, die man höchstens dulden, für die sich aber Niemand begeistern konnte. die friedliche und spiegbürgerliche Herrschaft bes Bürgerkönigs Lud= wig Philipp vermochte es nicht, den National-Charafter ber Franzosen auf die Dauer zu befriedigen, benn es fehlte dieser Regierung ber Orleans Glanz, Kriegeruhm, vor Allem Präponderanz in ganz Europa, worauf die Franzosen besonders hohen Werth zu legen ber= wöhnt waren und die sie als etwas Selbstverständliches zu allen Zeiten als ein ihnen zustehendes Recht forbern zu können vermein-Unter der Oberfläche des anscheinend gut regierten und sich wohl befindenden Frankreichs glimmte die Asche bes alten Chauvinismus fort und wurde burch die heftigen politischen Parteikampfe bes konstitutionellen Lebens immer aufs Neue in Gluth gesetzt, bis zulett bas allgemeine Gefühl des Unbefriedigtseins die Flammen boch auflobern ließ. Nach ber Beseitigung ber so schimpflich enbenden Dynastie der Orleans sah sich bas frangösische Bolt seinem Gelbstbestimmungsrecht uneingeschränkt wieder zurückgegeben und wählte zunächst den Ausweg der Republik zum zweiten male; trot aller Gefahren und alles Elends, welche die erste Republik ihm gebracht. Auf diesem vulkanischen Boden wuchs, gestützt auf den chauvinistischen Geift in Frankreich, der Einfluß und die Präsidentschaft Napo--leon's empor. Der, die republikanischen, nicht-chauvinistischen Gegner mit allen Waffen wortbrüchiger Ueberliftung und nichts schonender brutaler Gewalt niederwerfende Staatsftreich begründete mit Blut und

Vernichtung das zweite Kaiserreich. Aber dem schlauen und wags halsigen Sieger flogen, weil er das so tief gedemüthigte, noch immer leidenschaftlich verehrte napoleonische Banner wieder empor gebracht, die Herzen der meisten Franzosen entgegen und bald sah er seine fast unumschränkte Herrschaft in Frankreich dergestalt befestigt, daß er nunmehr zu der Verwirklichung seiner im Gefängnisse zu Ham nies dergeschriebenen "Napoleonischen Ideen" schreiten konnte.

Man muß es anerkennen, daß der Kaiser Napoleon III. den Charakter der Franzosen richtig zu würdigen und für die Zwecke seiner neu zu begründenden Dynastie eine lange Reihe von Jahren mit meiskerhafter Geschicklichkeit zu benutzen verstand. Bor Allem verschaffte er ihnen, im Widerspruch zu seiner anscheinend so friedsseligen bekannten Phrase: "L'empire c'est la paix" Kriegsruhm, Glanz, Ansehen, nicht nur in Europa, sondern in allen Welttheilen; er sprengte die den Franzosen so verhaßten Fesseln der Wiener Berzträge und erhob das 1814 und 1815 tief gedemüthigte Frankreich, das unter den Bourdons und den Orleans in der Reihe der europäischen Großmächte nur eine sehr bescheidene Kolle gespielt, wieder zu der alten Macht und zu dem alten entscheidenden Einfluß auf die Geschicke des europäischen Kontinents.

Jede sich irgendwie darbietende Gelegenheit wurde vom Kaisser geschickt benutzt, Frankreich wieder als grande nation erscheinen zu lassen, die in Kunst, Wissenschaft, Industrie und Nationalreichthum alle anderen Bölker zu überstrahlen sich schmeichelte, welche an der Spitze der Civilisation stets voranzuschreiten behaupten konnte und ohne deren Zustimmung und Mitwirkung kein Kanonenschuß in Eusropa abgeseuert werden durste. In Italien, in der Krim, in China und Cochinchina erward sich die französische Armee der zweiten Kaiserzeit die reichsten Lorbeeren und den nicht unverdienten Kuf, in jeder Beziehung die erste in Europa, ja die erste der ganzen Welt zu sein.

Nachdem Napoleon es überraschenderweise verstanden, sich Albions Sympathie und Allianz zu erwerben, die frühere Todseindsschaft beider Nationen in gegenseitige Achtung zu verwandeln, ward Frankreichs energische Stimme die entscheidende in Europa und Alles lauschte mit ängstlicher Spannung den Aeußerungen und Kundgebungen in den Tuilerien. Es gelang dem Kaiser, Rußland auf längere Zeit zu schwächen, Desterreich des größten Theils seiner italienischen Besitzungen zu Gunsten Italiens zu berauben, Italien sich zu seinem dankersüllten Alliirten zu machen, sich als Schirmherr

des Papstes wiederholt zu erweisen und auch seinem alten Alliirten jenseits des Kanals dergestalt zu imponiren, daß England, bei dem ersten Anschein der dräuenden Lockerung der Allianz mit Frankreich, und der Anlage des großen Kriegshafens von Cherbourg, in sieders hafter Hast zur Befestigung seiner Küsten Millionen verschwendete und durch die Neubildung einer Reserve von Freiwilligen, in welcher sich ein schneller Patriotismus, aber wenig militairische Brauchbarkeit zeigte, sich zur Abwehr einer französischen Invasion rüstete.

Von den europäischen Großmächten war es einzig und allein nur Preußen, welches weder als Alliirter noch als Gegner mit Frankreich in direkte Berührung trat, und sich eine reservirte Haltung zu bewahren wußte, während der Kaiser Napoleon von einer großartigen Unternehmung zur andern ruhelos vorwärts eilte, um seinen und Frankreichs Ruhm immer auf's Neue aufzufrischen und wie es schien, seine Stellung und seine Dynastie in Frankreich selbst, wie in ganz Europa immer fester zu begründen.

Die unter kosmopolitischen Vorwänden begonnene, im Grunde aber durch ehrgeizige Motive veranlaßte und schließlich total mißsglückende Expedition nach Mexiko war der Wendepunkt des Kriegsglücks, welches dis dahin die Franzosen unausgesetzt begleitet hatte. Die zwingende Nothwendigkeit, ein mit so viel civilisatorischem Gepränge eingeleitetes und längere Zeit mit einem kolossalen Versbrauch von Menschen und Kriegsmaterial auch glücklich durchgesührstes großartiges Unternehmen aufzugeben, den Kaiser Maximilian seinem traurigen Geschick überlassen zu müssen, war das erste politische Anzeichen, daß auch die unerschöpflich scheinende Macht und Krast Frankreichs ihre Grenzen hatte, welche selbst der energische Wille des allmächtigen Kaisers nicht zu überschreiten vermochte.

Während nach dem erreichten Kulminationspunkte Frankreichs Ansehen und Macht in Europa sichtlich im Niedergang begriffen war, hob sich Preußens Ansehen von Jahr zu Jahr und vor Allem war es Frankreich, welches dies mit scheelen, neidischen Blicken erkannte. Im Jahre 1866 hielt es sich neutral, weil es ohnehin mit Sichersheit darauf rechnete, daß Preußen seinem mächtigen und kriegsersahzenen Gegner unterliegen wilrde.

Die Siege und überraschenden Erfolge Preußens konsternirten daher Frankreich als ein nicht im Entferntesten erwartetes Ereigniß um so mehr. Zugleich sah es sich aber außer Stande, diesem siege reichen Aufschwunge Preußens mit Entschiedenheit entgegen zu treten,

benn die Mexikanische Expedition hatte allmählich seine Kriegsvorräthe erschöpft, und diese waren, sei es Leichtsinn, sei es die Schen dies offen dem murrenden Lande zu bekennen, fei es übertriebene Gparsamkeit in diesem Punkt, um auf andere besto reichlicher zu ver= schwenden, nicht wieder ergänzt worden. Der Kaiser erfannte selbst. daß seine Armee in diesem Moment für einen großen entscheidenden Krieg gegen Preußen nicht gerüftet war. Um so breifter war es von Frankreich, in die diplomatischen Berhandlungen äußerst thätig ein= zugreifen, und bei dem Friedensschluß eigene Forderungen, wie eine Volksabstimmung im nördlichen Schleswig u. A. burchzuseten. während es nicht hätte wagen können, seine Forderung mit Waffen= gewalt zu erzwingen, beischte es boch. um bas Bolf wieber im Ruhm zu sonnen, eine Kompensation für sich auf dem linken deutschen Rheinufer, angeblich zur Herstellung des europäischen Gleichgewichts.

Als König Wilhelm auf diese Zumuthung mit ber Hand am Schwert antwortete, auch "nicht einen Schornstein" an Frankreich abtreten zu wollen erklärte, als den aus Böhmen zurückfehrenden preugischen Korps sofort Halt geboten wurde, um die Entwickelung ber biplomatisch angeregten Abtretungsfrage abzuwarten, und, wenn erforderlich, sodann unverzüglich gegen ein neues Ziel in Marsch ge= fett zu werben, zog ber Raifer flüglich seine burch nichts motivirten Forderungen gurud, indem er seine eigene Diplomatie als zu über-Aleußerlich zeigte sich ber Kaiser wieder nach wie eifrig besavouirte. vor als der wohlwollende Gönner und Freund Preußens und erklärte wiederholt, daß er weit davon entfernt fei, in ber Bergrößerung von Preugen und der Errichtung des Morddeutschen Bundes irgend eine Gefahr für Frankreich zu erblicken. Um auch die hauptfächlich durch Thiers in der Kammer angeregten Besorgnisse in Frankreich selbst in dieser Beziehung zu beschwichtigen, erschien in Paris eine Karte von Frankreich und Dentschland, beren Entwerfung und Erläuterung bem Raiser persönlich zugeschrieben wurde; jedenfalls ist sie aber wohl burch ihn veranlaßt worden, um als ein Werkzeug gegen die Opposition seines Landes zu dienen, welche es ber Regierung mit Bitter= feit vorwarf, daß sie an den Grenzen Frankreichs zwei große neue Mächte, Italien und Nordbeutschland sich habe bilben laffen, ohne entschieben dagegen einzugreifen. In jener Karte wurde nun in der Vergleichung der Verhältnisse vor und nach dem Jahre 1866 nach= zuweisen versucht, daß der östliche Nachbar Frankreichs durch die politischen Beränderungen bes Jahres 1866 feineswegs erftarkt, sonbern, Frankreich gegenüber vielmehr als geschwächt anzusehen sei. Die Mainlinie war als eine unübersteigliche Kluft zwischen Nord- und Süd-Deutschland angenommen und daraus gefolgert, daß während vor 1866 der gesammte deutsche Bund einschließlich Preußen im Fall eines Krieges Frankreich entgegentreten konnte, nach ben Greignissen bes Jahres 1866 nur auf die Gegnerschaft des Nordbeutschen Bundes zu rechnen sein würde. Die durch Zahlen belegte fünstliche Beweisführung stützte sich mithin auf die Annahme der dauernden und entschiedenen Trennung des Nordens und Gubens von Deutschland und waren auch seitdem stets alle offenen und geheimen Bestrebungen der frangösischen Diplomatie babin gerichtet, Diesen Riß nicht nur zu erhalten, sondern wo möglich noch zu erweitern. irrige Annahme, daß dies geglückt sei, Frankreich es in einem Kriege ausschließlich nur mit Preußen und dem Norddeutschen Bunde zu thun haben würde, war unzweifelhaft noch im Jahre 1870 so tief eingedrungen in den Geist der französischen Nation und in alle Berechnungen ihrer Diplomatie, daß dieser gewaltige Rechnungsfehler, ben die Unkenntniß der französischen Diplomaten und die eitle Selbst= täuschung der Nation verschuldet hatte, als er nun durch die ein= müthige Erhebung bes gesammten Deutschlands offen und entschieden zu Tage trat, den sanguinisch gehofften Offensivfrieg mit einem Schlage in einen reinen Defensivfrieg umzuwandeln zwang.

Bei aller anscheinenden Friedensliebe war der Raiser Napoleon ftets bestrebt, den Glang und das Ansehen seiner Regierung burch Erweiterung des französischen Gebiets zu erhöhen und begehrlich streiften seine Blicke bald hierhin, bald dorthin. Italien mußte aus Dankbarkeit ihm Savoyen und Nizza opfern, mit Holland wurde heimlich wegen Abtretung von Luxemburg verhandelt, das neutrale Belgien follte mit Hilfe Preußens anneftirt, durch die Ueberlaffung Roms an Italien Sardinien gewonnen werden, vor Allem aber tauchte immer wieder der Begehr nach dem linken Rheinufer hervor. In letterer Beziehung trat er mit ben längst gehegten beißen Bunschen der extremsten Parteien in Frankreich in volle Uebereinstimmung und konnte auf deren unbedingte fräftigste Unterstützung, so wie auf die Bustimmung fast der gangen französischen Nation mit Sicher-Wie ein rother Faden zieht sich der leidenschaftliche heit rechnen. Wunsch, die linksseitigen beutschen Rheinlande Frankreich wieder zu inkorporiren, durch alle Epochen der frangösischen Geschichte seit 1815.

Unter dem Vorwande des Frankreich als ein Naturrecht zustehenden Besitzes der "natürlichen Grenze" am Rhein, der unabweiß= baren Nothwendigkeit einer Weiterhinausrückung und beffern Abrundung der Oftgrenze Frankreichs, "damit Paris mehr in die Mitte bes Landes zu liegen komme", hatten nicht nur die Chauviniften aller Zeiten die Erwerbung ober Eroberung bes beutschen linken Rheinufers als eine Lebensfrage für Frankreich gefordert, hatten gerade die volksthümlichsten Dichter und Schriftsteller Frankreichs dafür geschwärmt, sondern es hatten auch schon die Bourbons und die Orleans in heimlichen Verhandlungen aller Art nach demselben Biele gestrebt. Selbst noch in allerneuester Zeit hat einer ber Or= leans, der Herzog von Chartres, in seinem 1869 erschienenen, anscheinend harmlosen Tagebuche eines fürstlichen Touristen: "Une visite à quelques champs de bataille de la vallée du Rhin" als Franzose das tiefe Bedauern in elegischer Weise aussprechen zu muffen geglaubt, daß die Rheinlande, in denen die Revolutionsheere einst so schöne Siege erfochten, wo so viele Belben bes frangösi= schen Bolfes gefallen, sich leider noch immer in fremden Sänden befänden.

Die Luxemburger Frage im Jahre 1867 war ein neuer, nicht ohne politisches Geschick eingeleiteter Schachzug Napoleons, um die Oftgrenze Frankreichs günstiger zu arrondiren und einen wichtigen Stütpunkt für die weiteren Plane gegen Deutschland zu gewinnen. Es war wieder König Wilhelm, welcher diese Gefahr ber Erweiterung der französischen Macht und die dadurch herbeigeführte ge= fährliche Bedrohung der deutschen Rheinlande auf das Entschiedenste Hätte das als friegslustig und eroberungssüchtig ver= schrieene Preußen den Krieg gewünscht und gewollt, wahrlich die Luxemburger Angelegenheit hätte ben schönsten und besten casus belli gegen Frankreich unter vielfach günstigen Konjunkturen dargeboten-Der Nordbeutsche Bund und Preugen wünschten und wollten aber ben Frieden, der zur Konsolidirung der inneren Berhältniffe des neu gegründeten Bundes doppelt nothwendig war; Preußen brachte baher ber Friedensliebe das für ein stolzes Bolt gewiß schwere Opfer, seine Garnison aus Luxemburg heraus zu ziehen und begnügte sich damit, Frankreichs Plane durchkreuzt und die Besitznahme Luxemburgs durch die Franzosen vereitelt zu haben. Es ließ ruhig die französische Diplomatie fich eines über Preußen errungenen diplomatischen Sieges rühmen und fette unbeirrt feine friedlichen Arbeiten in ber Drganisation des norddeutschen Bundes mit rastloser Thätigkeit fort, so bitter und höhnisch sich auch einzelne Stimmen in Deutschland gegen dieses "Zurückweichen" Preußens erhoben. Auch Frankreich wollte es damals noch nicht unter allen Umständen zur endgültigen Waffensentscheidung kommen lassen, da es sich noch nicht gehörig gerüstet fühlte, um den Kampf mit Preußen und Norddeutschland mit sicherer Aussicht auf einen glücklichen Erfolg unternehmen zu können. Der Kaiser, den gemachten Bersuch zur Regulirung der französischen Ostsgrenze ausgebend, verschob einstweilen seine Pläne gegen Preußen auf einen ihm noch gelegener und günstiger erscheinenden Zeitspunkt.

Raftlos und mit Aufbietung aller Kräfte wurde aber seit dem Jahre 1866, seit dem Angenblick, wo Frankreich sich seiner mililairischen Inferiorität bewußt worden, an der Umgestaltung und Kräftigung ber französischen Armee, an ber Ergänzung und Bermehrung bes Kriegs-Materials, an ber Ginführung einer verbesserten Bewaffnung ber Infanterie, gearbeitet. Das Endziel, Preugens Demüthigung und Schwächung burch Entreißung ber beutichen Rheinlande, die Wiederauflösung des norddeutschen Bundes wurde unverrückt fest im Auge behalten. Um bies Biel feiner eige= nen Bunfche, die von vielen seiner leidenschaftlichen Unhänger getheilt wurden, zu erreichen, erschien bem Raifer fein perfonliches Opfer gu groß. Er, ber früher mit Verachtung und Hohn auf bas parlamentarische Gebahren und Geschwätz herabgesehen, Frankreich mit eiserner, fefter Sand, allen für Freiheit ichwärmenden Parteien gum Trot, mit absoluter Gewalt regiert hatte, er gab endlich bem Drangen jener Parteien nach, opferte fein perfonliches Regiment dem Wiederaufschwung einer parlamentarischen Regierung und öffnete ben parlamentarischen Rämpfen in ben Rammern, als ber verheißenen, längst ersehnten Krönung des von ihm zum Wohle Frankreichs aufgeführten Staatsgebäudes, die Arena mit immer neuen Bugeftanb= Während anscheinend ber persönliche Ginfluß bes Raifers nissen. gänzlich zurücktrat, er bem parlamentarischen Ministerium Ollivier bie Bügel der Regierung Frankreichs vollständig überließ, belohnten ihn bei dem nunmehr angestellten Plebiscit 71/2 Millionen Franzosen mit ihrer Zustimmung zu aller ben ins Leben getretenen Berfaffungs= Umänderungen, und alle Welt mußte glauben, daß damit seine Raiferkrone und seine Dynastie auf's Neue fester denn je in dem Herzen ber Franzosen begründet worden sei. Unzweifelhaft waren viele,

vielleicht die Majorität der Jastimmen der französischen Volksabstimmung in der Hoffnung auf die Friedensverheißungen der faiferlichen Regierung abgegeben, die Landbevölkerung von Frankreich insbesonbere wünschte die Erhaltung des Friedens und fümmerte sich nicht um ehrgeizige Plane. Defto eifriger schürte die Kriegspartei bas Feuer, nach dem sie bei dem liberalen Umschwung der Regierungs= Verhältniffe in Frankreich zu größerem Ginfluß gelangt war. frangösische Nationalstolz wurde von den Stimmführern in leidenschaftlichster Weise machgerufen, der National-Gitelkeit der Franzosen von allen Seiten in den Rammern und in den Zeitungen geschmeichelt, die Selbstvergötterung Frankreichs immer weiter hinaufgeschraubt, die Stärke feiner Dacht, die Größe feiner Bilfsquellen, Die Unwiderstehlichkeit seiner Urmee immer lauter und überschwänglicher gepriesen, turg, es wurde die öffentliche Meinung zu der Ansicht aufgestachelt, daß Frankreich Alles wagen und namentlich den Kampf mit Preußen und Nordbeutschland, welche Frankreich die Hegemonie in Europa streitig machen wollten, mit voller Siegeszuversicht aufnehmen fonne.

So war es der Kriegspartei geglückt, die Stimmung in Frankreich, besonders in Paris, in so hohem Grade zu exaltiren und zu verwirren, daß es nur eines Funkens bedurfte, um die Flamme des französischen Patriotismus in allen Gemüthern hell auflodern zu lassen.

Als daher der Ariegsminister, Marschall Le Boeuf, das für Frankreich so verhängnisvolle Wort aussprach: "Die Armee ist für einen Arieg bereit", war dieser Arieg gegen das verhaßte Preußen eine beschlossene Sache und es blieb der Diplomatie nur noch überlassen, irgend eine Beranlassung zu erspähen, Preußen zum Ariege oder zur tiessten Demüthigung vor Frankreich zu zwingen. Die spanische-Thron-Randidalur des Erbprinzen von Hohenzollern mußte diese Beranlassung darbieten, unter der auf die Eitelkeit der Franzosen schlau berechneten Vorspiegelung, Frankreichs Shre sei durch diese Kandidatur angetastet und verletzt.

Selten wohl, in neueren Zeiten wohl noch nie, wurde ein Krieg mit solcher Frivolität herausbeschworen, als der von 1870. Da es an einer positiven Thatsache und einer begründeten Ursache zur Kriegserklärung gänzlich sehlte, mußten künstliche Kombinationen salscher Voraussetzungen und Entstellung der Wahrheit einzig und allein aushelsen. Frankreich glaubte seines Sieges so sicher zu sein, daß

es um den Anschein von Recht bei Beginn des Krieges gar nicht sorgte, und mit einem Uebermuth auftrat, der an die Zeiten Ludswig XIV.: "Tel est mon plaisir" lebhaft erinnerte. Mit überstürzender Haft und Verletzung jeder diplomatischen Sitte in Europa drängte es auf dem eingeschlagenen Wege vorwärts, gleichsam befürchtend, daß ihm durch regelrechte diplomatische Verhandlungen auch der leiseste Vorwand zum Kriege noch entschlüpfen könnte.

Nachdem also alle Verlockungen und Werbungen Frankreichs um eine geheime Allianz mit Preußen, die Jahre lang in schnöder und verblendeter Weise gestellt worden waren, die ersehnte Gebietserweisterung nicht gebracht hatten, sollte sie mit den Waffen in der Hand erzwungen werden. In der That, man begreift es, daß eine Displomatie und ein Staatsoberhaupt, welche die frivolen Ziele ihrer Politif im Drange ihrer Habgier bereits enthüllt hatten, darauf wiesberholt kühl und stolz abgewiesen worden waren, sich also durchschaut und blosgestellt wußten, nach dem Fluch jedes bösen Beginnens zu einer gewaltsamen, schamlosen Durchsührung dieser Pläne sich nun gezwungen fühlten.

Wer aber trug in letzter Instanz die Schuld an diesem Kriege, der das Faustrecht längst vergessener Zeiten wieder zur vollen Blüthe brachte, für Frankreich selbst aber über alle Maßen unglückselig und verderblich ausschlug?

Der Raifer Napoleon hat in bem Moment seiner Gefangennehmung bestimmt erklärt, er habe den Krieg nicht gewollt, habe aber ber aufgereizten öffentlichen Meinung nachgeben müffen. Dies zuge= geben, muß er bennoch als ber intellektuelle Urheber bes Krieges angesehen werden, denn gerade die chanvinistischen Gesinnungen und Bestrebungen, die ihm zur Macht empor geholfen, die er, weil sie eine Stütze seiner Berrschaft waren, stets geforbert, angeregt und begünftigt hatte, waren die Haupttriebfedern zum Kriege. wahrscheinlich ist es ferner, daß ber Raiser gerade jett einen Krieg als ein zu öffnendes Sicherheitsventil für die inneren Buftande in Frankreich und die Aufrechterhaltung seiner Dynastie um so nothwenbiger erachtete, als sich in letterer Zeit die Opposition bis zu ge= heimen Verschwörungen und Komplotten gegen sein Leben in bebenklicher Weise gesteigert hatten, die 40,000 verneinenden Stimmen in der Armee beim Plebiscit ein beunruhigendes Symptom gewesen waren, eine bevorstehende Migerndte in Frankreich die Miß= stimmung auf dem Lande zu vermehren drohte und endlich, - weil

man wieder ernster denn je auf den oppositionellen Seiten der Kam= mer daran dachte, die Verbannung der Orleans aus Frankreich auf= zuheben.

Aber nicht er allein trägt die Schuld dieses gewaltsam und leichtsfertig herausbeschworenen Krieges; auch nicht seine verblendeten heißblütigen Rathgeber sind als die alleinigen Schuldigen zu betrachten; wie v. Treitschte in den "Preußischen Jahrbüchern" es so überzeusgend und schlagend, so trefflich und wahr ausgeführt hat: "es ist die ganze französische Nation mit all ihrer Eitelkeit, Selbstüberhebung und Berachtung gegen das Ausland, mit ihrer unter der Politur äußerer Kultur sich verbergenden inneren Rohheit und Berdorbenheit, mit ihrer nie zur Ruhe gelangenden überreizten Leidenschaft, ihrer Neuerungssucht, mit dem alle Moral, Wahrheitsliebe, Anstand und Sitte verlezenden, nichts heilig haltenden Parteigetreibe ihrer tonsangebenden Zeitungen, — welche als Mitschuldige der muthwilligen Friedensstörung anzusehen und mit begründetem Recht dafür zur vollen Berantwortung zu ziehen sind.

Wenn dem so ist, dann ermist man erst den tiefen heiligen Ernst des allgemeinen Selbstbewußtseins, mit welchem ganz Deutschsland sich einmüthig und trastvoll erhob. Solche Beleidigung empfand der Höchste wie der Niedrigste im ganzen Volk als einen Eingriff in Sitte und Recht, der um der edelsten Grundsätze des menschlichen Lebens willen, zu Gunsten alles dessen, was das Wesen eines Volkes und den Verkehr der Nationen sichert, ordnet und regiert, gestrast werden mußte. Das deutsche Volk stand auf wie Ein Mann zur Vertheidigung dieser Grundsesten menschlicher Gesellschaft — und kein anderer Staat wagte es, an die Seite so maßloser Frevler helsend zu treten.

## Frankreich zwingt Preußen gewaltsam zum Kriege.

Betrachten wir nun die weitere Entwickelung der Begebenheiten, die in so überraschender Schnelligkeit aufeinander folgten, daß selbst die gespannteste Ausmerksamkeit kaum im Stande war, sie in allen Einzelnheiten zu verfolgen, geschweige denn schon jetzt ein motivirtes Urtheil über alles das fällen kann, was sich zum Theil noch in den Schleier des Geheimnisses birgt.

Am 4. Juli erschien der französische Geschäftsträger Le Sourd in Berlin, in Abwesenheit des französischen Botschafters Grafen Benedetti- im auswärtigen Amt, um der peinlichen Empfindung Ausdruck zu geben, welche die Annahme der Thron-Kandidatur Seitens des Erbprinzen Leopold von Hohenzollern in Paris hervorgesbracht habe und anzufragen, ob Preußen bei der Sache betheiligt sei.

In Abwesenheit des Bundeskanzlers Grafen Bismarck erklärte der Staats=Sekretair v. Thile, daß diese Angelegenheit für die preußische Regierung gar nicht existire, diese daher auch nicht in der Lage sei, Aufschluß über die Verhandlungen zu ertheilen.

In ber That hatte ber Erbpring von Hohenzollern von ber ihm vor mehreren Monaten aus Spanien bireft angetragenen spanischen Thron=Kandidatur, sowie, daß er diese nach längerem Widerstreben endlich angenommen, um, wie er glaube, Spanien da= burch wieder Ruhe und Frieden zu geben, ausschließlich nur Seiner Majestät dem Könige persönlich Anzeige gemacht. Es war dies, da der Erbprinz großjährig, der eigentliche Chef der Seitenlinie des Hohenzollernschen Hauses aber sein Bater, ber Fürst von Hohenzol= lern war, nur ein Aft ber Artigkeit, ba bem Könige weber bas Recht der Genehmigung, noch bas eines Berbots in dieser Beziehung zur Seite stand. Als ein ihm anvertrautes fremdes Geheimniß be= wahrte es der König und glaubte dies auch der Rücksicht auf Spanien, welches die Verhandlung noch nicht zu publiziren wünschte, doppelt schuldig zu sein. Nichtsbestoweniger wurde die ganze Angelegenheit in Spanien selbst offen besprochen und war schon seit langerer Zeit in diplomatischen Kreisen als eine notorische Thatsache, wenngleich noch nicht offiziell, bekannt.

Zu Regierungsverhandlungen in Preußen hatte diese Kandidatur in keiner Weise geführt, so daß der Staats-Sekretair daher zu seiner negirenden Erklärung an den französischen Geschäftsträger vollkommen berechtigt war.

An demselben Tage fand auch zu Paris eine Unterredung über denselben Gegenstand statt zwischen dem Botschafter des Norddeutschen Bundes, Freiherrn v. Werther und dem französischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Herzog v. Grammont, an welcher sich etwas später auch der Minister Ollivier betheiligte. Da der Freiherr v. Werther, wie schon vorher bekannt, einen ihm ertheilten Urlaub mit dazu benutzen wollte, den König, seinen Gebieter, in Ems zu begrüßen, so wurde derselbe ersucht, bei seiner Anwesenheit in Ems dem Könige die in Paris herrschenden peinlichen Eindrücke mitzutheilen, welche die Kandidatur eines Hohenzollernschen Prinzen für den spanischen Thron wachgerusen. Der Herzog v. Gramont fügte hinzu, man wisse nicht, ob Preußen in die Verhandlung einges

weiht sei, die öffentliche Meinung werde es glauben und in dem Geheimniß, welches die Verhandlung umgeben habe, ein unfreundsliches Verfahren, nicht blos Spaniens, sondern besonders Preußens erblicken. Das Ereigniß, wenn es sich wirklich vollziehe, werde geseignet sein, die Fortdauer des Friedens zu kompromittiren. Freiherr v. Werther erwiderte, daß ihm von der Angelegenheit nichts beskannt sei, versprach aber die ihm gemachte Mittheilung zur Kenntniß Sr. Majestät des Königs zu bringen und trat am 5. Juli seine Reise nach Ems an.

Roch schien Alles dazu angethan, die ganze Sache auf gutlichem Wege auszugleichen und Frankreich darzuthun, daß der König biese Thron-Kandidatur weder angeregt, noch befördert habe, es mithin nicht seine Absicht hätte sein können, Frankreichs Interessen schädigen oder bessen Ehrgefühl irgendwie verleten zu wollen. Preußen legte von seinem deutschen Standpunkte aus durchaus keinen Werth auf Die von den Spaniern felbst gewünschte Erhebung des Erbprinzen von Hohenzollern auf den spanischen Thron. Es unterliegt daher wohl keinem Zweifel, daß, wenn Frankreich in geeigneter diplomatischer Weise seine Bebenken gegen diese Kandidatur ausgesprochen und die freundliche Vermittelung der preußischen Regierung konfidentiell beansprucht hätte, König Wilhelm gewiß bereit gewesen ware, seinen personlichen Ginfluß auf ben Erbpringen babin geltend zu machen, die zu politischen Verwickelungen führende Thronkandida= tur aufzugeben. Dagegen enthielt die erfte Andeutung diefer Angelegenheit Seitens Frankreichs sowohl einen Berdacht gegen Preußen, als eine Drohung und mußte daher von einer freundschaftlichen Bermittelung und Erledigung ber Sache abschrecken, was auch vielleicht gerade in den fein zugespitten französischen Planen lag.

Während am 6. Juli der Botschafter Frhr. v. Werther in Ems seine Mission an König Wilhelm kaum begonnen, über den Ersolg, wie es die französischen Minister gewünscht, telegraphisch noch nicht nach Paris hatte berichten können, erweiterte der Herzog v. Gramont im gesetzgebenden Körper den Riß gewaltsam in einer Rede, die schon deutlich die Absicht verrieth, daß es auf einen Krieg mit Preußen abgesehen sei. Er beeilte sich eine Tags vorher eingebrachte Interpellation über die spanische Frage in einem, alle Rücksichten der Diplomatie so sehr aus den Augen setzenden Tone zu beantworten, daß seine Aeußerungen in der Kammer selbst sofort als eine Kriegsdrohung aufgefaßt wurden. Seine Antwort ging zwar

von der Bemerkung aus, daß die Einzelheiten der Verhandlungen der spanischen Thron-Randidatur noch nicht bekannt wären, gipfelte aber demungeachtet in dem Sate, daß die französische Regierung nicht glaube, durch die Achtung vor den Rechten eines Nachbarvolks verpflichtet zu sein, zu dulden, daß "eine fremde Macht", indem sie einen ihrer Prinzen auf den Thron Karl's V. setze, zum Nachtheile Frankreichs das gegenwärtige Gleichgewicht der Kräfte in Europa stören und das Interesse und die Ehre Frankreichs gefährden dürfe.

Nach dieser mit unnöthiger Hast und offenbarer Taktlosigkeit in die ruhige politische Entwickelung der schwebenden Frage schroff einsgreisenden Rede des Herzogs v. Gramont sah sich der Botschafster Frhr. v. Werther nicht weiter veranlaßt, Aufklärungen von Ems nach Paris gelangen zu lassen. Nur am 9. Juli wurde sein Bertreter in Paris davon auf's Neue in Kenntniß gesetzt, daß die spanische Thron-Frage weder Preußen noch Deutschland etwas ansgehe, sondern einzig und allein Spanien und dessen Thron-Kandisdaten.

Inzwischen hatte die französische Regierung ihren in Wildbad auf Urlaub weilenden Botschafter am preußischen Hofe, Grafen Be= nedetti beauftragt, sich nach Ems zu begeben, um mit dem Könige die Verhandlungen direkt fortzusetzen. Graf Benedetti wurde hier am 9. Juli vom Könige wohlwollend empfangen, zur Tafel gezogen und ihm vielfach die Gelegenheit geboten, auf ber Promenade, an ber Seite bes Königs gebend, mit bemfelben zu konverfiren. Aufenthalt des Königs im Bade mahrend einer Rur, so wie die Abwesenheit aller Minister hätte allerdings wohl geschäftliche Anforde= rungen an benfelben ausschließen muffen. Der Berzog v. Gra= mont nahm aber darauf keine Rücksicht, und es ist nicht unwahr= scheinlich, daß er darauf spekulirte, den König in seiner Isolirtheit in Ems burch biplomatische Berhandlungen leichter verstricken zu konnen, ba die perfönliche Friedensliebe desselben, und seine auf eigener Ehrenhaftigkeit beruhende leutselige Arglosigkeit allgemein bekannt waren.

Graf Benedetti appellirte in seinen Eröffnungen über die spasnische Kron-Kandidatur, übereinstimmend mit den Aeußerungen Grasmont's gegen den Frhrn. v. Werther, an die Weisheit des Kösnigs, um durch ein an den Erbprinzen von Hohenzollern zu richstendes Verbot das Wort zu sprechen, welches Europa die Ruhe wiedergeben könne.

Der König erwiederte, daß die Unruhe, von der Europa erfüllt sei, nicht von einer Handlung Preußens, sondern von den Erklärunsgen der kaiserlichen Regierung im gesetzgebenden Körper herrühre. Die Stellung, welche er, als Familienhaupt, zu der Frage einges nommen, wurde als eine außerhalb der Staatsgeschäfte liegende bezeichnet und eine jede Einwirkung auf den Fürsten und den Erbprinzen von Hohenzollern als ein Eingriff in deren berechtigte freie Selbstbestimmung abgelehnt.

So war es benn auch ein Akt freier Selbstbestimmung, daß der Erbprinz am 12. Juli, im Gefühl der Berantwortlichkeit, welche er, der eingetretenen Sachlage gegenüber, durch die Aufrechthaltung seisner Kandidatur übernommen haben würde, dieser Kandidatur entsagte und der spanischen Nation die Freiheit ihrer Initiative zurückgab. Der König erhielt die erste Nachricht davon durch ein Extrablatt der Kölnischen Zeitung, ein Beweiß, in wie loser Verbindung er in diesser ganzen Frage mit dem damals auf einer Schweizerreise begriffesnen Erbprinzen von Hohenzollern stand.

Alle Welt glaubte damit die ganze Sache erledigt, da das spanische Ministerium die Entsagung des Erbprinzen auf den Thron von Spanien offiziell nach Paris meldete. Anders dachte man aber in Paris und Herzog Gramont beeilte sich einen von ihm ersonnenen neuen Schachzug zu thun, um sein Ziel: Demüthigung Preußens oder Krieg! rücksichtsloß zu verfolgen.

Frhr. v. Werther hatte am 11. Juli Ems verlaffen und war nach Paris zurückgefehrt. Hier wurde er von dem Berzog v. Gramont am 12. Juli empfangen und gleichzeitig mit ihm erschien auch ber spanische Gesandte bei bem Minister, um bas Telegramm von ber Thron-Entsagung bes Erbprinzen, welches ber Fürst von Hohenzollern im Namen feines Sohnes nach Madrid gefandt, amtlich Bum gerechten Erstaunen bes Frhrn. v. Werther zu überreichen. erklärte Herzog v. Gramont nunmehr aber unverholen, daß die eingegangene Entsagung eine Nebenfache ware, ba Frankreich bie Thronbesteigung des Prinzen doch niemals zugelassen haben würde. In den Bordergrund stellte er die Berletzung, welche Frankreich badurch zugefügt sei, daß ber König von Preußen bem Prinzen bie Annahme der Kandidatur erlaubt habe, ohne sich vorher mit Frankreich zu benehmen. Er bezeichnete als ein befriedigendes Mittel zur Ausgleichung diefer Verletung ein Schreiben bes Königs an ben Raifer, in welchem ausgesprochen würde, daß der König bei Erthei-

lung jener Erlaubniß nicht habe glauben fonnen, badurch ben Intereffen und der Würde Frankreichs zu nahe zu treten, und daß er sich der Entsagung des Prinzen auschließe. Es wurde also dem Könige von Preußen in hochfahrendster Weise zugemuthet, sich wegen willfürlich falscher Voraussetzungen in Paris, dem Raiser gegenüber zu entschuldigen und das noch bazu in einer bestimmt bezeichneten Form, zu der auch der Rath des Herzogs Gramont gehörte, in bem Schreiben von den verwandtschaftlichen Beziehungen des Erb= prinzen von Hohenzollern gum Raifer nichts zu erwähnen, ba "diefes Argument in Paris eigenthümlicher Beise verlete." Frhr. v. Werther begnügte sich mit ber Bemerkung, daß ein folder Schritt burch bie von dem Herzog v. Gramont am 6. Juli in der Deputirtenfammer abgegebene Erflärung, beren Andeutungen ben König feinerseits tief hatten beleidigen muffen, erschwert wurde. Ru dieser Unterredung tam auch der Juftig-Minister Ollivier hingu. Minister verhehlten nicht, daß das Berfahren Preußens in der Hobenzollernschen Angelegenheit viel mehr bie frangofische Ration aufgeregt, als ben Raifer beschäftigt habe, fo wie, bag fie einen solchen Ausgleich zur Beruhigung ber aufgeregten Gemüther für ihre ministerielle Stellung bedürften. Da der Frhr. v. Werther sich nicht veranlaßt sah, seinem Könige und Herrn diese freche Zumuthung eines berartigen Entschuldigungs-Schreibens, wie es die französischen Minister verlangten, telegraphisch sofort zur Kenntniß zu bringen, sondern nur einen schriftlichen Bericht über die ganze Unterredung an den König am 12. Juli nach Ems abgeben ließ, ertheilte der Herzog v. Gramont, wie er es dem Frhrn. v. Werther schon angebroht, in seiner ungeduldigen Saft nunmehr bem noch immer in Ems weilenden Grafen Benedetti den telegraphischen Befehl, die Unterhandlung energisch fortzusetzen und in den Ronig zu bringen, ein Schreiben an ben Raifer in ber geforberten Beife abgeben zu laffen.

So sollte sich denn der letzte und entscheidende Theil dieser schlau eingefädelten, aber plump durchgeführten diplomatischen Berstrickung des Königs Wilhelm, am 13. Juli in Ems selbst abspielen. Der französische Botschafter Graf Benedetti war vom Könige von Preußen in Ems zweimal am 9. und 11. Juli zur Audienz emspfangen worden. Beide Mal drang er in den König, dem Erbsprinzen von Hohenzollern den Besehl zu ertheilen, seine Annahme der spanischen Königskrone zurückzunehmen, was jedes Mal mit dem

Bemerken abgelehnt wurde, daß der Erbprinz vollkommen frei in seinen Entschlüssen sei, daß der König keinen Befehl zur Annahme der Thron-Kandidatur ertheilt habe, daher eben so wenig einen Besehl zur Zurücknahme erlassen könne, daß er übrigens selbst nicht einsmal wisse, wo sich der Prinz auf seiner Alpenreise in diesem Augensblick befände.

Auf der Brunnen-Promenade am 13. Juli Morgens gab der König dem Grafen Benedetti ein ihm selbst so eben zugestelltes Extrablatt der "Kölnischen Zeitung" mit einem Privat-Telegramm aus Sigmaringen über den Berzicht des Prinzen auf die Thron-Randidatur mit dem Bemerken, daß er selbst noch kein Schreiben aus Sigmaringen erhalten habe, ein solches aber wohl heute erwarten könne. Der Botschafter erwähnte, daß er schon gestern die Nach-richt vom Berzicht aus Paris erhalten habe, und als der König hiermit die Sache als erledigt ansah, verlangte Graf Benedetti nunsmehr ganz unerwartet vom Könige, er solle die bestimmte Bersicherung aussprechen, daß er nie mals wieder seine Einwilligung ges ben werde, wenn diese Thron-Randidatur etwa wieder ausseben sollte.

Der König lehnte eine solche Zumuthung bestimmt ab und blieb bei diesem Ausspruch, als Graf Benedetti wiederholt und immer bringender auf seinen Antrag zurückfam. Dem ungeachtet verlangte ber Botschafter nach einigen Stunden eine britte Audienz. fragen des damit vom Könige Wilhelm beauftragten Flügel-Adjutan= ten, Oberft-Lieutenant Pring Radziwill, welcher Gegenstand noch zu besprechen sei, erwiderte Graf Benedetti, daß er in Folge einer ihm zugegangenen neuen Depesche bes Herzogs v. Gramont ben am Morgen besprochenen zu wiederholen verlange und wäre es auch nur, um dieselben Worte Gr. Majestät wieder zu vernehmen. Der König wies aus diesem Grunde eine neue Audienz um 51/2 Uhr Nachmittags durch denselben Flügel-Adjutanten vom Dienst zurück, ba er es entschieden ablehnen muffe, sich hinsichts bindender Ber= sicherungen für die Zukunft in weitere Diskussionen einzulassen. Was er am Morgen gesagt, daß er die Verzichtleistung des Erbprinzen von Hohenzollern, die ihm inzwischen schriftlich von deffen Bater zu= gegangen, approbire, ware fein lettes Wort in diefer Sache und Graf Benedetti fonne sich lediglich barauf berufen. Der Botschafter erklärte dem Prinzen Radziwill, sich seinerseits bei biefer Erklärung Sr. Majestät des Königs beruhigen zu wollen, verblieb noch bis zum

folgenden Tage in Ems und wurde auch sein Wunsch, sich beim Könige bei seiner Abreise nach Paris verabschieden zu dürfen, insofern gewährt, als der König bei einer Fahrt nach Coblenz ihn auf dem Bahnhose am 14. Juli im Vorübergehen begrüßte.

Bürdiger, ernster und gemessener konnten die breift und übermuthig sich immer weiter versteigenden Zumuthungen der französischen Diplomatie nicht zurückgewiesen werben, als bies in Ems burch Ronig Wilhelm mit aller Beachtung ber Courtoifie, bem Botschafter Grafen Benedetti gegenüber, geschah. Aber burch gang Preußen, ja burch gang Deutschland brang ein Schrei patriotischer Entrüftung, als man Kunde erhielt von dem französischen Hochmuth und ber Rücksichtslosigkeit, womit die französische Diplomatie es gewagt, gegen den König Wilhelm aufzutreten. In ihm fah sich bas ganze beutsche Bolf tief verlett, und wie man dem Könige für seine eble und männliche Haltung von allen Seiten jubelnd und begeiftert ben Dank bes Baterlandes barzubringen sich beeilte, so wallte bas beutsche Selbstgefühl und ber beutsche Nationalstolz boch auf gegen ben frankischen Uebermuth und bie Nichtachtung beutscher Ehre. Bon bem Tage von Ems ging wie mit einem elektrischen Schlage bie mächtige, geistige Bewegung und ber patriotische Aufschwung in ganz Deutschland aus, welche Nord und Gud durch bas Gefühl der Gemeinsamkeit ber heiligften und hochften Güter eines Bolkes überraschend schnell und fest auf bas Innigste aneinander schloß, und - so Gott will - für immer einigt.

Auch in Paris hatte man die spanische Frage nach dem Zurücktritt des Erbprinzen von Hohenzollern in vielen, selbst maßgebenden Kreisen, für erledigt gehalten. Offiziöse Zeitungen, wie der "Constitutionel" und die "Batrie" erklärten dies am 13. Juli unverholen und bestimmt. Der "Constitutionel" sügte hinzu: "Der Prinz von Hohenzollern wird nicht in Spanien regieren. Wir haben nicht mehr verlangt und mit Stolz nehmen wir von dieser friedlichen Lösung Kenntniß. Ein großer Sieg, der nicht eine Thräne, nicht einen Tropfen Blut kostet." Die "Patrie" versicherte ferner, daß in einem Ministerrath beschlossen worden sei, sich mit dem erreichten Resultat zusrieden zu geben, da man ja von Hause aus nur die Verzichtleisstung des Prinzen von Hohenzollern verlangt habe. Der Justiz-Minister Ollivier selbst hatte schon am 12. Juli im Privatgespräch befreundeten Abgeordneten die Nachricht von der eingetroffenen Verzichtleistung des Erbprinzen im Vertrauen mitgetheilt und die Bezichtleistung des Erbprinzen im Vertrauen mitgetheilt und die

merkung hinzugefügt, "der Zwischenfall sei nun erledigt", eine Aeußerung, welche auf der Börse die Papiere rasch steigen ließ und zu vielen überaus glücklichen Börsen=Spekulationen Einzelner Beran-lassung gab.

Aber die Ariegspartei und der Herzog v. Gramont sahen die Angelegenheit nicht als erledigt an. Sie sollte noch weiter auszgesponnen und als Vorwand zum Ariege unter allen Umständen bes nutt werden.

In der Sitzung des gesetzgebenden Körpers am 13. Juli zeigte es sich bereits, wie fehr es schon gelungen war, die Gemüther durch die Borspiegelungen verletter Nationalehre aufzustacheln. theilung bes Herzogs v. Grammont über die Niedermetzelung von Frangofen in China, welche zu andern Zeiten einen Sturm von Ent= rüftung hervorgerufen haben wurde, wurde als nebenfächlich behandelt, sogar als unzeitgemäß verhöhnt und verspottet. Nur von dem "spanisch-preußischen Zwischenfall" wollte die verblendete Maffe hören, und als ber Herzog v. Gramont sich zunächst damit begnügte, Die Depesche des Fürsten von Hohenzollern an den spanischen Botschafter in Paris, welche die Entsagung des Erbprinzen auf die spanische Thron-Kandidatur enthielt, vorzulesen, äußerte sich namentlich auf der rechten Seite bes Hauses unverkennbares Mißfallen darüber, daß diese Bielen so erwünschte Gelegenheit Preußen zu demüthigen im Sande zu verrinnen brobe. Gine Interpellation über die von Preu-Ben zu fordernden Garantien wurde angefündigt und von anderer Seite der Beweis zu führen verheißen, daß die Regierung die na= tionale Würde verlett habe. Der Herzog v. Gramont ließ sich an diesem Tage jedoch auf keine Erörterungen ein und versprach nur die Beantwortung der an ihn zu richtenden Interpellationen für den nächsten Tag.

Aber auch der 14. Juli verstrich, ohne daß die Ungeduld der aufs Höchste aufgeregten Kammern befriedigt wurde. Weber im Senat, noch im gesetzgebenden Körper zeigte sich einer der Minister; es wurde von dem Ministerium erst eine lange chiffrirte Depesche Benedetti's aus Ems abgewartet, um mit einem definitiven Entschluß hervorzutreten, da die freiwillige Thron-Entsagung des Erbprinzen von Hohenzollern die Minister, wie sie selbst später sich gesäußert, bei Versolgung ihrer Ziele in nicht geringe Verlegenheit gesetz. Dieser entscheidende Entschluß wurde dem Ministerium und dem Kaiser aber noch am 14., hauptsächlich durch den Kriegsminister

Marschall Le Boenf und die Kriegspartei des Hoses, abgerungen, indem der Besehl erlassen wurde, die Reserven in ganz Frankreich einzuziehen, der erste, nicht mehr rückgängig zu machende Schritt zur Mobilmachung der gesammten französischen Armee und damit einer Kriegsbedrohung Preußens.

Der 15. Juli brachte in Paris die von vielen Seiten sehnlichst herbeigewünschte Entscheidung. Da die bisher gesuchten Vorwände zum Kriege durch die Entsagungsatte des Prinzen von Hohenzollern und die Approbation des Königs von Preußen zu dieser Entsagung nicht mehr verwendbar erschienen, hatte nach einem anderen Vorwande gesucht werden müssen und dieser wurde in der Abweisung des französischen Botschafters in Ems gesunden, indem diese als eine nicht zu duldende Beleidigung von ganz Frankreich charakterisirt und durch Entstellungen des Thatsächlichen zu einem casus belli ausstaffirt wurde.

Im gesetzgebenden Körper verlas am 15. Mittags Minister Dllivier ein im Ministerium beschloffenes Exposé, welches nach einem furzen, allerdings fehr gefälschten Ueberblick bes ganzen Banges der Berhandlungen, zu bem Hauptpunkte gelangt, daß der König von Preußen sich geweigert, "das gemäßigte, in eben so gemäßigte Ausbrude gefaßte Berlangen" zu erfüllen, nämlich "fich zu verpflichten, falls die Krone nochmals bem Prinzen von Hohenzollern angeboten werben follte, feine Genehmigung dazu zu versagen." Es heißt ferner: "Der König hat die Unterredung mit Benedetti geschloffen, indem er sagte, er wolle in dieser wie in allen Angelegenheiten sich die Fähigkeit vorbehalten, die Umftande zu Rathe zu ziehen. bem brachen wir, bewegt von einem Wunsche nach Frieden, nicht die Unterhandlungen ab. Auch war unsere Ueberraschung groß, als wir erfuhren, der König habe sich geweigert, Graf Benedetti zu empfangen und habe die Thatsache seinem Rabinette offizieller Weise mitgetheilt. Wir hatten erfahren, daß Berr v. Werther Befehl erhalten habe, abzureisen, sowie, daß Preußen waffne. Unter diesen Umftänden wäre es ein Bergeffen unferer Bürde und eine Unvorsichtigkeit gewesen, feine Vorbereitungen zu treffen, um den Rrieg, ben man uns bietet, aushalten zu konnen, indem wir Jebem ben Theil der Berantwortung laffen, der ihm zukommt. Seit geftern haben wir die Referven einberufen. Wir werden bie no= thigen Magregeln treffen, um unfere Intereffen und bie Sicherheit und Ehre Franfreichs zu mahren."

Langanbauernber, enthusiaftischer Beifall folgte diesem Bortrage. Rur Wenige, welche die friegerischen Gelüste des Ministeriums und der Majorität nicht theilten, wagten Bedenken zu erheben. Unter diesen war es vornehmlich Thiers, der davor warnte, den Patriotismus zu übertreiben und darauf hinwies, daß in der Hauptforderung Genugthuung gegeben worden sei. Er verlangte, daß man der Kammer die Depeschen vorlege, in Folge deren diese Kriegsersklärung gemacht worden sei und scheute sich nicht, den Krieg für sehr unklug zu erklären, indem die Gelegenheit der Rache sür 1866 nicht schlechter gewählt sein könnte. Aber mit Hohn, Zischen und wüstem Lärm wurden die Worte desselben Mannes ausgenommen und immer auss Neue unterbrochen, dem man sonst in der Kammer mit der gespanntesten Ausmerksamkeit gelauscht hatte. Auch Jules Favre, welcher gegen den Krieg sprechen wollte, kam nicht zu Wort; als er die Tribüne bestieg, verließen die Deputirten den Saal.

Im Senat verlas gleichzeitig der Herzog v. Gramont die ministerielle Erklärung, und diese erregte unter den Senatoren den ungetheiltesten Beisall, dem der Präsident Rouher durch die Erklärung Worte verlieh, daß "unter diesen Umständen das Land nur noch von Gott und dem Muthe Frankreichs den Triumph des französisschen Schwertes erwarten könne."

In einer Abendsitzung des gesetzgebenden Körpers wurden noch wichtige Sachen wie im Fluge erledigt. Die Kreditsorderung der Regierung von 500 Millionen Francs für die Armee und von 16 Millionen Francs sür die Marine, das Gesetz wegen Einberufung einer Alterstlasse zu den Fahnen, sowie der gesammten Mobilgarde, wurden mit der an Einstimmigkeit grenzenden Majorität von 245 Stimmen gegen nur 10 ablehnende Stimmen bewilligt.

So hatten denn die gesetzlichen Vertreter des französischen Vol=
tes ohne weiteres Bedenken und im blinden Vertrauen auf die fal=
schen Darlegungen des Ministeriums, sowie in wahrhaft überstürzen=
der Eilsertigkeit die Kriegserklärung gebilligt und einem Kriege be=
reitwilligst zugestimmt, der als ein in alle europäischen Verhältnisse
tief einschneidender frivoler Friedensbruch so unheilvoll für Frankreich
enden und den Ruin des Landes für lange Zeit herbeisühren sollte.
Wit vollem Recht ist daher ganz Frankreich, als dessen Mandatare
die Volksvertreter an jenem verhängnisvollen Abend fast einstimmig
für den Krieg eintraten, solidarisch für die unheilvollen Folgen desselben verantwortlich zu machen und in Anspruch zu nehmen, nicht

nur der Kaiser, der "Erwählte der Nation" und seine Regierung, die beide überdies noch kurz zuvor in Frankreich ein Vertrauensvotum mit großer Majorität erhalten hatten.

An demselben Tage, dem 15. Juli, an welchem in Paris der Entschluß zum Kriege von dem Ministerium ausgesprochen, und von den Kammern sanktionirt wurde, verließ König Wilhelm früh Morgens Ems, um nach Berlin zurückzutehren. Noch waren ihm die Pariser Ereignisse dieses Tages nicht bekannt, der Ernst der Situation erheischte aber seine Rückehr nach der Hauptstadt. Seine Reise glich einem Triumphzuge. Ueberall, selbst in den neu erwordenen Landestheilen, wurde er mit stürmischem Jubel und wahrhaft ergreisendem Enthusiasmus begrüßt; das deutsche vaterländische Bewußtsein war wie mit einem Schlage mächtig hervorgebrochen und alle Herzen schlugen vertrauend und verehrend dem Könige entgegen, der deutsche Ehre, fränkischem Uebermuth und fränkischer Hinterlist gegenüber, so würdig zu wahren gewußt.

In Berlin hatte man sich noch immer der Hoffnung hingegeben, Frankreich werde es nicht zum Aeußersten kommen lassen und einen Krieg wirklich beginnen, zu dem keine einzige stichhaltige Veranlassung thatsächlich vorlag.

Am 11. Juli wurde zwar in einem unter dem Borsitz des Kriegsministers v. Roon zusammengetretenen Ministerrath die Frage erwogen, ob Seitens Nordbeutschlands in Folge ber aus Paris eingehenden allarmirenden Nachrichten militairische Vorbereitungen zu treffen seien. Im Bertrauen auf die erprobte Leiftungsfähigkeit bes nordbeutschen Militair=Organismus wurde diese Frage aber um so mehr verneint, als man Frankreich burch irgend welche, noch so un= bedeutende Rüftung feinen Vorwand einer Kriegsbedrohung bieten, ben von dem französischen Ministerium unmotivirt heraufbeschworenen Konflitt in keiner Weise verschärfen wollte. Nur die Einberufung bes Reichstages hatte man, Angesichts ber Dringlichkeit ber politischen Berhältniffe, in ben leitenden Kreifen ins Auge gefaßt und war baher von Ems aus an ben Bundestanzler Graf Bismard bie Aufforderung nach Bargin ergangen, sich nach Ems zu begeben, um bem Könige barüber Vortrag zu halten.

Graf Bismarck folgte, indem er die begonnene Karlsbader Kur unterbrach, unverweilt dem Ruse des Königs, und traf am 12. Juli Abends in Berlin ein, wohin gleichzeitig auch General v. Moltke von seinem Landsitze in Schlesien zurückgekehrt war. Graf Bismarck wollte am 13. früh seine Reise nach Ems weiter fortsetzen.

Am Abend des 12. traf aber in Berlin ein Telegramm der Botschaft des norddeutschen Bundes aus Paris ein, welches die dem französischen Ministerium amtlich mitgetheilte Thronentsagung des Erbprinzen von Hohenzollern meldete.

Da somit der einzige Borwand einer Berstimmung Frankreichs gegen Preußen geschwunden schien, sah man die ganze Angelegenheit so sehr als nunmehr vollständig erledigt an, daß Graf Bismarck nicht nur seine Reise nach Ems aufgab, sondern auch Anstalten tras, am 14. wieder nach Barzin zurückzusehren. Auch General v. Moltke wollte Berlin wieder verlassen, um sich noch einige Zeit zurückzezogen ländlicher Ruhe zu ersreuen. So friedenssicher sah man an diesem Tage und noch am Bormittage des 13. Juli die ganze Situation an, daß General v. Moltke keinen Anstand nahm, noch jetzt ausgedehnten Urland an höhere Generalstads Dffiziere bereitwillig zu ertheilen und daß dem Prinzen-Admiral auf eine telegraphische Ansrage aus England, ob er mit der Panzerslotte die Uedungs-reise nach den südlichen Meeren antreten oder aber zurückehren solle, der telegraphische Besehl zuging, die Uedungsreise anzutreten und mit der Flotte sosort auszulausen.

Die Nachrichten von den am 13. Juli in Ems durch den Grafen Benedetti herbeigeführten neuen politischen Verwickelungen ließen in Berlin zwar noch immer nicht befürchten, daß daraus der Arieg sich entspinnen würde, veranlaßten jedoch sowohl den Grasen Bismarck, als den General v. Moltke, ihre Abreise noch aufzusschieben. Ariegsvorbereitungen irgend einer Art wurden auch an diesem Tage nicht getroffen. Alles ging seinen ruhigen Friedenssgang fort.

Erst die aus Paris am 14. und 15. Juli in Berlin eintressens den Nachrichten ließen klar erkennen, daß Frankreich den Krieg unter allen Umständen wolle; es mußte aber zu allen entscheidenden Schritzten hinsichts der Kriegsvorbereitung norddeutscherseits die für den 15. angekündigte Rückkehr des Königs abgewartet werden. Zur mögslichsten Beschlennigung der zu treffenden dringenosten Maßregeln entschlossen sich der Kronprinz, Graf Bismarck, die Generale v. Roon und v. Moltke dem Könige Nachmittags 3 Uhr mit einem Extrazuge dis Brandenburg entgegen zu sahren.

Auf dem Bahnhose von Brandenburg war es, wo der König durch den Bundeskanzler die ersten Meldungen von den Ereignissen in Paris am 15. Juli erhielt und sosort die Mobilmachung der gessammten norddeutschen Armee befahl, nachdem Tags zuvor in Frankreich bereits die Einziehung sämmtlicher Reserven angeordnet wors den war.

Des Abends traf der König in Berlin ein. Biele Stunden vorher hatten sich alle Straßen und Plätze, die der König passiren nußte, gefüllt, um den verehrten Monarchen in dieser Stunde ernster Entscheidung zu begrüßen durch Jubelruf ihm zu bezeugen, wie sein ganzes Volk damit einverstanden sei, den französischen Uebersmuth nicht länger zu dulden. Ueberall zeigte sich in wahrhaft ersgreisender Weise der patriotische Sinn, welcher alle Schichten des Volkes durchglühte, die treue Hingebung für den König und das volke und feste Vertrauen, welches man ihm aus ganzer Seele entgegenbrachte.

Ernst und tief bewegt, suhr der König, zu seiner Seite der Kronsprinz, durch die in den Straßen dicht gedrängten, ihm zujubelnden Bolksmassen nach dem Königlichen Palais und nußte sich hier wiesderholt seinen ihn enthusiaftisch begrüßenden und immer wieder auß Neue nach seinem Anblick verlangenden Berlinern zeigen. Er wollte von der Rampe herab sprechen, aber der laute Juruf des Bolkes überstönte seine Borte. Im Palais erwarteten aber den König ernste und wichtige Geschäfte, die der sofortigen Erledigung harrten. Die Bolksmengen, welche das Palais mit patriotischen Gesängen und Hochrusen umtosten, wichen rücksichtsvoll auf den ersten ihren spät Abends ertheilten Wink, daß der König Stille und Ruhe bedürse, um zu arbeiten, und rührend war es anzusehen, wie schnell die besgeisterte Bolksmasse den ganzen Platz vor dem Palais zu räumen sich beeilte.

Nach einem höchst anstrengenden Tage, einer weiten Eisenbahnreise, arbeitete der König unermüdlich mit seinen Näthen die ganze Nacht hindurch bis zum andern Morgen 2 Uhr, aufs Neue das schöne Wort des großen Friedrich bewahrheitend, daß der König der erste sorgsame Diener seines Volkes sei.

Zwar war die förmliche Kriegserklärung Seitens Frankreich noch nicht ausgesprochen, der Krieg aber durch die Vorgänge in Paris am 15. Juli so gut wie erklärt. Man erkannte vollkommen, welch' ernsten, schweren Kämpfen man entgegenging, welche Opfer aller Art man werde bringen müssen. Aber nirgends in Preußen, in ganz

Deutschland zeigte sich eine niedergebrückte Stimmung, von der man in Paris so viel zu fabeln wußte, vielmehr erhob sich das preußische, das deutsche Selbstbewußtsein dis zu einer Höhe und Gluth, die man selbst in Deutschland für einen so hochwichtigen Moment kaum zu ahnen, kaum zu hoffen gewagt. Dies mächtige und stolze Selbstvertrauen stützte sich auf deutsche Kraft und deutsche Opferwilligkeit, auf volles, hingebendes Vertrauen zum Könige und den ihm zur Seite stehenden Käthen, auf die Gerechtigkeit der Sache, für welche man zu kämpsen bereit war, und auf das Vertrauen, daß der Segen Gottes in diesem Kampse für die heiligsten Güter Deutschslands nicht sehlen werde.

Am 16. Juli trat der norddeutsche Bundesrath zusammen und ber Bundestanzler legte demfelben flar und eingehend die Berhältnisse und ben Bang ber Greignisse vor, indem er gegen ben Schluß hervorhob, daß der von Frankreich Deutschland aufgezwungene Krieg eine schwere Verfündigung an den Interessen der Menschheit sei und die öffentliche Meinung Deutschlands dies tief empfunden, wovon bie Erregung bes deutschen Nationalgefühls Zeugniß gebe. mit den Worten: "Es bleibt keine Wahl mehr, als der Krieg oder die der französischen Regierung obliegende Bürgschaft gegen Wieder= fehr ähnlicher Bedrohungen bes Friedens und der Wohlfahrt Gu= ropa's." Im Namen ber foniglich fächfischen Regierung erklärte ber Freiherr v. Friesen hierauf das Einverständniß mit allen bisherigen Schritten des Bundespräsidiums und mit ber von Preugen fundge= gebenen Auffassung ber Sachlage. "Frankreich will ben Arieg. Möge berfelbe benn möglichft schnell und fraftig geführt werben." Einstimmig traten die Bevollmächtigten ber anderen Bundesregierun= gen ber Erflärung Sachfens bei.

In derselben Sitzung wurde das Aussuhrverbot von Waffen, Kriegsmunition, Pferden, Heu beschlossen und hinsichts der französisschen Handelsschiffe während des Krieges festgestellt, daß diese der Ausbringung und Wegnahme durch deutsche Kriegsfahrzeuge nicht unsterworfen sein sollten.

Am 18. Juli nahm der König eine ihm feierlich von sämmtlichen Mitgliedern des Magistrats und der Stadtverordneten Berlins überreichte Vertrauens-Adresse entgegen. Tief bewegt sprach der König seinen Dank aus und versicherte den Versammelten, daß ihn die Adresse durch ihre Wahrheit tief gerührt habe. "Sie haben Recht. Ich habe diesen Krieg nicht zu verantworten. Gott weiß es, ich trage teine Schuld. Eine Herausforderung war an mich gerichtet. Ich mußte sie zurückweisen. Die Antwort zündete." —
"Es werden schwere Opfer von meinem Bolke gesordert werden.
Wir wollen es uns nicht verhehlen, wir sind durch den unter Gottes
Beistand erlangten raschen Sieg in zwei glücklichen Kriegen verwöhnt.
So leichten Kaufs werden wir diesmal nicht davon kommen. — Aber
ich weiß, was ich von meiner Armee, was ich von denen,
die zu den Fahnen eilen, erwarten darf. Das Instrument ist scharf und schneidig. Der Erfolg, mit dem es
geführt werden wird, steht bei Gott."

Der Reichstag, dessen Einberufung zuerst auf den 21. Juli ansgesetzt war, trat in Rücksicht auf das Drängen der Ereignisse bereits am 19. Juli zusammen. Aller Parteihader war Angesichts der Schmach, welche Frankreich dem Baterlande angethan, verschwunden, alle die verschiedenen Fraktionen, die die dahin sich so heftig, mitunter so bitter und hart bekämpst, waren einstimmig in der Bereitwilligkeit, jedes patriotische Opser zu gewähren, um das deutsche Baterland vor dem französischen Raubanfall sicher zu stellen. Alle nationalen Parteien wetteiserten, das gesammte deutsche Bolk aufzusfordern, sich sest und enggeschlossen der französischen Bergewaltigung kräftig und einmüthig entgegen zu stellen.

Am 19. Juli wurde die außerordentliche Session des Reichstages durch den König mit folgender Thronrede im weißen Saal des Königlichen Schlosses eröffnet:

"Geehrte Herren vom Reichstage bes Nordbeutschen Bunbes!

Als Ich Sie bei Ihrem letzten Zusammentreffen an dieser Stelle im Namen der verbündeten Regierungen willkommen hieß, durfte Ich es mit freudigem Danke bezeugen, daß Meinem aufrichtigen Streben, den Wünschen der Bölker und den Bedürfnissen der Civilisation durch Verhütung jeder Störung des Friedens zu entsprechen, der Erfolg unter Gottes Beistand nicht gesehlt habe.

Wenn nichts besto weniger Ariegsdrohung und Ariegsgefahr den verbündeten Regierungen die Pflicht auferlegt haben, Sie zu einer außerordentlichen Session zu berusen, so wird in Ihnen wie in Uns die Ueberzeugung lebendig sein, daß der Norddeutsche Bund die deutsche Boltstraft nicht zur Gefährdung, sondern zu einer starken Stütze des allgemeinen Friedens auszubilden bemüht war und daß, wenn Wir gegenwärtig diese Volkstraft zum Schutze

unserer Unabhängigkeit aufrufen, Wir nur dem Gebote der Ehre und der Pflicht gehorchen.

Die Spanische Thronkandidatur eines Deutschen Prinzen, deren Ausstellung und Beseitigung die verbündeten Regierungen gleich sern standen und die für den Norddeutschen Bund nur in so sern von Interesse war, als die Regierung jener uns besreundeten Nation daran die Hoffnung zu knüpsen schien, einem viel geprüsten Lande die Bürgschaften einer geordneten und friedliebenden Regierung zu gewinnen, hat dem Gouvernement des Kaisers der Franzosen den Borwand geboten, in einer dem diplomatischen Berstehre seit langer Zeit unbefannten Weise den Kriegsfall zu stellen und denselben, auch nach Beseitigung jenes Borwandes, mit jener Geringschätzung des Anrechtes der Bölser auf die Segnungen des Friedens sestzuhalten, von welcher die Geschichte früherer Beshersscher Frankreichs analoge Beispiele bietet.

Hat Deutschland derartige Vergewaltigungen seines Rechts und seiner Ehre in früheren Jahrhunderten schweigend ertragen, so ertrug es sie nur, weil es in seiner Zerrissenheit nicht wußte, wie stark es war. Heut, wo das Band geistiger und rechtlicher Einigung, welches die Befreiungskriege zu knüpfen begannen, die deutschen Stämme je länger, desto inniger verbindet; heut, wo Deutschlands Rüstung dem Feinde keine Deffnung mehr bietet, trägt Deutschland in sich selbst den Willen und die Kraft der Abwehr erneuter französischer Gewaltthat.

Es ist keine Ueberhebung, welche Mir diese Worte in den Mund legt. Die verbündeten Regierungen, wie Ich selbst, Wir handeln in dem vollen Bewußtsein, daß Sieg und Niederlage in der Hand des Lenkers der Schlachten ruhen. Wir haben mit klarem Blicke die Verantwortlichkeit ermessen, welche vor den Gezrichten Gottes und der Menschen den trifft, der zwei große und friedliebende Völker im Herzen Europas zu verheerenden Kriezen treibt.

Das Deutsche, wie das Französische Bolk, Beide die Seg= nungen christlicher Gesittung und steigenden Wohlstandes gleich= mäßig genießend und begehrend, sind zu einem heilsameren Wett= kampfe berufen, als zu dem blutigen der Waffen.

Doch die Machthaber Frankreichs haben es verstanden, das wohlberechtigte, aber reizbare Selbstgefühl unseres großen Nach-

barvolkes durch berechnete Mißleitung für persönliche Interessen und Leidenschaften auszubeuten.

Je mehr die verbündeten Regierungen sich bewußt sind, Alles, was Ehre und Würde gestatten, gethan zu haben, um Eustopa die Segnungen des Friedens zu bewahren, und je unzweisdeutiger es vor Aller Augen liegt, daß man uns das Schwert in die Hand gezwungen hat, mit um so größerer Zuversicht wenden Wir uns, gestützt auf den einmüthigen Willen der deutschen Resgierungen des Südens wie des Nordens, an die Vaterlandsliebe und Opferfreudigkeit des deutschen Volkes mit dem Aufruse zur Vertheidigung seiner Ehre und seiner Unabhängigkeit.

Wir werden nach dem Beispiele unserer Bäter für unsere Freiheit und für unser Recht gegen die Gewaltthat fremder Ersoberer kämpfen und in diesem Kampf, in dem wir kein anderes Ziel verfolgen, als den Frieden Europas dauernd zu sichern, wird Gott mit uns sein, wie er mit unsern Vätern war."

Die klassische Ruhe und Würde der Thronrede, die entschiedene Festigkeit in so ernster Lage und das Bertrauen, welches der tief bewegte königliche Herr auf Gott, sein Volk und die Gerechtigkeit der Sache aussprach, riß alle Anwesenden zur Begeisterung hin und noch nie wohl erscholl so einstimmig, so aus voller Seele der sich immer wieder erneuernde enthusiastische Inbelruf auf Se. Majestät den König von Preußen, "den Schirmherrn des Norddeutschen Bundes".

Unmittelbar nach der Beendigung der Eröffnungsfeierlichkeit des Reichstages, um 1½ Uhr Mittags, wurde dem Bundeskanzler Graf Bismarck die offizielle Kriegserklärung Frankreichs durch den französischen Geschäftsträger Le Sourd zugestellt, die erste und einzige schriftliche Mittheilung, welche die norddeutsche Regierung in dieser ganzen Angelegenheit von der französischen erhalten, gewiß ein Unikum in der sonst an Depeschen so überreichen diplomatischen Borzeschichte eines gewaltigen Krieges.

Die Kriegserklärung lautete:

"Der unterzeichnete Geschäftsträger Frankreichs hat in Ausführung der Besehle, die er von seiner Regierung erhalten, die Ehre, folgende Mittheilung zur Kenntniß Sr. Excellenz des Herrn Ministers der auswärtigen Angelegenheiten Sr. Majestät des Königs von Preußen zu bringen: Die Regierung Sr. Majestät des Kaisers der Franzosen, indem sie den Plan, einen preußischen Prinzen auf den Thron von Spanien zu erheben, nur als ein gegen die territoriale Sicherheit Frankreichs gerichtetes Unternehmen betrachten kann, hat sich in die Nothwendigkeit versetzt gefunden, von Sr. Majestät dem Könige von Preußen die Versicherung zu verlangen, daß eine solche Komsbination sich nicht mit seiner Zustimmung verwirklichen könnte.

Da Se. Majestät der König von Preußen sich geweigert, diese Zusicherung zu ertheilen, und im Gegentheil dem Botschafter Sr. Majestät des Kaisers der Franzosen bezeugt hat, daß er sich für diese Eventualität, wie für jede andere, die Möglichkeit vorzusbehalten gedenke, die Umstände zu Nathe zu ziehen, so hat die Kaiserliche Regierung in dieser Erklärung des Königs einen Frankereich eben so wie das allgemeine europäische Gleichgewicht des drohenden Hintergedanken erblicken müssen. Diese Erklärung ist noch verschlimmert worden durch die den Kabinetten zugegangene Anzeige von der Weigerung, den Botschafter des Kaisers zu empfangen und auf irgend eine neue Auseinandersetzung mit ihm einzugehen.

In Folge bessen hat die französische Regierung die Verspslichtung zu haben geglaubt, unverzüglich für die Vertheidigung ihrer Ehre und ihrer verletzten Interessen zu sorgen, und, entschlossen, zu diesem Endzweck alle durch die ihr geschaffene Lage gebotenen Maßregeln zu ergreisen, betrachtet sie sich von jetzt an als im Kriegszustande mit Preußen.

Der Unterzeichnete hat die Ehre, Sr. Excellenz u. s. w. die Bersicherung seiner hochachtungsvollen Ergebenheit auszudrücken. Berlin, 19. Juli 1870. (unterzeichnet) Le Sourd."

Um 2 Uhr fand die erste Sitzung des Reichstages statt. Die gleich nach Eröffuung derselben vom Grafen Bismarck gemachte Wittheilung, daß er soeben Frankreichs Kriegserklärung erhalten habe, rief einen allgemeinen Beifallssturm hervor, in den sämmtliche Answesende im Saal und auf den dichtgefüllten Tribünen jubelnd einsstimmten. Nachdem der Präsident die Vorlagen der Regierung, darunter vor Allen einen Gesetzentwurf hinsichts des außerordentlichen Geldbedarfs der Militairs und Marines Verwaltung, dem Reichstage mitgetheilt, das Bureau des Hauses auch für die gegenwärtige außersordentliche Session ohne Weiteres bestätigt worden war, trennte sich

, d.

die Bersammlung, deren nächste Sitzung auf den nächsten Morgen anberaumt wurde.

In dieser zweiten Sitzung am 20. Juli wurde zunächst eine von dem Abgeordneten Miquel und über 150 Abgeordneten aller Fraktionen eingebrachte, durch und durch patriotisch-zustimmende Adresse an den König als Antwort auf die Thronrede verlesen und ohne alle Diskussion mit Einhelligkeit aller Stimmen angenommen. Wir heben aus diesem bedeutungsvollen Aktenstück, dem Ausdruck der alle Schichten des deutschen Volkes durchglühenden Begeisterung, die nachsfolgenden Stellen hervor:

"Das deutsche Volk weiß, daß ihm ein schwerer und gewalstiger Kampf bevorsteht.

Wir vertrauen auf die Tapferkeit und die Vaterlandsliebe unserer bewaffneten Brüder, auf den unerschütterlichen Entschluß eines einigen Volkes, alle Güter dieser Erde daran zu setzen, und nicht zu dulden, daß der fremde Eroberer dem deutschen Mann den Nacken beugt.

Wir vertrauen der erfahrenen Führung des greisen Heldenstönigs, des deutschen Feldherrn, dem die Vorsehung beschieden hat, den großen Kampf, den der Jüngling vor mehr als einem halben Jahrhundert kämpfte, am Abend seines Lebens zum entscheidenden Ende zu führen.

Wir vertrauen auf Gott, bessen Gewicht den blutigen Frevel straft.

Bon den Ufern des Meeres bis zum Fuße der Alpen hat das Bolk sich auf den Ruf seiner einmüthig zusammenstehenden Fürsten erhoben.

Rein Opfer ist ihm zu schwer.

Die öffentliche Stimme der civilifirten Welt erkennt die Gerechtigkeit unserer Sache.

Befreundete Nationen sehen in unserem Siege die Befreiung von dem auch auf ihnen lastenden Drucke Bonapartistischer Herrschsucht und die Sühne des auch von ihnen verübten Unrechts.

Das deutsche Volk aber wird endlich auf der behaupteten Wahlstatt den von allen Völkern geachteten Boden friedlicher und freier Einigung finden.

Euer Majestät und die verbündeten deutschen Regierungen sehen uns, wie unsere Brüder im Süden, bereit.

3

Es gilt unsere Chre und unsere Freiheit.

Es gilt die Ruhe Europas und die Wohlfahrt der Bölfer."

Die Adresse wurde dem Könige fast unmittelbar nach ihrer Ansnahme, am 20. Juli Mittags durch die Präsidenten des Reichstages überreicht. Der König sprach seinem tiefgefühlten Dank aus für die "so schönen und erhebenden Aeußerungen voller Hingebung sür das deutsche Baterland" und erkannte auch in dieser einstimmig beschlossenen Erklärung ein Pfand für das endliche und vollkommene Gelingen der großen Aufgabe, die vor ihm und dem ganzen deutschen Bolk läge, sowie er daraus die Beskätigung seiner vollen Zuversicht gewinne, daß die Nation diese Aufgabe mit unermüdlicher Ausdauer zu verfolgen, nimmer ablassen werde.

Die Gesetvorlagen ber Regierung: eine Kreditforderung von 120 Millionen Thaler zur Bestreitung der durch die Mobilmachung und durch die Kriegführung entstehenden außerordentlichen Ausgaben der Militair- und Marine-Verwaltung, die Errichtung öffentlicher Darlehnskaffen und Ausgabe von Darlehnskaffenscheinen bis zum Gesammtbetrage von 30 Millionen, die Einstellung des gerichtlichen Verfahrens gegen Militairpersonen, fanden einmüthige Annahme, so daß die Seffion des Reichstags, nachdem in berfelben in kaum brei Tagen alle wichtigen vorliegenden Angelegenheiten rasch und ohne Zaudern erledigt worden waren, am 21. unter Bersicherung des foniglichen Dankes für die Schnelligkeit und Einmüthigkeit ber gefaßten Mit bewegter Stimme richtete Beschlüsse geschlossen werden konnte. der Präsident Simson noch ein Abschiedswort an die Versammlung und forderte sie mit den Schlußworten: "Möge der Segen des all= mächtigen Gottes auf unserem Volke ruhen auch in diesem heiligen Kriege" auf, mit ihm einzustimmen in den Ruf: Der oberste Feld= herr der deutschen Heere, König Wilhelm von Preußen lebe hoch!

Auch die gesammte Presse Norddeutschlands war von dem Augensblick an, als die ersten Nachrichten von den Borgängen in Ems sich verbreiteten, in voller Uebereinstimmung für die Wahrung deutscher Ehre und Selbstständigkeit mit Begeisterung ausgetreten. Alle Zeistungsorgane, ohne jegliche Ausnahme, zeigten sich beseelt von ächter Baterlandsliebe; aller Zwiespalt, alle bisherigen Parteistellungen was ren wie mit einem Zauberschlage verschwunden, nur ein Gefühl, nur ein Verlangen beseelte sämmtliche zahlreiche Leitartifel, die in diesen Tagen geliesert wurden: das Gefühl der deutschen Zusammengehörigsteit und die Forderung, französischen Uebermuth und französische

Rheingelüste mit aller Kraft und Entschiedenheit zurückzuweisen. Keine einzige Stimme, selbst nicht in den vorzugsweise merkantilen Interessen gewidmeten Zeitungsorganen, erhob sich für den Frieden, für ein Zurückweichen Deutschlands auf Kosten seiner Ehre und seines Ansehens.

Von allen großen Städten und aus allen Gauen Nordbeutschlands liefen in Berlin Adressen der Korporationen und der verschiedensten Bereine ein, welche denselben patriotischen Sinn, dasselbe unerschütterliche Bertrauen zum Könige und seiner Regierung, dieselbe gleiche Opferwilligkeit und Treue in ergreisender Weise bekundeten.

Preußen war in seinem Könige direkt von den französischen Machthabern mit Nichtachtung und Hochmuth behandelt und tief versletzt worden, das gesammte preußische Bolk nahm einmüthig den, Preußen zunächst hingeworfenen Fehdehandschuh auf und sämmtliche norddeutschen Bundesgenossen schaarten sich in voller Ueberzeugungsetreue um Preußen, um mit diesem innig vereint dem deutschen Erbsteinde mit der vollen Bucht und Kraft des norddeutschen Bundes entgegen zu treten.

Die deutsche Begeisterung übersprang aber auch mit magischer Gewalt schnell die die dahin noch trennende Mainlinie und in ganz Süddentschland erhoben sich die Bölker und Regierungen gleichfalls in schönster Uebereinstimmung, um in dem überall hervordrechenden deutschen Nationalgesühl seierlich und thatkräftig zu erklären, daß Preußens und Norddeutschlands Sache auch die ihrige, die von ganz Deutschland sei. Es zeigte sich kein langes Feilschen, kein zauderns des Erwägen, ob die Allianzverträge des Jahres 1866 in dem vorsliegenden Falle Anwendung sinden sollten; ohne Schwanken und aus voller Seele reichte der Süden dem Norden die deutsche Bruderhand zum gemeinsamen, eng verbundenen Kampse auf Tod und Leben für die Ehre und Unabhängigkeit Gesammt-Deutschlands.

Als erste Anerkennung, daß der casus foederis eingetreten, ersfolgte schon am 16. Juli in Bayern der Befehl zur Mobilmachung der Armee.

In ächt deutscher Gesinnung hatte in Bayern der König die Initiative ergriffen. Als er am 17. Juli vom Schlosse Berg nach München zurücksehrte, dankten ihm die Bewohner Münchens durch eine aus des Bolkes Herzen hervorbrechende Ovation und bewiesen durch ihre Begeisterung und ihre stürmischen Jubelruse, daß er in seiner Entschließung zu diesem ersten gewichtigen Schritt auf nationals

deutscher Bahn auch in dem deutschepatriotischen Sinne seines Volkes gehandelt habe.

In Bayern hatten längere Zeit heftige Parteikämpfe stattgefunben, in denen zulett die sogenannten Patrioten die Oberhand zu gewinnen schienen. Sie wollten in ihrem beschränkten partikularistischen Geiste von einer Annäherung an Preußen und den norddeutschen Bund nichts wissen, kannten engherzig nur Bayern, kein großes gemeinsames deutsches Baterland und strebten mit allen Kräften der Agitation danach, den von Preußen mit Bayern abgeschlossenen Allianzvertrag in jeder Beise illusorisch zu machen. Hand in Hand damit ging ihr Kampf gegen die bayerischen Heereseinrichtungen, welche sich nach den Erfahrungen des Jahres 1866 mehr und mehr den preußischen angeschmiegt hatten. Nach dem Billen der Majorität in der Kammer sollte das Militair-Budget und die aktive Dienstzeit in der Armee auf ein Minimum herabgedrückt und ein Milizheer angestrebt werden.

Der Raifer Napoleon hatte im Hinblick auf biefes partikula= ristische bayerische Oppositionsgebahren, welches so thätig gegen Preußen, mithin für Frankreichs Intereffen zu wirten bestrebt mar, Bayern als einen ihm sichern Alliirten bei einem Kampfe gegen Preußen und Nordbeutschland zu betrachten sich gewohnt und rechnete mit sich steigernder Zuversicht darauf, daß mit Bayern auch die übrigen südbeutschen Staaten sich von einer gemeinsamen Aftion mit Nordbeutschland lossagen würden. Un vielfachen Bersuchen, in Bayern und Württemberg bas Miftrauen gegen Preugen zu schüren, ließ es bie frangösische Diplomatie nicht fehlen. Die an ben beiben subdeut= schen Höfen beglaubigten Gefandten Frankreichs wurden furz vor dem Kriege von Paris aus beauftragt, eine Reihe von einigen vierzig Fragen über Stimmung, Geift und muthmaßliche Haltung Guddeutsch= lands im Falle eines französisch=preußischen Konflikts zu beantworten. Man mußte in Paris mit ben auf biefe Weise aus München erhal= tenen biplomatischen Nachrichten so irregeleitet worben sein, bag man es schon am 10. Juli, mithin in bem Moment, wo die eigentliche Rriegsverwickelung faum begonnen hatte, magte, offener hervorzutre= Durch eine Mittelsperson murbe bei ber bayerischen Regierung angefragt, ob diefelbe in dem ausgebrochenen, Preußen allein berüh= renden Konflitt, den in bem preußisch-baperischen Militair-Bertrage bezeichneten casus foederis als maggebend für ihr Verhalten be= trachten werbe oder nicht. Die französische Versuchung prallte jedoch

an der Erklärung der baherischen Regierung ab, daß diese zwar fürs Erste noch in ihrer zurückaltenden Stellung verbleiben werde, ihre definitive Entschließung von dem ferneren Verlause dieser von Frankereich erhobenen Streitfrage sich noch vorbehalten müsse, jedoch schon jetzt die Versicherung auszusprechen sich verpflichtet fühle, daß das baherische Volk und sein König sich von dem übrigen Deutschland nicht trennen würden.

Der hochherzige Schritt bes Königs von Bayern, bevor irgend eine Aufforderung oder Mahnung von preußischer Seite an ihn ersgangen, am 16. Juli den Befehl zur Modilmachung seiner Armee zu erlassen, brachte Klarheit in die Situation und gab den ersten Ansstoß zur Erhebung des bayerischen Bolkes für die nicht ausschließlich preußische, sondern ganz Deutschland berührende Machts und Lebenssfrage. Der Jubel seines Bolkes that dar, daß er die Majorität desselben für sich habe und daß es der, die Bolksmeinung disher unsterwühlenden Opposition nur gelungen war, mit falschen Borspieges lungen das bayerische Bolk eine Zeit lang zu bethören und irre zu führen.

Am 18. Juli wurde dem baherischen Abgeordnetenhause die Forderung der Regierung eines außerordentlichen Militair-Kredits von 26,700,000 Gulden vorgelegt, um zunächst Bahern's Selbständigsteit in dem drohenden Kriegsgewitter wahren zu können. Die Regiesrungsvorlage wurde einem Ausschuß übergeben, um am folgenden Tage darüber in der Kammer zu berathen.

Die Sitzung am 19. Juli war überaus stürmisch, denn noch einmal bot die bisherige Majorität; die ultramontane und die sich "patriotisch" nennende preußenseindliche Partei, alle ihre Kräfte auf, Bayern von dem innigen Anschluß an Preußen und den norddeutschen Bund in dem bevorstehenden Kriege abzuhalten. Der Ausschuß besantragte zwar die Bewilligung der Kreditsorderung, aber nur "zur Ausrechthaltung bewaffneter Neutralität gegenüber den Kriegsereignissen zwischen Preußen und Frankreich," es sollte nach seiner Ansicht Bayern dadurch vor einer Allianz mit Preußen bewahrt werden, ins dem der beginnende Krieg, ganz so wie es ja auch Napoleon und die französische Kriegspartei erstrebt und diplomatisch einzusädeln verssucht hatte, ausschließlich als ein französisch-preußischer Konslikt beszeichnet wurde.

Die deutsche Gesinnung und das Gefühl der Zusammengehörigsteit Baperns mit dem großen deutschen Vaterlande war aber bereits

in den Gemüthern, selbst bei einem Theile der patriotischen Partei so mächtig geworden, daß der Antrag des Ausschnsses mit 89 Stimmen gegen 58 siel. Dagegen wurde ein Antrag des Dr. Schleich, den Kredit "für den Fall der Unvermeidlichkeit des Krieges zur Aufstellung des Königlichen Heeres" in etwas herabgemindertem Betrage\*) zu gewähren, mit Majorität augenommen, nachdem auch die Regiezung dem zugestimmt hatte. Das ganze Kreditgesetz, welches somit der Regierung in der Kriegsfrage volle freie Hand ließ, wurde hierauf mit der bedeutenden Majorität von 101 Stimmen gegen 47 gesnehmigt.

In der Kammer der Reichsräthe wurde das Gesetz am 20. Juli ohne alle Diskussion einstimmig angenommen und somit war die aktive Theilnahme Bayerns an dem Kampse Deutschlands gegen Frankreich trotz aller widerstrebenden Elemente endgültig entschieden. Ungesäumt erhielt der bayerische Gesandte in Berlin den Austrag, dem norddeutschen Bundeskanzler amtlich mitzutheilen, daß in Folge der Kriegserklärung Frankreichs an Preußen, Bayern auf Grund des Allianzvertrages in den Krieg gegen Frankreich gleich sämmtlichen beutschen Regierungen als Berbündeter eintrete. König Wilhelm sprach sosort dem Könige von Bayern seinen Dank aus, so wie, daß er das Kommando über die bayerische Armee übernommen und diesselbe der unter das Kommando des Kronprinzen von Preußen gestellten dritten Armee überwiesen habe.

In dem Telegramm heißt es: "Wir sind durch unerhörten Uebermuth aus dem tiefsten Frieden in den Arieg geworsen. Ihre echt deutsche Haltung hat auch Ihr Bolk elektrisirt, und ganz Deutschsland steht einig zusammen, wie nie zuvor. Gott wolle unsere Waffen segnen in den Wechselfällen des Arieges! Ihnen persönlich muß ich aber meinen innigen Dank aussprechen für die treue Festhaltung der zwischen uns bestehenden Verträge, auf denen das Heil Deutschlands beruht." König Ludwig von Bahern ließ noch an demselben Tage (den 20. Juli) an König Wilhelm zurücktelegraphiren: "Ihr soeben erhaltenes Telegramm hat in meiner Brust den freudigsten Widerhall erweckt. Mit Begeisterung werden meine Truppen an der Seite Ihrer ruhmgekrönten Wassengenossen sier deutsches Recht und deutsche

<sup>\*)</sup> Die Regierung hatte bis zum Schluß des Etatsjahres 21,100,000 Gulsten verlangt. Der Antrag von Dr. Schleich ging dahin, 12,660,000 Gulden bis zum Schluß des Monats Oktober zu bewilligen.

Ehre den Kampf aufnehmen. Möge es zum Wohle Deutschlands und zum Heile Bayerns werden."

Allgemeiner Jubel im Lande, namentlich in der Hauptstadt, wo eine unabsehbare Menge vor der Residenz sich gesammelt und dem Könige ihre Huldigung gebracht hatte, ebenso eine große Anzahl Danksadressen lieferten den klarsten Beweiß, daß der König im Geist und im Sinne seiner Bahern gehandelt hatte; selbst in der Rheinpfalzschlug die Begeisterung in hellen Flammen auf, obschon man sich dort nicht verhehlen konnte, daß gerade sür Rheinbahern die Gestahr, zunächst Kriegsschauplatz zu werden, nahe lag.

Auch in Württemberg zeigten Fürst und Volk ächt deutsche Gesinnung und treues Festhalten an den Allianzverträgen mit Preußen im Rampfe gegen Frankreich, im engen Ginverständniß mit Bayern. Kaum war der König am 17. Juli aus der Schweiz nach Stuttgart zurückgekehrt, so erfolgte die Ausführung des bereits Vorbereiteten Schlag auf Schlag. Noch an bemselben Tage wurde die Mobilmachung des württembergischen Armeekorps befohlen und der Wiederzusammentritt ber vertagten Ständeversammlung zum 21. Juli an-In dieser wurde die königliche Botschaft, welche einen Kredit von 5,900,000 Gulden zur Kriegführung mit dem übrigen Deutschland gegen Frankreich verlangte, mit jubelndem Zuruf begrüßt und die Aufforderung bes Ministers v. Barnbüler "Bürttemberg solle als selbständiger deutscher Stamm aus freier Ent= schließung mit männsicher Kraft und freudigem Muthe eintreten in ben Kampf um beutsches Land, um deutsche Ehre" mit ungetheiltem Beifall, selbst von ben bisherigen leidenschaftlichen Gegnern jeglichen Preußenthums, aufgenommen. Ohne alle Debatte wurde das Gefet in ber zweiten Sigung mit 85 Stimmen gegen eine einzige verneinende angenommen und am folgenden Tage gab auch die erfte Rammer diesem Beschlusse ihre Zuftimmung. Wie in Bapern, so auch in Württemberg antwortete allgemeiner Bolksjubel diesen ent= scheidenden Beschlüffen und es beeilten sich die Bewohner Stuttgarts ihrem Könige den Dank des Volks jubelnd darzubringen, sowie die Bereine in allen andern Landestheilen ihre volle und ganze Zuftimmung mit Begeifterung auszudrücken.

Vaden hatte schon bisher seine Hinneigung zum Anschluß an Preußen und den norddeutschen Bund so offenkundig gezeigt und beswährt, daß seine Haltung in der eingetretenen Krisis nicht zweisels haft sein konnte. Alle Parteien einigten sich schnell in dem gemeins

samen Verlangen: Krieg gegen Frankreich! Der überall rege patriostische Sinn verschmähte jegliche Erwägung, daß Baden in einem Kriege gegen Frankreich vor Allen exponirt sei und daher schweren Kriegsschrangsalen entgegengehe. Der Großherzog, von seinem Sommersausenthalt in BadensBaden am 12. Juli nach Karlsruhe zurückgeskehrt, ordnete die Mobilmachung der badischen Division am 16. Juli an und erklärte, sobald die französische Kriegserklärung an Preußen erfolgt, auch Baden im Kriegszustande gegen Frankreich. Der französische Gesandte erhielt sofort seine Pässe, wie dies auch in München und Stuttgart geschehen war.

So stand ganz Süddeutschland, auf dessen Schwanken, dessen Allianz, mindestens dessen Neutralität der Kaiser Napoleon in Folge der bestimmtesten Berichte seiner Diplomaten von der Abneisgung des Südens gegen den Norden mit voller Sicherheit gerechnet hatte, innig vereint und verbrüdert, bereit, an der Seite Preußens und Norddeutschlands den Kampf gegen Frankreich für Gesammts deutschland zu beginnen, nicht etwa blos gezwungen durch die bindens den Allianzverträge, sondern aus innerem starken Drange und deutsscher Baterlandsliebe.

Was Agitationen aller Art, was patriotische Wünsche, was die Bestrebungen so vieler deutschgesinnter begeisterter Männer-im Norden wie im Süden nicht zu erreichen vermocht —, den innigeit vollherzisgen Anschluß Süddeutschlands an Norddeutschland, — Frankreichs Uebermuth und Bedrohung deutscher Ehre und deutscher Interessen rief diesen Anschluß bei den ersten Zeichen drohender Gesahr für das ganze große Vaterland, mit einem Schlage, ohne langes Bedenken, ohne weitschweisige diplomatische Erwägungen und Verhandlungen, ins Leben. Und mit dieser That, die unendlich segensreich für Deutschsland selber war, war zugleich, noch ehe der Krieg begonnen, ein Sieg über Frankreich ersochten, dessen große Tragweite bald sich enthüllen sollte.

Aber nicht nur in Nord- und Süddeutschland erwachte das deutsche Selbstgefühl, die deutsche Baterlandsliebe, das stolze Bewußtsein ge- einter Kraft und großer, herrlicher Pflicht in einem bis dahin kaum ge- ahnten mächtigen Aufschwunge allgemeiner Begeisterung, sondern auch in den Herzen aller Deutschen in fremden, fernen Landen. Mit Jubel wurde die einnuthige Erhebung des gesammten deutschen Bolks gegen den übermüthigen fränkischen Nachbar auf allen Theilen der Erde, wo Deutsche weilten oder sich dauernd angesiedelt hatten, begrüßt.

Sie Alle fühlten ihr Herz wieder stolzer und höher schlagen und thaten dar, daß sie sich das Gefühl der Zusammengehörigkeit mit ihrem Vaterlande, wenngleich in weiter Ferne, scheinbar losgelöst von demselben, treu und fest zu bewahren gewußt hatten.

Auf den König Wilhelm, den bewährten Schirmherrn Nordsbeutschlands, blicken als nunmehrigen Führer und Schirmherrn des gesammten Deutschlands alle deutschen Stämme, alle die zahlreichen deutschen Ausgewanderten diesseits und jenseits des Oceans, mit entshusiastischer Begeisterung und vollem, unbegrenzten Bertrauen. An ihn ergingen daher in diesen Tagen der Wiedergeburt Deutschlands nicht nur aus allen Theilen Deutschlands, sondern auch von den Deutschen in Rußland, England, Australien, vor Allem aus Nordamerika, begeisterte Zurufe in überwältigender Anzahl. Ihnen allen hat der König am 25. Juli in Worten gedankt, deren großer Sinn in der beutschen Geschichte unvergeßlich bleiben wird.

"Aus allen Stämmen bes beutschen Baterlandes, aus allen Rreisen bes beutschen Boltes, selbst von jenseits bes Meeres, sind Mir aus Anlag bes bevorstehenden Kampfes für die Ehre und Unabhängigkeit Deutschlands von Gemeinden und Korporationen, von Bereinen und Privatpersonen so zahlreiche Kundgebungen der Hingebung und Opferfreudigkeit für bas gemeinsame Baterland zugegangen, bag es Mir ein unabweisliches Bedürfniß ift, bicfen Ginklang bes beutschen Geiftes öffentlich zu bezeugen und bem Ausbrud Meines Königlichen Dankes bie Berficherung hinzuzufügen, daß Ich bem beutschen Bolke Treue um Treue entgegen bringe und unwandelbar halten werde. Die Liebe zu dem gemein= famen Baterlande, die einmüthige Erhebung ber beutschen Stämme und ihrer Fürsten hat alle Unterschiede und Gegensätze in sich beschlossen und versöhnt, und einig, wie kaum jemals zuvor, barf Deutschland in seiner Ginmuthigfeit, wie in feinem Recht bie Burgschaft finden, daß der Krieg ihm den dauernden Frieden bringen und bag aus ber blutigen Saat eine von Gott gesegnete Ernte beutscher Freiheit und Ginigkeit spriegen merbe."

Die einmüthige Erhebung gegen den Erbfeind rief sogleich auch die alten glorreichen Erinnerungen an die Zeit der Befreiungstriege mächtig in allen Seelen wieder hervor. — Der 19. Juli, an welchem König Wilhelm den Reichstag eröffnete, und an welchem auch die französische Kriegserklärung an Preußen übergeben wurde, hatte für

den König, wie für alle Preußen noch eine andere hohe Bedeutung des wehmüthigsten Andenkens. Es war der Todestag der unvergeßlichen Königin Louise, deren Herz vor 60 Jahren über das Unglück und die Erniedrigung ihres heißgeliebten Baterlandes gesbrochen war. In christlicher Ergebung war aber die treue Landessmutter nicht hoffnungslos gestorben; kurz vor ihrem Tode widmete sie noch ihren beiden ältesten Söhnen die mahnenden und prophetischen Worte:

"Wenn Eure Mutter und Königin nicht mehr ist, dann weinet meinem Andenken Thränen, wie ich sie jetzt dem Umsturze meines Vaterlandes widme! Aber begnügt Euch nicht damit allein, — handelt, entwickelt Eure Kräfte — vielleicht läßt Preus ßens Schutzeist sich auf Euch nieder!"

Tief hatten sich diese rührenden Worte der geliebten Mutter in das Herz ihrer Söhne eingegraben und es sollte insbesondere ihrem zweiten Sohne Wilhelm die Gnade Gottes zu Theil werden, durch seine rastlose Thätigkeit und sein mannhaftes Handeln die Hoffnungen und die Prophezeiungen seiner Mutter in vollem Maße zu erfüllen.

Kein Gedenktag des Todes seiner Mutter verging, ohne daß der König es verabsäumt hätte, die Ruhestätte der Entschlasenen in kindslicher Pietät aufzusuchen. Auch der 19. Juli 1870 sah ihn sinnend und betend in dem Mausoläum von Charlottenburg an der Gruft seiner Eltern, wohin er unmittelbar nach Schluß der Eröffnung des Reichstages geeilt war — und seltene Fügung der Vorsehung — während er dort in tieser Bewegung betete, wurde in Berlin die französische Kriegserklärung übergeben.

Es war derselbe übermüthige und herrschsüchtige Feind, der unsermeßliches Unglück durch den ersten Napoleon über sein Vaterland, über seine königlichen Eltern gebracht, den zu bekämpfen er im Besgriff stand.

Der Gedenktag an den Märthrertod der Königin Louise, "des guten Engels Preußens" wurde so ein würdiger und erhebender Weihetag für den nunmehr beginnenden neuen Krieg gegen den alten Erbseind und den dritten Napoleon.

Aber auch das Angedenken an seinen königlichen Bater wußte König Wilhelm noch an demselben ersten Kriegstage zu ehren, ins dem er das Wiederausleben des Ordens des eisernen Kreuzes für den beginnenden Krieg anordnete. Es war dies ein sinnvolles Zeis

chen patriotischer Erinnerung an eine große, eherne und heilige Zeit, eine Mahnung an die Armee, es an Tapserkeit, Hingebung und Opfermuth den Kämpsern in den Vefreiungskriegen gleich zu thun. Die Armee verstand ihren Kriegsherrn und hat dies durch neue Großthaten so glänzend bewiesen, daß der König überreiche Veranslassung fand, das eiserne Krenz, als höchste Auszeichnung für Kriegermuth und Kriegsersolge, in allen Kangklassen in freudigster Anerkensnung zu vertheilen.

Von den alten 16,131 Mittern des eisernen Kreuzes befanden sich nur noch 1161 am Leben. Mit Wehmuth sah man die Zahl dieser Tapferen von Jahr zu Jahr in steigender Schnelligkeit schwinden und oft hörte man die Frage auswersen, wer wohl der letzte überlebende Träger dieses, nur für die Befreiungsfriege gestisteten Ordens sein würde. Nicht allzusern von seinem voraussichtlichen Erlöschen ist er durch das Wort des Königs Wilhelm, der von allen seinen zahlreichen Orden und Chrenzeichen dem eisernen Kreuzstets den Borrang einräumte, auß Neue in würdiger Weise und in gleich ernster Zeit in das Leben zurückgerusen worden. Die schönen Sigenthümlichseiten des Ordens, Einsachheit und Gediegenheit, sowie, daß jeder Soldat wie jeder Offizier sich die gleiche Auszeichnung im Kriege erwerben kann, geben ihm das Gepräge eines durch und durch volksthümlichen Ehrenzeichens. Seine Erneuerung wurde daher auch in allen Rangklassen der Armee mit gleichem Jubel begrüßt.

Aechte Religiosität, sern von jeglicher pietistischer Richtung war von jeher ein Grundzug in dem Charakter König Wilhelms. Wie bei Beginn des Krieges im Jahre 1866, so ordnete er daher auch jetzt einen Bettag für das ganze Land an, an welchem er mit seinem ganzen Bolk in gemeinsamem andächtigem Gebete Gottes Segen für den bevorstehenden gewaltigen Kampf erstehen wollte. Trotzem, daß der, auf den 27. Juli angesetzte Landesbettag mitten in die drängenoste Zeit der rastlosen Kriegsvorbereitung siel, ruhten alle Geschäfte an diesem Tage, alle Kirchen waren übersüllt und ernste Andacht erfüllte die Gemüther.

Mit Ernst, aber auch mit Vertrauen blickte man in Deutschland in die verhängnißvolle nächste Zukunft. Keine Prahlsucht machte sich geltend, aber wohl trat allüberall eine gehobene, für das Vaterland begeisterte Stimmung hervor.

Weil diese, dem deutschen Nationalcharakter entsprechend, sich

nicht durch theatralische Demonstrationen, Bolksgeschrei und übersschwänglichen Pathos äußerte, hielt man in Frankreich die Stimsmung für eine gedrückte und ängstliche, und hoffte um so zuversichtslicher auf unsehlbaren leichten Sieg.

Welch ganz anderes Bild bot dagegen Frankreich, namentlich Paris, bar! Dort schien Alles von wüstem Taumel ergriffen; Tag für Tag bis spät in die Nacht durchzogen fanatisirte Banden mit Fahnen und Rriegsemblemen die Strafen von Paris und fo oft fie auch lärmend und tobend in bas Wuthgeschrei: "Tod ben Preußen! Nieder mit Bismard!" ausbrachen, konnten sie sicher sein, von der Bevölkerung lebhaft applaudirt zu werden. Den durch die Zeitungs= organe aufgestachelten glühenden Haß gegen Preußen übertrugen die zuchtlosen Bolksbanden auf alle Deutsche und bald durfte sich kein Deutscher mehr auf ben Strafen zeigen, ohne gröblichst beleidigt, ja Die bis bahin von ber Napoleonischen Remißhandelt zu werden. gierung so ftreng verponte Marfeillaise ertonte wieder auf allen Straßen und war das Symbol, um welches sich alle exaltirten, für die Republit schwärmenden Frangofen sammelten. Selbst ber Raifer Dapoleon mußte diefer Bolksftrömung nachgeben, die ihm verhaßte und von ihm vielfach verfolgte Marfeillaise als willkommene Bundes= genoffin für ben Krieg annehmen, um benfelben zu einem nationalen zu stempeln.

Wie aber in Frankreich nichts ohne theatralischen Effekt gescheschen kann, so wurde auch die revolutionaire Marseillaise, nicht etwa einfach erlaubt oder geduldet, sondern mit einer Art Pomp als legistim und kourfähig anerkannt. Am 18. Juli bei einem Feste, welches der Kaiser in St. Cloud den Ofsizieren gab, ertönte bei der Taselsmusik plözlich und Allen unerwartet die Marseillaise. Der Kaiser erhob sich, "strahlend vor innerem Bergnügen", um der Regimentssmusik für die Wahl des französischen Nationalgesangs persönlich zu danken und nun brach Alles in Ekstase aus, da viele alte Erinnerunsgen in so manchem Herzen wieder wach wurden.

Während in Frankreich die aus einer zügellosen revolutionairen Zeit stammende, zum wüthenden Angriff des Feindes anspornende Marseillaise überall wieder zündete, begeisterte die Deutschen ein von ächt deutscher Vaterlandsliebe durchglühter anderer Gesang: "Die Wacht am Rhein," der mit seinen einfachen, aber doch schwungvollen und sinnigen Gedanken und seiner ansprechenden Mes

lodie schnell zu einem Volksliede im schönsten Sinne des Wortes wurde\*).

Welche Kontraste, die vorwärts stürmende, Alles niederwersende "Marseillaise" und die nur den Schutz des Vaterlandes besingende "Wacht am Rhein"! Während aber das französische Sturmlied nicht einmal dis an den Rhein vorzudringen vermochte, begleitete das deutsche Schutzlied unsere siegreichen Truppen dis unter die Mauern von Paris und die Franzosen mußten es überdies mit anhören, daß die Musikhöre ihrer Feinde dei seierlichen Siegeseinzügen in große Städte mit schneidender Fronie die Marseillaise anstimmten. So zogen die Preußen in Reims, in Versailles unter den Klängen des französischen Sturmliedes ein.

In Frankreich hatte die am 15. Juli ausgesprochene Kriegsbebrohung Preugens alle Gemüther in Exaltation gefett, namentlich in Baris, dem Sammelpunkte aller Gährungsstoffe des ganzen Landes. Die Regierung, die Rammern, die Zeitungsorgane, alle unruhigen und ehrgeizigen Röpfe boten bas ihrige auf, bas Feuer bes Saffes und ber Erbitterung gegen Preugen zu schuren, so daß die leiden= schaftliche Aufregung bes Bolkes zuletzt alle Grenzen überftieg und sich in ben übermuthigften, wegwerfendsten Rundgebungen aussprach. Mit sinnverblendetem Hochmuth und thörichter Selbstichmeichelei war Frankreich seines Sieges über einen Feind gewiß, den alle Dr= gane ber öffentlichen Meinung maglos schmähten und beschimpf= Man träumte nur von der Invasion in Deutschland, den un= fehlbaren großen Siegen baselbst, bem feierlichen Siegeseinzuge in Berlin und einem Frieden, womöglich in Königsberg, in bem bas niedergeschlagene, gedemüthigte Preußen Alles bewilligen müßte, mas frangösischer Uebermuth nur zu fordern die Lust verspürte. Aus die= fer Zeit stammt ber chauvinistische Zuruf Girardin's: "Man muffe bie Preugen mit Rolbenftößen in den Rücken über ben Rhein guruckjagen," ein bramarbasirendes Frevelwort, das durch die Thatsachen in seiner ganzen Lächerlichkeit sehr bald für immer an ben Pranger geftellt werden follte.

<sup>\*)</sup> Das Lied, von dem in Wetzlar lebenden Musiklehrer Wilhelm trefflich komponirt, ist, wie sich erst später herausgestellt hat, von einem vor Jahren in der Schweiz verstorbenen Kaufmann Max Schneckenburger aus Schwaben, einem ächten deutschen Batrioten, gedichtet.

Auch die Kammern Frankreichs verabsäumten feine Gelegenheit, ihre enthusiastische Zustimmung zu dem Kriege gegen Preußen, sowie ihre tiefe Ergebenheit an den Kaifer zu bezeugen. Am 16. Juli begab sich ber gesammte Senat unmittelbar nach ber Sitzung nach St. Cloud, woselbst er vom Kaiser und der Raiserin in feierlicher Audienz empfangen wurde, um dem Raifer zu danken für die dem Senat Tags zuvor gewordenen Mittheilungen; Präsident Rouber betonte in seiner Ansprache an den Kaiser, daß die Würde Frankreichs migachtet worden, Frankreichs Ehre bedroht fei, daß aber das Bater= land, "bebend vor Unwillen und Stolz" mit dem Raifer sei, der das Schwert gezogen habe, um Deutschland von der Herrschaft zu be= freien, die es unterdrückte. Rouber hatte in seiner Rede leichtfertig angebeutet, daß der Sieg bald erkämpft sein würde, der Raiser ver= abfäumte es aber nicht, in seinen Dankesworten zu bemerken, daß der begonnene Rampf ein ernsthafter sein werde, in dem Frankreich ber Mitwirfung aller feiner Göhne bedürfe.

Um 22. Juli wurden die Abgeordneten vom Kaiser in ben Tuile= Präsident Schneider hob in seiner Anrede als rien empfangen. einen glänzenden Beweis bes Patriotismus besonders hervor, baß ber gesetzgebende Körper einstimmig alle Subsidien bewilligt und alle Gesetze genehmigt habe, welche die Vertheidigung des Baterlandes forderten. "Es wird, fo setzte er hinzu, nur eine Stimme unter ben Bölfern beiber Welttheile sein, welche die volle Verantwortlichkeit bes Krieges auf Preußen fallen lasse, das, durch unerhoffte Erfolge be= rauscht, und fühn gemacht durch unsere Geduld und unsern Wunsch, Europa die Wohlthaten des Friedens zu erhalten, gegen unfere Sicher= heit conspiriren und unserer Chre einen Stoß versetzen zu konnen, geglaubt hat." Der Präsident schloß mit den wenig Sehergabe be= kundenden Worten: "Sire! Das Herz der Nation ist mit Ihnen und unserer tapfern Armee." In seiner Dankrebe sprach ber Raiser die bedenkliche, jeden grundlosen Friedensbruch rechtfertigende Maxime aus: "Gin Krieg ift legitim, wenn er mit ber Buftimmung bes Lan= bes und ber Billigung seiner Bertreter geführt wird," und fügte so= dann hinzu: "Wir haben Alles, was von uns abhing, gethan, um ben Krieg zu vermeiden, und ich kann sagen, daß es bas ganze Bolf ift, welches unter feinem unwiderstehlichen Drange unsere Beschlüffe diftirt hat." Den Schlufworten: "Ich habe ben Glauben an den Erfolg unserer Waffen, denn ich weiß, daß

Frankreich hinter mir steht und daß Gott Frankreich beschützt," folgte ein wahrer Sturm der Begeisterung unter den Abgeordneten.

Am 23. Juli übertrug der Kaiser, der mit seinem Sohne zur Armee abgehen wollte, die Regentschaft der in Paris verbleibenden Kaiserin Eugenie für die Dauer des Feldzuges, jedoch mit eigensthümlichen Verklausulirungen und Veschränkungen der Selbständigsteit ihrer Stellung.

Tags vorher war folgende

Proklamation des Kaisers an das französische Volk erschienen:

Es giebt im Leben der Bölker feierliche Angenblicke, wo die Ehre der Nation, gewaltsam erregt, sich als eine unwiderstehliche Macht erhebt, wo sie alle anderen Interessen beherrscht und allein und unmittelbar die Geschicke des Baterlandes in die Hand nimmt. Eine dieser entscheidenden Stunden hat für Frankreich geschlagen. Preußen, dem wir während des Arieges 1866 und seit demselben die versöhnlichsten Gesimmungen bezeugt hatten, hat von unserem guten Willen, von unserer Langmuth keine Notiz genommen. Fortstürmend auf dem Wege der Eroberungen hat es zu jedem Mißetrauen Anlaß gegeben, überall übertriebene Küstungen nothwendig gemacht und Europa in ein Heerlager verwandelt, wo Ungewisheit und Besürchtungen herrschen.

Die glorreiche Fahne, welche wir wieder einmal denen gesenüber entfalten, die uns heraussordern, ist dieselbe, welche durch ganz Europa die civilisatorischen Ideen unserer großen Nevolution trug; sie repräsentirt dieselben Ideen, sie wird dieselben Gefühle der Hingebung einflößen. — Franzosen, ich bin im Begriff, mich an die Spitze dieser tapferen Armee zu stellen, welche durch Pflichtzgefühl und Vaterlandsliebe beseelt ist; sie weiß, was sie werth ist, denn sie hat gesehen, wie in vier Welttheilen sich der Sieg an ihre Schritte heftete. Ich führe meinen Sohn mit mir; ungeachtet seines jugendlichen Alters kennt er die Pflichten, welche sein Name ihm auferlegt; er ist stolz, auch seinerseits Theil nehmen zu dürsfen an den Gesahren derzenigen, welche sür das Vaterland kämpfen.

Ein letzter Zwischenfall ist noch hinzugekommen, um die Versänderlichkeit nationaler Beziehungen zu enthüllen, den ganzen Ernst der Situation zu zeigen. Gegenüber den neuen Prätensionen Preußens haben sich unsere Reklamationen vernehmen lassen. Man

hat ihrer gespottet und ein Berachtung bezeugendes Vorgeben barauf folgen laffen. Unfer Land ift barüber von einer tiefen Erregung ergriffen worden, und alsbald hat sich ber Ruf nach Krieg von einem Ende Frankreichs bis zum andern vernehmen laffen. Es bleibt uns nur übrig, unfere Geschicke ber Entscheidung ber Waffen anheim zu geben. Wir führen nicht Krieg gegen Deutsch= land, deffen Unabhängigkeit wir achten. Wir hegen ben Wunsch, daß die Bölker, aus benen sich die große einheitliche germanische Nation zusammensett, in freier Beise über ihre Geschicke verfügen. Bas uns betrifft, so verlangen wir einen Stand ber Dinge, welcher unsere Sicherheit gewährleiftet und die Bufunft sichert. Wir wollen einen Frieden auf dauernder Grundlage erringen. Gott fegne unsere Bemühungen. Gin großes Bolt, welches eine gerechte Sache vertheidigt, ift unbefieglich. Napoleon.

Also das friedliebende und friedfertige Frankreich sollte es gewe= fen fein, welchem die Prätenfionen Preugens bas Schwert in die Hand zwingen! Deutschland wird geschont und von Preußen scharf gesondert, damit, des Raisers Bunfchen entsprechend, die Bolter Deutschlands in freier Beise über ihre Geschicke verfügen konnen, was so viel heißt, daß ihnen von Frankreich geholfen werden solle, bas vermeintlich burch Vergewaltigung ihnen von Preußen aufge= zwungene Joch abzuschütteln. Alfo Ginschränkung ber Dacht Breugens, Auflösung des nordbeutschen Bundes, Berbeiführung der früheren, zerfahrenen und ohnmächtigen Verhältnisse Deutschlands - Alles zu Gunften des wohlmeinenden Frankreichs! Von einem beutschen Bolks= geift, von gemeinsamem beutschen Boltsbewußtsein hatte Raifer Na= poleon III. eben so wenig eine Ahnung, als sein Oheim, ber bie beutsch=nationalen Bestrebungen migachtete und lange Jahre niederzu= halten wußte, bis mit Deutschlands Erhebung sich an ihm bas Ber= hängniß erfüllte.

Im Uebrigen macht die Proklamation in ihrer matten und unsentschiedenen Fassung den Eindruck, daß ein böses Gewissen sie diktirt und bereits Zweisel in der Seele des Kaisers hinsichts des Gelingens seiner Pläne sich geltend gemacht hätten.

Zum ersten Mal in den vielen Kriegen, welche der Kaiser Napoleon III. geführt, stand er ohne Bundesgenossen, nur auf Frankreich allein angewiesen, da. Seine Versuchungen, Süd-Deutsch= land von Preußen und Nord-Deutschland zu trennen, waren wider alles Berhoffen gänzlich gescheitert und in innigen Anschluß ber süddeutschen Staaten an Nord = Deutschland umgeschlagen. Bergesbens waren alle französischen diplomatischen Bemühungen an sämmtslichen europäischen Höfen, welche es zum Zweck hatten, diese auf die Gefahren aufmertsam zu machen, womit Preußen durch Störung des europäischen Gleichgewichts alle Staaten bedrohte. Frankreich verschmähte es nicht, wiederholt in England, Italien, Schweden, Dänesmark, Desterreich anzuklopfen und zu intriguiren, um als angeblicher Berfechter der durch Preußen bedrohten europäischen Freiheit, sich ihrer Allianzen, ihrer Sympathien zu versichern. Ueberall sand Frankreich kühl ablehnende Antworten, so oft und so dringend es auch seine Anträge wiederholte.

Das gesammte Europa erklärte dem Kaiser, neutral bleiben, den Krieg lokalisiren zu wollen. Es war dies bei den in vielen Staaten sichtlich vorwaltenden Sympathien für Frankreich und der entschiedenen Abneigung gegen Preußen, der sicherste Beweis, daß man in dem gewaltsam von Frankreich herbeigeführten Kriege weder die Gerechtigkeit der Sache, noch die bestimmte und unsehlbare Aussicht eines glücklichen Erfolges auf französischer Seite erblickte.

Die Großmächte Europa's, anstatt im wohlverstandenen europäisschen Interesse, ein gemeinsames Veto gegen den französischen unmostivirten Friedensbruch, mit der Hand am Schwert auszusprechen, bes gnügten sich mit dem Versuch von diplomatischen Vermittelungen zur Erhaltung des Friedens, die Frankreich jedoch schnöde abwies, da es ja den Krieg unter allen Umständen wollte und — für seine inneren Verhältnisse durchaus zu bedürfen glaubte.

So begann der Krieg und die europäischen Mächte beeilten sich, ihre Neutralität seierlich zu erklären. Preußen hatte einzig und allein nur dies enge Bündniß mit dem gesammten Deutschland gewünscht und erstrebt. Es war daher der erste sittliche und moralische Sieg des geeinigten deutschen Volks, daß Frankreich, welches auf so viele Staaten in Europa großen und unbedingten Einfluß auszuüben wähnte, trotz aller seiner vielsachen diplomatischen Bemühungen ohne jeglichen Bundesgenossen in den Kampf eintreten mußte.

Deutschland in geeinigter Kraft stand dem isolirten Frankreich gegenüber, um einen Kampf durchzukämpfen, dessen Gefahren und schwer wiegenden Ernst Niemand im deutschen Baterlande verkannte, während Frankreich, des unsehlbaren Sieges gewiß, mit frivolem Leichtsinn in denselben eintrat. Die Abschiedsproklamation des Königs Wilhelm, welche derselbe bei seinem späteren Abgange zur Armee am 31. Juli erließ, gab dieser ernsten Stimmung, welche, sern von allen überschwänglichen Erwartungen, bei dem beginnenden Kriege in ganz Deutschland vorswaltete, einen würdigen Ausdruck, daher wir sie, den Ereignissen vorsgreisend, schon hier folgen lassen:

## "An Dein Bolt!

Indem Ich heute zur Armee gehe, um mit ihr für Deutschlands Ehre und für Erhaltung unserer höchsten Güter zu kämpfen, will Ich, im Hinblicke auf die einmüthige Erhebung Meines Volkes, eine Amnestie für politische Verbrechen und Vergehen ertheilen. Ich habe das Staatsministerium beaufetragt, Mir einen Erlaß in diesem Sinne zu untersbreiten.

Mein Volk weiß mit Mir, daß Friedensbruch und Feindschaft wahrhaftig nicht auf unserer Seite war.

Aber herausgefordert, sind wir entschlossen, gleich unseren Bätern und in fester Zuversicht auf Gott den Kampf zu bestehen zur Errettung des Vaterlandes.

Berlin, ben 31. Juli 1870.

gez. Wilhelm."

## Die französischen und deutschen Streitkräfte.

Die französische Armee galt lange Zeit allen anderen europäischen Heeren als ein Borbild; ihre Institutionen wurden im gesammten Auslande fleißig studirt und von vielen Seiten als Muster eines für den Krieg ausschließlich berechneten Heeresorganismus empsohlen. In der That hatte es den Anschein, daß in der französischen Armee, auf reiche Kriegserfahrung begründet, nur der Kriegsberuf und die Kriegstüchtigkeit in das Auge gefaßt, alles Nebensächliche grundsätlich verschmäht werde und wurde dagegen Preußen im Gegensat hinsichts seiner vermeintlichen Friedenspedanterien vielsach verspottet. Frankseich blickte mit Stolz und Selbstvertrauen, das übrige Europa nicht

ohne Besorgniß, auf die glänzenden, mitunter staunenswerthen Ersolge hin, welche die französischen Wassen in allen Erdtheilen gegen die verschiedenartigsten Gegner zu erringen verstanden. Niemand, weder in Frankreich, noch in dem übrigen Europa hatte davon auch nur eine annähernde Ahnung, daß die blendende und glänzende Außenseite des französischen Heeresorganismus einen hohlen Kern in sich barg, und daß die so hoch gepriesene, unzweiselhaft tapsere Armee, einem energischen, gut organisirten und trefflich ausgebildetem Gegner gegensüber, schnell und unwiederbringlich in morsche Trümmer zusammensbrechen würde.

Persönliche Bravour, vielseitige Kriegsersahrung, Begeisterung und praktisches kriegerisches Geschick, sowie eine gute Bewassnung und Ausrüstung standen der französischen Armee auch in dem gegenwärtisgen Kriege und vielleicht in noch bei Weitem höherem Maaße zur Seite, als dies in ihren früheren Kriegss und Siegeszügen der Fall war. Und dennoch erfolgte eine Niederlage ohne Gleichen, nicht wie einst in Rußland nach langen Kämpsen durch die Macht der Elemente und die weite Entsernung von allen Hilfsquellen herbeigeführt, sons dern Schlag auf Schlag, vom ersten Beginn des Krieges an — und auf französischem Boden, dessen Bertheidigung alle Kräfte der Vaterslandsliebe und patriotischen Hingebung nur um so höher spannen mußte.

In der nachfolgenden Vergleichung der französischen und deutsichen Heeresverhältnisse nach allen Richtungen hin, soll versucht wersden, die Grundursachen zu ermitteln, welche mit dazu beigetragen haben, den deutschen Armeen in dem gegenwärtigen Kriege unausgessetzt den Sieg zu sichern, der französischen Armee dagegen Niederlage auf Niederlage zu bereiten.

## Heeresergänzung.

In Frankreich wie in Deutschland ist in den Heeresgesetzen das Prinzip der allgemeinen Wehrpslicht ausgesprochen, aber nur in Deutschland, nach dem Bordilde Preußens, zur wirklichen Durchsführung gelangt. In Frankreich ist dem wohlhabenden Wehrpslichtisgen das Recht der Stellvertretung im Heere belassen worden, wosgegen in Deutschland, mit äußerst wenigen Ausnahmen, jeder Waffenstähige persönlich seiner Wehrpslicht genügen muß. Dadurch werden dem französischen Heere fast sämmtliche wohlhabenden und gebildeten Bolksklassen entzogen, welche in Verfolgung ihrer eigenen merkantilen, gewerblichen oder wissenschaftlichen Zwecke den ihnen gebotenen Auss

weg, burch eine Gelbsumme sich von ber Wehrpflicht loszukaufen, Rur aus ben ärmeren Bolfsschichten refrutirt, nur zu gern benuten. ist auf biese Weise bie französische Armee, welche ein französischer Offizier als ein Beer von Stellvertretern und Proletariern bezeichnet, ein theilweise von der Nation losgelöstes Conscriptionsheer alter Art geblieben, das alle die intelligenten Elemente entbehrt, welche die deutschen Heere in sich aufnehmen. Durch diese Verschmelzung ber Repräsentanten aller ärmeren und reicheren Bolksschichten werben aber bie deutschen Armeen zu wahren Bolksheeren und find es in diesen naturgemäß vorzugsweise die gebildeten Elemente, welche ihnen eine besondere Schwungkraft, sowie eine bis in die kleinften Abtheilungen verbreitete höhere Intelligenz verleihen. Wahre Bilbung erleichtert aber, gut und zwedmäßig geleitet, jegliches militairische Verftandniß, sowie insbesondere auch die Disziplin ohne strenge Zwangsmittel, inbem die roheren und zu Erzessen geneigten Soldaten durch ihre Rameraden felbft niebergehalten werden.

In allen diesen Beziehungen stehen die deutschen Armeen der fast ausschließlich aus roheren und ungebildeteren Elementen zusams mengesetzten französischen Armee weit voraus und wurde ihnen das durch von Hause aus ein geistiges und moralisches Uebergewicht versichafft, was sich namentlich in allen Einzelgesechten und in der Erstragung von Mühseligkeiten aller Art geltend machte.

Selbst in Feindesland hat sich der deutsche Soldat den Ruf guter Disziplin, humaner, anspruchsloser Gesinnung zu bewahren gewußt und es giebt kein eklatanteres Zeugniß für den in den deutsschen Armeen herrschenden trefflichen sittlichen Geist, als die von den französischen Bewohnern vielfach ausgesprochene Bersicherung, daß sie von ihren Feinden weniger zu leiden gehabt, als von ihren eigenen Landsleuten. Wie so ganz anders und schrecklicher wäre es gewesen, wenn bei umgewandeltem Kriegsglück die französischen Heere mit ihren rohen und entzügelten Soldaten sich über den deutschen Boden ergossen hätten, aller der Schandthaten gar nicht zu gedenken, welche von den barbarischen Halbmenschen, den Turcos, von den aus dem Abschaum der Pariser Bevölkerung und aus "verlornen Söhnen" zussammengesetzten Zuaven-Regimentern zu befürchten gewesen wären.

Die in Frankreich überhand genommene Leichtfertigkeit und Genußsucht, innere Rohheit und ungezügelte Leidenschaftlichkeit unter dem täuschenden Firniß äußerer Politur, hatte auch auf die Armee zersetzend und verderbend eingewirkt. Obenein hatten extreme politische

Parteien auch in der Armee Verbreitung gefunden und theils die bestehende Regierung in den Augen ber Soldaten ihres Ansehens beraubt, theils fie überhaupt für schrankenlose socialistische Ideen ge= Es ist daher leicht erklärlich, daß die französischen Generale und Offiziere fast sämmtlich über gelockerte Disziplin und über Buchtlosigkeit in den Reihen der französischen Armee bittere Rlage Während in den deutschen Armeen die gemeinsam überstanbenen Gefahren, die gemeinsam erdulbeten schweren Strapagen und Entbehrungen bas Band gegenseitigen Bertrauens zwischen ben Golbaten und ihren Führern nur immer enger knüpften, löften sich im französischen Beere bei ben schnell aufeinander folgenden Unglücksschlägen balb alle Bande ber Disziplin auf, und die heftigsten gegenseitis gen Beschuldigungen von Offizieren und Soldaten lieferten ben traurigen Beweis, daß die Armee in einzelne Atome ohne inneren Bu-Es möge hier die Bersicherung eines sammenhang zerfallen war. Franzosen angeführt werden, daß sich nach der Katastrophe von Sedan wohl die Bahl der Tobten, Bermundeten und Gefangenen, "nie aber bie Bahl ber von ihren eigenen Solbaten getöbteten französischen Offiziere" werbe fonftatiren laffen.

Was den deutschen Soldaten gleichfalls vor dem französischen vortheilhaft auszeichnet, ist der tiesbegründete, in Deutschland noch nicht durch Frivolität untergrabene Sinn für wahre Religiosität. Ueberall im Felde, namentlich vor jedem bedeutenden Gesecht sehen wir die deutschen Soldaten ihre Herzen vor Gott, dem großen Schlachtenlenker, beugen und auch hierin dem erhabenen Vorbilde ihres königlichen Oberfeldherrn aus innerster, freiester Bewegung solgen. Dagegen haben wir es noch vor ganz Kurzem in der Nähe von Berlin erlebt, daß französische Soldaten selbst noch in der Gesfangenschaft bei zufälligem Eintritt in eine Dorffirche in ihrem Fresvelübermuth der Religion zu spotten sich erfrecht haben.

Mit Stolz und ohne alle Ueberhebung können wir daher sagen: ber deutsche Soldat überragt den französischen bei Weitem an moraslischem sittlichen Werth wie an Intelligenz und daß dies der Fall, ist der in Deutschland allgemeiner verbreiteten Volksbildung und der konsequent durchgeführten allgültigen Wehrpflicht zu verdanken.

Die verschiedenartige Zusammensetzung der französischen Armee und der deutschen Heere ist aber auch noch in anderer Beziehung von bedeutendem Einfluß. In Frankreich war man grundsätzlich bemüht, die Armee möglichst fern vom Volke zu halten, die Soldaten in Kafernen und Lagern zu isoliren, selbst auf Märschen, soweit es irgend anging, nicht bei ben Bürgern ober Bauern einzuquartieren. bildete sich die Armee mehr und mehr zu einer Art Kriegerkaste aus, welche bas Land nur in den Grenzen ihres speziellen Berufs achtete und auf welches die wohlhabenderen Klassen ohne besondere Theil= nahme vornehm herabblickten. Die beutschen Bolksheere enthalten aber bie Blüte bes gesammten Volkes und find auf bas Allerinnigste mit allen den verschiedenen Schichten ihres Baterlandes verbunden, denen sie entnommen sind. Mehr als bei ben französischen Soldaten ift bei ben beutschen daher auch das Gefühl für die Beimat, mit der fie in fteter Berbindung bleiben, entwickelt und jeder Ginzelne fampft nicht nur für die Waffenehre und friegerischen Ruhm, sondern zu= gleich auch für feine Beimat, als beren Schützer, Wächter und Bertheidiger er sich betrachtet. Dies mächtige Gefühl ift gegenseitig und wird noch badurch gesteigert, daß in Deutschland mit Ausnahme bes aus allen Provinzen kombinirten Garbekorps die meisten Truppentheile in der Nähe ihrer Aushebungsbezirke, mithin ihrer Beimat, garnisoniren, während es in Frankreich Grundsat ift, die Landsmannschaften in ben Regimentern nicht aufkommen zu laffen, sonbern ben einzelnen Truppentheilen Retruten aus ben verschiedenften Aushebungsbezirken zuzutheilen.

Bur Zeit des Krieges wird der Soldat zwar auch in Frankreich geehrt, und so lange er siegreich ist, jubelnd begrüßt, aber eine volle und warme Sympathie im ganzen Volke, wie dies in Deutschland in so hohem Maße allgemein der Fall ist, findet er nicht.

Wir behalten uns vor, späterhin auf diese werkthätigen, humas nen und liebevollen Aeußerungen der Sympathie des deutschen Volstes für die deutschen Krieger im Felde, noch besonders zurückzustommen.

Die in eigener Person zu leistende Wehrpflicht trägt semer mächtig dazu bei, die Mannhaftigkeit eines ganzen Volkes zu erhalsten und die Friedensarmee zu einer wirksamen Vildungsschule für alle Volksklassen zu machen. Die unmittelbar aneinander gereihten gesbildeten und minder gebildeten Elemente üben wechselseitig einen beslebenden, bildenden und stählenden Einfluß auf einander aus. Milistairischer Geist, Sinn sür Ordnung, Pünktlichkeit, Unterordnung unster das Gesetz, Selbstvertrauen und das Gesühl kameradschaftlicher Zugehörigkeit wird vom Heere aus über das ganze Land versbreitet und wenn dies schon in Friedensverhältnissen für den Natios

nalwohlstand von hohem Werth ist, so wird es, sobald das Baterland alle seine Söhne zur Vertheidigung seiner Ehre und seiner Selbständigkeit aufruft, von der allerhöchsten Bedeutung.

General Trochu, beffen Name als Gouverneur von Paris gegenwärtig so viel genannt wird, klagte schon 1867 in einem trefflich und geistvoll geschriebenen Buche: "L'armée française en 1867", welches in dem erften Jahre 18 Auflagen erlebte, barüber, bag in Frankreich, obichon bie Nation eine friegerische und nach wie vor für den Kriegsruhm fehr empfängliche geblieben fei, der eigentlich militairische Beift immer mehr, sowohl im Lande, als auch in ber Er flagte ferner über die sichtlich immer mehr Armee verschwinde. sich lockernde Disziplin und zeigte die Nothwendigkeit der Abschaf= fung ber Stellvertretung. Frankreich war bis dahin ftolz auf seine alten Berufssoldaten, welche nach abgeleifteter Dienstpflicht als Stellvertreter im Dienst verblieben und bafür aus ber Stellvertretungs= Dotations-Raffe sowohl Prämien als eine kleine laufende Bulage er-G. Trochu wies mit Freimuth und ohne allen Rückhalt nach, daß ber Vortheil, welchen die Armee aus diesen "veralteten", meift "altoholisirten" älteren Soldaten ziehen sollte, fast illusorisch ware. Er brang baber barauf, bag biefe "Solblinge", burch beren Unbrauchbarkeit und schlechte moralische Führung der Armee nur Nachtheil erwüchse und welche es mit verschuldeten, daß die französische Armee der Nation entfremdet werde, gänzlich ausgemerzt werden follten. Er sprach schon damals rücksichtslos das herbe Wort aus, daß die, durch den Migbrauch hinsichts der Stellvertretung ausgeartete französische Armee, anstatt eine Bilbungsschule für bas ganze Bolk zu sein, vielmehr Lafter und Berberbniß in alle Bolksschichten verbreite.

Sehr Vieles, was Trochu im Einzelnen für die französische Armee verlangte, waren längst bestehende preußische Einrichtungen, auf welche er wiederholt in der anerkennendsten Weise hinwies. Er fand taube Ohren, ja, erbitterte Mißbilligung bei der Regierung; und doch hat offenbar seine damalige, Aussehen erregende Schrift, in welcher er auch schon die Idee eines allgemeinen Ausgebots im Falle der Noth aussprach, wesentlich bewirkt, daß, nachdem in diesem Sommer die Gebrechen der französischen Armee so erschreckend zu Tage getresten, die neue republikanische Aera ihn als Leiter des Bolkskrieges gewählt hat.

## Heeresorganisation.

In Frankreich hatte man nach den mit mißgünstigen Augen bestrachteten glücklichen Erfolgen der preußischen Waffen im Jahr 1866 die Nothwendigkeit erkannt, an die französische Heeresorganisation die bessernde Hand zu legen. Stillschweigend gab man die Vortrefflichskeit der preußischen Heeresinstitutionen zu, hütete sich aber aus Nastionaleitelkeit und falschen Stolz dies durch deren Einführung in Frankreich offen zu bekennen. Die eingeführten Uenderungen und Verbesserungen blieben demzusolge nur Palliativmaßregeln ohne durchsgreisende Wirkung.

Schon die Erfahrungen des Arieges von 1859 hatten gezeigt, daß Frankreich, obschon es in Italien nur etwa den vierten Theil seiner Armee verwandt hatte, außer Stande war, eine zweite hinslänglich starke Armee am Rhein aufzustellen, als Preußen zu Gunsten Desterreichs mobil machte und Frankreich bedrohte, ein Umstand, der wesentlich dazu beitrug, den Kaiser Napoleon, bevor er sein Ariegsprogramm vollständig durchgeführt, zum schleunigen Abschluß des Friedens von Villafranca zu bewegen. Auch 1866 verhinderte das Unzureichende der disponibel zu stellenden französischen Streitsträfte ein entschiedenes Frontmachen gegen Preußen.

Da nun die finanziellen Rücksichten eine bedeutende Erhöhung des Friedensstandes nicht gestatteten, so wurde es für das nothwens digste erachtet, sich für den Kriegsfall, in ähnlicher Weise wie in Preußen, starker ausgebildeter Reserven zu versichern und außerdem eine Art Landeswehr zu schaffen.

Schon im Jahre 1861 war man in Frankreich, in Folge der im Kriege 1859 gemachten Erfahrungen bestrebt gewesen, die stehende Armee (400,000 M.) dadurch bei eintretendem Kriege auf 600,000 M. zu erhöhen, daß man 200,000 Reserven für dieselben nothdürftig ausbilden wollte. Das Jahres Rontingent der Wehrpslichtigen (100,000 M.), von welchem bisher nur etwas über die Hälfte in die Armee und in die Marine eingestellt wurde, sollte künstighin in seiner vollen Stärke für die Armee nutzbar gemacht werden. Es sollte zu dem Ende in zwei Theile getheilt werden, von denen der erste wie bisher seiner effestiven Dienstpslicht in der Armee und Flotte zu genügen hätte, der überschießende andere Theil dagegen zwar besurlaubt bleiben, aber zur Wassenden, im ersten Jahr 3 Monat,

im zweiten 2 und im britten 1 Monat in besondere Instruktions-Depots eingezogen werden sollte. Dieser zweite Theil war für den Fall des Krieges zur Komplettirung der Armee auf die volle Kriegsstärke bestimmt.

Die Ereignisse des Jahres 1866 ließen aber eine hierdurch zu gewinnende Armee von 600,000 M. noch bei Weitem nicht als ausreichend erscheinen, um der preußischen und nordbeutschen Kriegsmacht,
einschließlich der Landwehren, die Waage halten zu können. Man
beschloß daher die Armee für einen Kriegsfall auf 800,000 M. zu
erhöhen und außerdem noch durch die Errichtung einer mobilen Nationalgarde die französischen Kräfte um ein bedeutendes zu verstärken.

Der Kriegsminifter, Marschall Riel, welcher bas neue Heeresgesetz vom 1. Februar 1868 entworfen und vor dem gesetzgebenden Rörper zu vertreten hatte, mußte aber, wieder ber Roften wegen, vermeiden, die Stärke der Friedensarmee irgendwie zu erhöhen. Es blieb baher nichts übrig, als die effektive Dienstzeit des Soldaten von 7 Jahr auf 5 Jahr herabzusetzen und die aus dem Heer nach vollendeter Dienstzeit Ausscheidenden, welche bisher von jeder Biederein berufung befreit waren, noch zu einer 4 jährigen Dienftzeit als beurlaubte Reserven zu verpflichten. Auf diese Weise konnte eine größere Anzahl von Mannschaften jährlich in die Armee eingestellt und in ihr ausgebildet werden und wurde zugleich auch der Bortheil daß diese Mannschaften (jährlich etwa 63,000 M.) noch 4 Jahr für die Armee als Reserven disponibel blieben, was für volle 4 Jahrgänge 252,000 M. und nach Abzug des durchschnittlichen Abganges 240,000 M. vollständig ausgebildeter Reserven ergiebt. zweite Theil bes jährlichen Heereskontingents, welcher nach Abzug aller gesetzlich zu Reklamirenden zc. noch circa 12,000 M. betragen dürfte, blieb nunmehr 9 Jahre als Reserve für die Armee verpflichtet und verstärfte diese mit 9 vollen Jahrgängen, den gewöhnlichen Abgang abgezogen, um etwa 100,000 M. fünf Monate ausgebilbeter Solbaten.

Es ist dieß allerdings als ein numerischer Gewinn zu bestrachten, nicht aber als eine qualitative Verstärkung der Streitkräfte. Bei einer im Ganzen nur Smonatlichen Dienstzeit, noch dazu auf 3 Jahre vertheilt, konnte nur die allernothwendigste militairische Aussbildung, keine soldatische Durchbildung erzielt werden. Preußen hat in dieser Beziehung früher mit seinen "Landwehr-Rekruten" trübe Er-

fahrungen gemacht. Nach und nach erkannte man auch in Frankreich das Unzureichende einer solchen Ausbildung und suchte diese dadurch zu verbessern, daß man die Ausbildungsperioden mehrerer Jahre in eine zusammenzog, wie dies namentlich kurz vor dem Kriege von 1870 geschah.

Eine ganz neue Schöpfung im Jahre 1868 war die Bildung einer mobilen Nationalgarbe, die als Hilfstruppe ber aktiven Armee im Fall eines Krieges, vornehmlich zur Bertheidigung ber Festungen, ber Rüften und Grenzen bes Reichs, fo wie gur Erhaltung ber Ordnung im Innern bes Landes bienen follte. Ihr wurden alle, aus verschiedenen Gründen nicht zur Ginftellung in die Armee ober in die Referve gelangten Wehrpflichtigen, unter biefen auch alle biejenigen, welche burch Stellvertretung sich vom Dienft befreit, zugewiesen, grundfätlich mithin fammtlich unausgebildete Mannschaften. wurden zu einer Sjährigen Dienstzeit verpflichtet, die sich im Frieden jedoch nur auf unbedeutende Kontrolle und jährlich höchstens 15 Tage Uebungen beschränken follte, um die Mannschaften, so wenig als möglich in ihren burgerlichen Berhältniffen zu ftoren. Man rechnete barauf, daß jährlich 85,000 M. zur mobilen Nationalgarde besignirt werben burften, bie Gesammtstärke berfelben nach Berlauf von 5 Jahren mithin 425,000 M. betragen würde. Im Gangen sollten 250 Bataillone Infanterie zu 1600 M. und 125 Batterien à 200 M. organisirt und ganz kleine Kadres für die Bataillone auf-Ravallerie sollte die mobile Nationalgarde nicht for= gestellt werben. miren.

In der ersten Zeit geschah Seitens der Regierung Alles, um diese neue Volksbewassung in Schwung zu setzen und zeigte sich auch anfangs bei den leicht zu enthusiasmirenden, auf Unisormen, Soldatengepränge und Titel eitlen Franzosen der regste Wille. Dieser erkaltete aber bald, als die Pflichterfüllung, wenn auch noch so geringe Opfer von ihnen erheischte. Die mit Ostentation vornehmslich in Paris angestellten, nur wenige Stunden währenden Uebungen, mußten bald aufgegeben werden, da sie mangelhaft geleitet wurden und bei mangelnder Disziplin sich in der That als ganz nutzlos erwiesen. So große Dinge man sich von dieser neuen Institution verssprochen hatte, kam sie sehr bald gänzlich ins Stocken, besonders als nach dem Tode des Marschall Niel der General Le Boeuf das Kriegsministerium übernahm und sich weniger dasür zu interessiren schien. Zuerst mit Begeisterung begrüßt, dann als eine schwere Bes

lästigung der Gegenstand heftiger Angriffe, gab sie zuletzt, von der Regierung vernachlässigt, nur noch die Zielscheibe für die schonungsslosen Witze der Pariser ab. Wir werden später sehen, in welch' unsvollkommenem Zustande sich die mobile Nationalgarde befand, als der Krieg ausbrach. Es sehlte, wie schon Trochu gesagt, in Frankreich an militairischem Geist, der nur durch allgemein gültige Wehrspslicht in allen Schichten des Volks verbreitet werden kann.

Noch in diesem Augenblick geben sich die Franzosen der hochmüthigen Täuschung hin, daß kriegerischer Enthusiasmus und Muth im Augenblick zwingender Gefahr bei ihnen den Mangel jeglicher soldatischer Ausbildung vollständig zu ersetzen im Stande seien. Und doch haben sie die traurigsten Erfahrungen gemacht, welche große Ueberlegenheit soldatisches Geschick, militairische Ordnung und zur andern Natur gewordene Disziplin, gewährt, namentlich Gegnern gegenüber, denen dies Alles sehlt. Der beste Wille, der glühendste Batriotismus läßt im Kriege nicht nachholen und ersetzen, was in Beiten des Friedens versäumt und vernachlässigt worden ist.

In Preußen hatte sich die Armee-Reorganisation von 1861 sowohl im Kriege gegen Dänemark als in dem gegen Oesterreich tresslich bewährt. Sie war gleich anfangs von allen denkenden und erfahrenen Soldaten als ein wesentlicher Fortschritt in den preußischen Heereseinrichtungen begrüßt worden, welcher den veränderten Zeitund Kulturverhältnissen Rechnung trug und den gewiß vollsommen
richtigen Grundsatz zur Geltung brachte, daß mit dem Heere auch
das gesammte Bolk für den gewaltigen Ernst des Krieges herangebildet werden müsse, damit man mit Zuversicht und Aussicht auf Erfolg den bei aller Friedensliebe doch möglichen und plötzlich eintretenden Kriegseventualitäten stets gewachsen wäre.

Die preußischen Heereseinrichtungen, welche nach dem Jahre 1866 zunächst auf Nordbeutschland übertragen wurden und sos dann auch nach und nach in den süddeutschen Staaten Eingang fans den, hatten in dem gegenwärtigen Kriege eine das Wohl von ganz Deutschland entscheidende Gesammtprobe zu bestehen. Der preußischs deutsche Heeresorganismus sollte bei den kolossalen Dimensionen diesses Krieges in seiner vollen Stärke zur Geltung kommen und der Ersolg hat dargethan, welche gewaltige Kraft, welche Schnelligkeit in der Aussührung, welche Elastizität und Nachhaltigkeit ihm innes wohnt. Er zeigte sich in allen seinen Theilen reislich durchdacht und wohlgeordnet, in seinem ganzen kunstvollen Getriebe schnell und sicher

in einander greifend, und konnte, da er sich auf ein großes und einisges Volk in Waffen stützte, stets neue Kräfte und Hilfsmittel zur Fortsetzung des Kampfes unmittelbar aus dem Volke schöpfen.

Eine solche Heeresorganisation, welche im Kriege den höchsten und schwersten Anforderungen vollständig zu entsprechen im Stande ist, läßt sich nicht durch rein theoretische Erwägungen konstruiren; nur eine genaue Kenntniß des inneren Lebens einer Armee und der Leistungen, welche man im Kriege vorzugsweise von ihr verslangen muß, vermag dies überaus schwierige und komplizirte Problem glücklich zu lösen.

Die Regenten des Hohenzollernschen Hauses haben es von jester als eine, bei der Lage und den Verhältnissen ihres Landes dopspelt gebotene Pflicht erachtet, der Entwickelung des Heerwesens unsausgesetzt ihre Sorge zu widmen. Alle bedeutenden Umgestaltungen des brandenburgischspreußischen Heeres, sowie die einschneidenden Versbesserungen im Militairwesen knüpfen sich unmittelbar an die Namen vaterläudischer Regenten, deren Geiste sie entsprungen oder durch deren Entscheidung sie eingeführt waren.

Die lette preußische Armee-Reorganisation, die von 1861, ift wie befannt "bas eigenfte Wert" bes Ronigs und hat ben Beweis geliefert, daß sie auch für die großartigsten Rriegsverhältnisse mufter= gültig ist, während so viele andere theoretisch ersonnene und un= praktisch durchgeführte Spfteme der Beeresorganisation bei der erften Ernstprobe, der sie unterworfen wurden, morsch zusammenbrachen. Die Durchführung dieser von König Wilhelm längst als durchaus nothwendig erkannten Reorganisation des preußischen Heeres hat lange und schwere parlamentarische Kämpfe gekostet. Die Standhaftigkeit, mit ber ber Rönig und ber Kriegsminifter v. Roon an ihren auf tiefe innere Ueberzeugung und auf genaue Sachkenntniß fich gründen= ben militairischen Grundsätzen unverbrüchlich festhielten, hat in ben Erfolgen des Krieges von 1870 den schönften und höchsten Lohn ge-Dankbar muß es bas beutsche Baterland anerkennen, baß bes Königs Borforge und militairische Ginsicht, trot aller Hemmnisse und leibenschaftlichen Rämpfe, eine Heeresorganisation in bas Leben gerufen und über gang Deutschland verbreitet hat, welche die frangofische in allen Beziehungen weit übertraf und bie Reime bes Sieges über einen mächtigen Gegner in höherem Mage in sich trug, als man es von vielen, nicht einmal boswilligen ober befangenen Seiten, geahnt und verstanden hatte.

Das Grundprinzip der preußisch-deutschen Heeresorganisation ist darauf gerichtet, daß im Frieden die Kriegstüchtigkeit sämmtlicher Wehrpflichtigen unablässig und in jeder Weise gefördert werde, damit bei einem ausbrechenden Kriege nur vollständig aus- und durchgebils dete Soldaten dem Feinde entgegengeführt werden können. Durch eine 12 jährige Dienstverpflichtung (3 Jahr im stehenden Heere, 4 Jahr in der Reserve und 5 Jahr in der Landwehr) wird letztere Bedingung vollkommen zu erfüllen möglich; freilich mit einer Anspanmung und rastlosen Thätigkeit Seitens der Offiziere und Unteroffiziere, wie sie in anderen Armeen vergeblich gesucht werden dürfte.

Um die nach vollendeter Dienstzeit bei ber Fahne in ihre Beimath als beurlaubt zurückehrenden Mannschaften stets an ihre fernere Dienstverpflichtung zu mahnen, sind vielfache militairische Kontrollsmaßregeln angeordnet, um zugleich auch die Standesliften mit größtmöglicher Genauigkeit festzustellen und zu führen. beurlaubten Mannschaften find ferner gesetzlich zu bestimmten Uebungen bei ihren Truppentheilen verpflichtet, die Reservisten während ihrer 4jährigen Reservedienstzeit zu 2 Uebungen, eine jede nicht länger als 8 Wochen, die Landwehrleute mahrend ihrer Sjährigen Landwehr= pflichtigkeit zu 2 Uebungen von je 8 bis 14 Tagen; so werden sie immer wieder in ben Waffen geübt und auch foldatischer Sinn und militairische Disziplin fortwährend in ihnen erhalten. Da bie Aus= hebungsbezirke im Allgemeinen in der Nähe ber Garnisonen liegen, (nur die Garbe wird grundfätzlich aus allen Provinzen retrutirt), so wird der landsmannsschaftliche Berband der Ausgehobenen möglichft wenig zerriffen, ber Soldat bleibt mit seiner Heimath in steter Berbindung und ber Reservist tehrt in den meisten Fällen bei allen Ginziehungen zu benjenigen Truppentheil zurud, in welchem er feine Ausbilbung genoffen. Dies Alles bilbet feste und innige Banbe, fo= wohl innerhalb der Truppentheile selbst, als auch innerhalb der hei= mathlichen Gegend, in welcher biefe garnisoniren, unter ben Solbaten und Einwohnern.

Ein fernerer Grundsatz der preußisch-deutschen Heeresorganisation ist, für alle im Ariegsfall zu formirenden Heerestheile schon im Friesden die erforderlichen Kadres, wenn auch aus Rücksichten der Detosnomie nur auf das Nothwendigste beschränkt, bereit zu halten. So kann Alles, was bei der Mobilmachung einberufen wird, in besstimmte Rahmen eingereiht und nicht nur eine schnellere Aufstellung

dieser einzelnen Truppentheile erreicht, sondern auch ihrem ganzen inneren Gefüge ein größerer Halt gegeben werben.

In allen beutschen Staaten ist allgemeine Wehrpflicht, ohne Stellvertretung, eingeführt. Nur körperliche Unsähigkeit, moralische Unwürdigkeit und einzelne gesetzlich festgestellte Ausnahmen wegen häuslicher und gewerblicher Berhältnisse, befreien vom Diensteintritt, so daß die Heere Deutschlands aus allen Volksklassen gemischt erscheinen. Den gebildeten Klassen ist nur der Vorzug eingeräumt, ihre Dienstzeit bei der Fahne, in einem Jahre als Freiwillige, mit der Verpflichtung eigener Erhaltung und Bekleidung während dieser Zeit, ableisten zu können. Diese einjährig Freiwilligen sind in den deutsschen Armeen eine sehr beachtenswerthe Sigenthümlichkeit, die außer dem Vortheil sür die meist studirenden jungen Männer selbst, daß ihre Studien nur möglichst kurze Zeit unterbrochen werden, zugleich auch der Armee den großen Vortheil gewährt, sich aus diesen Elesmenten Reserves und LandwehrsOffiziere herandilden zu können. Wir kommen später noch besonders auf sie zurück.

Die beutsche Heeresversassung, welche die persönliche Dienstleisstung im Heer als eine dem Baterlande schuldige Ehrenpflicht bestrachtet und seit der zuerst in Preußen eingeführten Reorganisation den Grundsatz durchzusühren bestrebt ist, daß jeder Waffenfähige auch die Waffen tragen lerne, bietet daher im Bergleich zu der französischen große Borzüge dar, sowohl hinsichts der gleichmäßigeren und gerechteren Anordnung der Wehrpslichtigkeit, als auch hinsichts der Nachhaltigkeit, mit der ein Krieg geführt werden kann, abgesehen davon, daß in Deutschland nur vollständig ausgebildete, in Frankreich dagegen eine große Zahl nur halb oder gar nicht ausgebildeter Soldaten bei Beginn des Krieges als Streitmacht aufzustreten berusen sind.

Gleich bei Beginn des Krieges mußte Frankreich zu vielen Neusformationen greifen, zu denen theilweise, wie bei den Mobilgarden, alle Kadres an Offizieren und Unteroffizieren sehlten; diese erst bei der Mobilmachung im Drange der Zeitverhältnisse angeordneten neuen Formationen konnten daher nur höchst mangelhaft ausfallen und erst nach längerer Zeit einigermaßen sich als verwendbar erweisen.

In Deutschland, wo alle Waffenfähigen in den Reihen der Arsmee oder in dem Ersatz gesetzlich ihre Stelle finden, wurde von der Bildung besonderer Freiwilligen-Korps grundsätzlich ganz abgesehen;

in Frankreich bagegen bildeten sich dergleichen Korps in den mannigfachsten Schattirungen, sämmtlich aber von nur geringem militairischen Werth, da sie ohne Ausbisdung, meist auch ohne Disziplin waren. Die Kräfte der auch in Deutschland zahlreich zu den Fahnen
strömenden Freiwilligen sind hier trefflich in der Armee verwerthet
worden, während sie in Frankreich zersplittert und ohne Nutzen sür
die eigentliche Wehrkraft vergeudet wurden.

Schon früher wurde darauf hingedeutet, daß die Heereseinrichstungen in Frankreich die Armee gewissermaßen loslösen von der Nastion, während in Deutschland Heer und Bolk so innig verschmolzen ist, daß es oft kaum zu sagen ist, wo der Soldat als solcher aushört und der Bürger beginnt. Wie locker aber das Band der französisschen Nation mit ihrem Heere geknüpft, geht daraus auf das Schlagendste hervor, daß, nachdem die Armee mit Unglück gekämpst, bessiegt und gesangen worden, die Nation keinen Anstand nahm, sie mit Hohn zu überhäusen und sie des Volksverraths zu beschuldigen.

Gegenwärtig, nachdem der Krieg 3 Monat gedauert, ist in Frankreich das ganze Militairspstem derart unwiederbringlich zusamsmengebrochen, daß die Franzosen zu dem letzten und äußersten Mitztel, dem Bolkskriege, haben greifen müssen, der von unausgebildeten Franktireurs aller Art gegen durchgebildete, siegesgewohnte Gegner geführt, im großen Ganzen schwerlich zum Ziele führen kann, unter allen Umständen aber Menschenleben in kolossalem Maßstabe versgeudet und das eigene Land unabwendbar und gänzlich ruinirt.

Deutschland dagegen hat nicht ein Jota an seiner ursprünglichen Heereseinrichtung zu ändern gebraucht, da diese sich sowohl hinsichts der schnellen Aufstellung der großartigsten Heeresmassen, als auch hinsichts der Regelung des Ersatzes, selbst bei sehr bedeutenden Kriegsverlusten, als vortrefflich funktionirend erwiesen hat. Da wo Deutschland zur Verstärkung der Armee oder zu besonderen Zwecken einzelne neue Truppentheile formirt hat, geschah dies stets im engen Anschluß an die Organisation der Armee und ohne Ausnahme allein durch vollständig ausgebildete Soldaten.

Durch die vorsorgliche Bildung einer Ersatz-Reserve erster Klasse ist der Armee ein außergewöhnlicher und schneller Ersatz bei außebrechendem Kriege gesichert. Diese wehrpflichtigen Mannschaften, welche bei der regelmäßigen Außhebung noch nicht in jeder Beziehung als vollständig militairbrauchbar anerkannt werden konnten, sich aber

für den Kriegsfall voraussichtlich hierzu eignen, werden alljährlich aus der allgemeinen Ersatz-Reserve, die für außergewöhnliche Fälle disponibel bleibt, designirt, um in erster Linie unmittelbar nach ersfolgter Mobilmachung in die Ersatz-Abtheilungen einberufen zu werzben, ohne daß es einer besonderen, zeitraubenden Aushebung durch die Ersatz-Rommissionen bedarf.

Vermöge dieser Einrichtung hat auch in dem gegenwärtigen Kriege der erste Ersat ohne alle Uebereilung bei den Ersats-Bataillosnen und Ersats-Estadrons ausgebildet werden können, ja, hat die Einstellung des diesjährigen eigentlichen Rekruten-Rontingents erst Ansangs Oktober, also zu demselben Termin, wie er mitten im Frieden üblich ist, stattzusinden brauchen!

# Stärke und Formation der französischen Armee und der deutschen Heere.

Die französische Armee ist im Frieden circa 400,000 M. stark und sollte im Kriege auf die Stärke von 770,000 bis 800,000 M. gebracht werden, eine Absicht, die jedoch bei Weitem nicht ersreicht ist.

I. Infanterie. 1) Garde: 3 Grenadiers, 4 Boltigeurs, 1 Zuavenskegiment, 1 JägersBataillon. — 2) Linie: 100 Infanteries Regimenter, 3 Regimenter Zuaven, 20 JägersBataillone, 5 Batails lone afrikanischer Infanterie, 1 Fremdenskegiment, 3 Regimenter eingeborene Algierische Schützen (Turcos), im Ganzen mithin 120 InfanteriesRegimenter und 21 JägersBataillone.

Die Infanterie-Regimenter haben ein jedes 3 Bataillone (nur das Garde-Zuaven-Regiment hat deren 2) à 8 Kompagnien. Für den Kriegsfall werden jedoch die Bataillone nur auf 6 Kompagnien formirt und die beiden überschießenden Kompagnien der Depot-Abtheislung des Regiments zugewiesen. Die früheren Elite-Kompagnien der Infanterie (1 Grenadier- und 1 Boltigeur-Kompagnie) sind seit dem Jahre 1868 abgeschafft, da sie den Kompagnien du centre zu sehr die besten Elemente entzogen; die Elitemannschaften sind als Soldaten 1. Klasse (entsprechend unseren Gefreiten) in alle Kompagnien gleichmäßig vertheilt. Die Garde wird nur durch Liniensoldaten,

welche sich vortheilhaft auszeichnen und mindestens ein Jahr als solche gedient haben, ergänzt, außerdem nur durch Freiwillige, nicht auf dem allgemeinen Ersatzwege, rekrutirt. — Die Jäger=Bataillone zäh= len 8, das Garde=Jäger=Bataillon 10 Kompagnien.

Im Frieden haben die Bataillone eine Durchschnittsstärke von höchstens 600 M., im Kriege sollen sie normalmäßig auf 800 M. gebracht werden.

Hiernach ergiebt sich für 380 Bataillone eine Gesammtstärke der Infanterie im Frieden von 290,000 und im Kriege von 304,000 Mann.

II. Kavallerie. 1) Garde: 1 Kürassier, 1 Karabiniers, 1 Dragoner, 1 Lanciers, 1 Chasseurs und 1 Guiden (Husaren) Regiment. 2) Linie: 10 Kürassier, 12 Dragoner, 8 Lanciers, 12 Chasseurs, 8 Husaren-Regimenter, ferner 4 Regimenter Chasseurs d'Afrique und 3 Regimenter Spahis (eingeborene afrikanische Kavallerie).

Die Kavallerie-Regimenter sind sämmtlich zu 4 Feld= und 2 Depot-Eskadrons formirt und sind im Frieden durchschnittlich 450 Pferde, im Kriege 650 Pferde stark.

Die Kürassier= und Karabiniers-Regimenter (zusammen 12) bil= den die schwere oder Reserve-Kavallerie, die Lanciers= und Dragoner= Regimenter (zusammen 22), die Linien-Kavallerie und die Chasseurs=, Husaren= und Guiden-Regimenter (zusammen 29) die leichte Ka= vallerie.

Die gesammte Kavallerie (63 Regimenter) ist mithin im Friesben circa 28,000, im Kriege etwa 40,000 Pferde stark.

III. Artislerie. 1) Garde: 1 Regiment fahrende (monté), 1 Regiment reitende Artislerie. 2) Linie: 15 Regimenter fahrende, 4 Regimenter reitende, 5 Regimenter Festungs-Artislerie.

Im Ganzen zählt die Artillerie 186 fahrende, 38 reitende und 60 Festungs-Batterien, jede Batterie zu 6 Geschützen, mithin die gesammte Artillerie 1704, die Feld-Artillerie allein 1344 Geschütze.

Der Artillerie zugetheilt ist ein Bontonier-Regiment zu 14 Komspagnien, 1 Estadron Garde-Artillerie-Train zu 2 Kompagnien und 2 Regimenter Linien-Artillerie-Train zu 12 Kompagnien, 10 Komspagnien Artillerie-Handwerker, 6 Kompagnien Fenerwerker, 1 Komspagnie Waffenschmiede. Auch die Mitrailleusen-Batterien, auf die wir speziell zurücktommen, wurden kurz vor Beginn des Krieges der Artillerie definitiv überwiesen.

Die Gesammtstärke der Artillerie beträgt im Frieden 36,000 M., auf dem Kriegsfuß 46,000 M., der Feld-Artillerie allein im Frieden 26,000 M., im Kriege 36,000 M.

IV. Genietruppen. 3 Genie-Regimenter à 2 Bataillone à 7 Kompagnien Sappeure und 1 Kompagnie Mineure. Außerdem 3 Kompagnien Genietrain. Der Feld-Eisenbahn- und Telegraphendienst wird durch Abtheilungen der Genie-Regimenter versehen.

Im Frieden haben die Genietruppen eine Stärke von 6000 M., im Kriege von 11,000 M.

V. Train (Fuhrwesenkorps). 3 Train-Regimenter zu 16 Komspagnien, im Frieden 6000 M., im Kriege etwa 10,000 M. bestragend.

Hierzu kommen noch die Stäbe, die Militair-Beamten, die Verwaltungstruppen (13 Abtheilungen Handwerker), die Abtheilungen der Lazarethgehilfen und Krankenwärter, endlich die Gendarmerie, welche Alles in Allem auf 20 bis 30,000 Nichtkombattanten zu veranschlasgen sein dürste, außerdem die sämmtlichen höheren Militairstäbe.

Die mobile Nationalgarde lassen wir bei dieser Berechnung fort, da sie bei Ausbruch des Krieges meist nur auf dem Papier stand. Wir werden später auf sie bei Aufstellung der gegenseitigen Streitsträfte zurücksommen und bemerken nur, daß französischerseits auf 150,000 Mobilgarden gerechnet wurde.

Fassen wir nur die Kombattanten, mit Weglassung der erst zu bildenden Ersattruppen, der Militair-Beamten, Aerzte 2c., zusam= men, so erhalten wir folgende

Uebersicht der Stärke der französischen Armee im Frieden und im Kriege.

|                      |    | Friedensft | ärle. | Kriegestä | rte. |
|----------------------|----|------------|-------|-----------|------|
| Infanterie und Jäger | r. | 290,000    | M.    | 304,000   | M.   |
| Kavallerie           |    | 28,000     | =     | 40,000    | =    |
| Artillerie           |    | 36,000     | =     | 46,000    | =    |
| Genie                | •  | 6,000      | 8     | 11,000    | =    |
| Train                |    | 6,000      | =     | 10,000    | =    |
| Offiziere aller Waff | en | 13,000     | =     | 16,000    | 3    |
| In Summ              | na | 379,000    | M.    | 427,000   | M.   |

Da die volle Friedensstärke der Armee sich auf 400,000 M., die volle Kriegsstärke der aktiven Armee sich auf 460,000 M. be=

läuft, so fallen auf die Militair-Beamten, Aerzte und Nichtkombattanten im Frieden 21,000 M., im Kriege 33,000 M. Darunter befinden sich 1200 Militair- und 300 Thierärzte.

### Die beutiden Armeen.

Die Armee des Nordbeutschen Bundes. Im Jahre 1867 hatte Preußen mit den Staaten des norddeutschen Bundes die Arsmee-Berhältnisse durch verschiedene Militair-Konventionen dahin gesordnet, daß die Truppen des Königreichs Sachsen ein besonderes Armeekorps (das XII.) bilden, sämmtliche Großherzoglich Hessischen Truppen in einer geschlossenen Division dem Verbande des XI. Arsmeekorps angeschlossen, alle übrigen norddeutschen Truppen dagegen in die preußische Armee eingereiht werden sollten.

Da schon im Jahre 1866 die Truppen der ehemaligen kurhessischen, hannoverschen und nassauischen Armee, sowie das Bataillon Frankfurt a. M. in die preußische Armee inkorporirt worden waren, bildet in Folge der Bundesverfassung die gesammte Landmacht Nordsbeutschlands ein einheitliches, gleichmäßig organisirtes Heer, welches im Kriege wie im Frieden unter dem Befehl des Königs von Preussen als Bundesseldherrn steht.

Wir fassen daher in nachfolgender Zusammenstellung hinsichts der Stärkeverhältnisse die preußische Armee, das sächsische Armees Korps und die hessische Division in eins zusammen, um die Ueberssicht, worauf es hier besonders ankommt, nicht unnöthig zu erschweren. Erforderliche besondere Bemerkungen sollen als Noten hinzugefügt werden.

## A. Stehenbes Beer.

I. Infanterie. 1. Garde: 9 Regimenter (barunter 1 Füs.: Regt.). 2. Linie: 109 Regimenter (barunter 15 Gren. und 13 Füs.: Regtr.), im Ganzen mithin 118 Ins.: Regtr. à 3, die hessischen 4 Regtr. nur zu 2 Bataillonen. — Jäger: 1 Garde: Jäger:, 1 Garde: Schützen: Bataillon und 16 Jäger: und Schützen: Bat., mithin 18 Jäger: und Schützen: Bat. Die Gesammt: Infanterie incl. Jäger beträgt mithin 368 Bat. zu 1043 M. (die Bat. zu 4 Komp.), was einer Kriegs: stärke von 384,000 M. entspricht.

Die Friedensstärke der Infanterie (bei einzelnen Truppen versichieden, zwischen 526 bis 678 M. per Bat.) beträgt 192,000 M.

II. Kavallerie. 1. Garde: 10 Regtr. (2 Küraffier-, 2 Dragoner-, 3 Ulanen-, 1 Husaren-, 1 Sächsisches und 1 Hessisches Chevaurlegers-Regt.). 2. Linie: 66 Regtr. (8 Küraffier-, 19 Dragoner-,

17 Hufaren=, 18 Ulanen= und 4 Reiter=Regtr.).

Die 76 Kavallerie = Regtr. haben 5 Eskadrons, von denen die eine bei der Mobilmachung als Depot-Eskadron zurückbleibt, so daß mithin alle Regimenter mit 4 Eskadrons in das Feld rücken. Die Regtr. sind (à 5 Eskors.) 672, im Kriege (4 Eskors.) 600 Pferde stark, so daß mithin die gesammte Kavallerie im Frieden wie im Kriege 51,000 Pferde stark ist.

Die Kavallerie theilt sich in schwere (10 Kürassier= und 21 Ula= nen=Regtr.) und in leichte (21 Dragoner=, 18 Husaren= und 6 Reiter=

Regimenter).

III. Artislerie. 13 Feld-Artislerie-Regtr. (darunter 1 Garbe-), 1 hessische Feld-Art.=Abtheilung, 9 Festungs-Art.=Regtr. (darunter 1 Garde) und 4 Festungs-Art.-Abth., 1 Feuerwerks-Abtheilung.

Jedes Feld=Art.=Regt. hat 3 Fuß= und 1 reitende Abth., jede Fuß=Art.=Abth. 2 6pfdge. und 2 4pfdge., jede reitende Abth. 3 4pfdge. Batterien.\*)

Dies ergiebt im Ganzen für die Feld-Art. 164 Fuß= und 39 reitende Batterien, jede zu 6 Geschützen, mithin im Ganzen 1218 Geschütze (482 6pfdge. und 736 4pfdge.).

Jedes Festungs-Art. Regt. besteht aus 2 Abtheilungen à 4 Komp., die gesammte Festungs Art. daher aus 88 Komp., die Feuerwerks- Abth. aus 2 Komp.

Die gesammte Feld-Art. ist stark im Frieden 22,000 M. mit 9000 Pferden, die Festungs-Art. 8700 M. Im Kriege kommt die gesammte Art. mit den Munitionskolonnen auf 50,000 Manu, mit 50,000 Pferden und 1212 Geschützen.

IV. Pioniere. 13 Pionier-Bat. (inkl. eins der Garde) und 1 hessische Pionier Romp. Die Bat., zu 4 Komp. (das Sächsische hat deren nur 3), haben eine Friedensstärke von 495 M. und eine Kriegsstärke von 600 M. (indem eine Kompagnie als Ersatz zurücksbleibt); so daß daher im Ganzen die Pionier-Bat. im Frieden 6000 M., die der Feld-Armee im Kriege 13,500 M. betragen.

<sup>\*)</sup> Das Sächsische Feld-Art.-Regt. hat 2 Fuß-Abth. à 4 Batt. (2 6pfdge. und 2 4pfdge.), 2 Fuß-Abth. à 3 Batt. (2 6pfdge. und 1 4pfdge.), die reitende Abth. zwei Batt. 4pfder.

Die Hessische Feld-Art.-Abtheilung hat 6 Batt. (2 6pfdge., 3 4pfdge. und 1 reitende.

Hierzu kommen noch besondere Feld Sisenbahn und Feld-Teles graphen Abtheilungen, welche im Frieden vorgebildet und gesibt, bei einer Mobilmachung aber in der Art zusammengestellt werden, daß jeder Armee von beiden Branchen eine Abtheilung zugewiesen wers den kann.

V. Train. 13 Bat. (inkl. 1 Garde=) und 1 hessische Train= Abth. Die Bat. bestehen aus 2 Komp. und einem Depot und haben im Frieden einen Kadrestand von 225 M., 121 Pferden und 24 Fahrzeugen, so daß der gesammte Train im Frieden 2800 Mann start ist.

Im Kriege werden die Bat. auf 1455 M. erhöht, was eine Gesammtstärke von beinahe 19,000 M. ergiebt. Der gesammte Train beträgt auf Kriegsstärke 30,500 M. mit 24,000 Pferden.

B. Landwehr. 218 Landwehr=Bat. (inkl. 12 Bat. Garde-Landswehr und 12 Reserve-Landw.=Bat.).

Im Frieden sind nur schwache Kadres davon aufgestellt, welche zusammen 3500 M. betragen; im Kriege können, wenn die Bat. zu 800 M. formirt werden, 174,000 M. Landw. Inf. gestellt werden.

Hiernach ergiebt sich folgende Zusammenstellung der Stärke der Friedens-Armee und der Armee auf Kriegsfuß für den Norddeutschen Bund.

|                   |        | Friedenssti | ärke. | 0 . |         |    |  |  |
|-------------------|--------|-------------|-------|-----|---------|----|--|--|
| Infanterie und    | Jäger  | 191,500     | M.    |     | 384,000 | M. |  |  |
| Ravallerie        |        | 51,000      | =     |     | 51,000  | =  |  |  |
| Artillerie        |        | 30,700      |       |     | 50,000  | =  |  |  |
| Pioniere          |        | 6,000       | =     |     | 13,000  | 2  |  |  |
| Train             |        | 2,800       | =     |     | 30,500  | =  |  |  |
| Landwehr          |        | 3,500       | =     |     | 198,000 | =  |  |  |
| Offiziere aller ! | Waffen | 12,000      | 3     |     | 22,000  | =  |  |  |

In Summa 297,500 M. — 748,500 M. Bemerkung 1. Borstehende Zahlen beziehen sich nur auf die Kombattanten. Bei der Friedens-Armee treten noch hinzu: 1300 Militair-, 560 Roßärzte, 1810 Lazarethgehülfen, 4700 M. besondere Formationen und 8200 Nichtkombattanten. Alles in Allem beträgt die Friedensstärke 315,526 Köpfe, ferner 73,307 Pferde und 808 bespannte Feldgeschütze.

Bemerkung 2. Zu der Kriegsstärke, welche nur die Feldsurmee und die Besatzungstruppen enthält, treten noch die Ersatzungspen pen hinzu. Jedes Infanterie-Regiment bildet ein Ersatz Batailson,

jedes Jäger= und jedes Pionier-Bataillon eine Erfatz-Rompagnie, jedes Ravallerie = Regiment eine Erfat = Estadron und die Artillerie 39 Er= fat-Batterien, jedes Train = Bataillon eine Erfat = Abtheilung. Ersattruppen, beren Stamm von den Truppentheilen bei der Mobilmachung abgegeben wird und welche bemnächst burch einzuziehende Refruten kompletirt werden, zählen 1221/2 Erfat-Bataillone, 18 Ersat=Kompagnien der Jäger, 76 Ersat=Estadrons, 39 Ersat=Batterien, 13 Pionier-Ersat-Rompagnien, 131/2 Train-Ersat-Abtheilungen und haben eine Gesammtstärke von 3100 Offizieren, 187,000 M., mit 234 Geschützen und 22,000 Pferben. Dazu treten noch bie bei jedem Ersattruppentheil zu formirenden Handwerks = Abtheilungen mit 144 Offizieren und 19,000 M., was mithin Alles in Allem für die Erfattruppen 3200 Off. und 206,000 M. ergiebt. Diese Summe gu ber Kriegsstärke ber Felb = Armee und ber Besatzungstruppen bingugezählt giebt als Gesammtstärke ber bei einem Kriege aufzustellenden Truppen bes Nordbeutschen Bundes:

954,500 M. incl. 22,000 Offiziere, ferner 9000 Militair=Beamte, 194,000 Pferbe und 1680 Ges foüte.

## Die süddeutschen Heere. Bahern \*).

A. Stehendes Heer.

I. Infanterie. 16 Regt. à 3 Bat. und 10 Jäger-Bat. Die Bataillone haben 4 Komp. und sind im Frieden 380 M., auf dem Kriegsfuß 1012 M. stark. Die gesammte Infanterie hat daher eine Friedensstärke von 22,000 M., eine Kriegsstärke von 58,700 M.

II. Ravallerie. 10 Regt. (2 Kürassier-, 2 Chevauxlegersund 2 Ulanen-Regt.) à 5 Est., von denen bei der Mobilmachung eine Estadron die Ersatz-Estadron bildet, so daß das Kav.-Regt. mit 4 Est. in's Feld rückt. Im Frieden ist das Regt. 690 M., im Kriege (4 Est.) 583 M. stark.

<sup>\*)</sup> Das jährliche Rekruten-Kontingent beträgt 16,000 Mann, außerdem können noch 2500 Mann des Ersatzes 1. Klasse zur Komplettirung in das Heer eingestellt werden. Der Ersatz 2. Klasse (8000 Mann) wird der Landwehr zugewiezen. Dienstpslicht 11 I., davon 3 J. bei der Fahne, 3 J. als Reserve, 5 J. in
der Landwehr. Im Ganzen sind die Reserven zu einer 2 monatlichen Einstbung,
die Landwehrmänner zu einer solchen von 1 Monat verpslichtet.

Die gesammte Kavallerie zählt im Frieden 7000 M., die Kasvallerie der Feld-Armee im Kriege 5800 M.

III. Artillerie. 4 Regt. à 8 Feld=Batt., 1 Belagerungs=, 4 Festungs=Batt. und 1 Fuhrwesen=Estadron. Unter den 32 Feld=Batterien befinden sich 4 reitende. Jede Batterie hat 6 Geschütze. Die gesammte Artillerie im Frieden ist 4600 M. start, die Feld=Artillerie im Kriege 7000 M.

IV. Pioniere. 1 Genie = Regt. mit 6 Feld = Genie= und 4 Festungs-Genie=Romp., nebst 1 Fuhrwesen=Abtheilung. Im Frieden 800 M., die Feld=Genie-Komp. im Kriege 1400 M.

V. Train. 4 Komp., im Frieden 300 M., im Kriege 3000 M.

B. Landwehr. 32 Bat. à 4 Komp., im Frieden nur mit einem Stamm von im Ganzen 64 M.

Das Bayerische Heer ist im Frieden 35,000 M. stark und stellt im Kriege eine Feldarmee auf (50 Bat., 40 Est., 32 Batt.) von 69,000 M. (incl. 1800 Offiziere), 15,000 Pferden, 192 Geschützen.

Die Ersats-Truppen (16 Bat. und 10 Komp., 10 Est., 8 Batt., 2 Pionier-Komp.) betragen 26,000 M., incl. 500 Off. — Die Bessatungstruppen (8 Felds und 16 Landwehr-Bat., 16 Festungs-Batt., 4 Art.-Festungs-Komp.) sind 23,000 M. start, incl. 560 Off.

## Bürttemberg \*).

A. Stehenbes Beer.

I. Infanterie. 8 Regt. zu 2 Bat. und 3 Jäger-Bat. Die Bataillone sind im Frieden 480 W., im Kriege 1070 M. stark. Im Frieden beträgt die Infanterie 9000 M., im Kriege die der Felds-Armee (nur 15 Bat.) 16,000 M.

II. Kavallerie. 4 Regt. zu 4 Esk., 1 Feldjäger-Esk. Das Regiment im Frieden 496 M., im Kriege (nur 13 Esk. bei der Feld-Armee) 676 M. stark.

III. Artislerie. 1 Feld=Artisl.=Regt. mit 9 Batt., eine Festungs=Artislerie=Abtheilung zu 4 Batt., 2 Train=Abtheilungen. Friedensstärke 1600 M., Kriegsstärke (9 Batt.) 1900 M.

IV. Pioniere. 2 Komp. Im Frieden 247 M., im Kriege 347 M. stark.

<sup>\*)</sup> Das jährliche Rekruten-Kontingent beträgt 5800 M., 12 jährige Dienstverpflichtung, 3 J. im stehenden Heer (aber nur 2 J. bei der Fahne), 4 J. Reserve, 5 J. Landwehr.

V. Train. Im Kriege 1300 M.

B. Landwehr. Borläufig nur 4 Bat.

Die Württembergische Division, im Frieden 14,000 M. stark, stellt im Kriege eine Feld-Division auf (15 Bat., 13 Est., 9 Batt.) von 22,000 M. (incl. 450 Offiziere), 6200 Pferde und 54 Geschütze.

Die Ersatruppen sind stark: 6500 M. incl. 140 Off., die Bessatungstruppen (4 Bat., 1 Est., 4 Fest. Batt.) 6000 M.

## Baben ").

A. Stehenbes Beer.

I. Infanterie. 6 Regt. zu 3 Bat. Das Bataillon ist im Frieden 540 M. und im Kriege 1064 M. stark. Die gesammte Infanterie im Frieden beträgt 9700 M., die 10 Bat. der Felds Division 10,600 M.

II. Ravallerie. 3 Dragoner-Regt. à 5 Est. Stärke eines Regiments im Frieden 576, im Kriege (4 Est.) 936 M.

III. Artillerie. 1 Feld-Art.-Regt. mit 9 Batt. und 1 Trainsubth., 1 Festungs-Art.-Bat. mit 5 Komp. Stärke der Artillerie im Frieden 1800 M., der Feld-Artillerie im Kriege (9 Batt.) 1890 M.

IV. Pioniere. 2 Komp., im Frieden 250 M., im Kriege 340 M.

V. Train. Im Frieden 148 M., im Kriege 800 Mt.

II. Landwehr. 10 Bat., deren Stämme im Frieden 136 M. betragen.

Die Badische Division ist im Frieden 14000 M., die Felds Division im Kriege (10 Bat., 12 Est., 9 Batt.) 16,000 M. stark (incl. 400 Off.), 5800 Pferde und 54 Geschütze.

Die Ersattruppen (3 Bat., 3 Est., 1 Batt.) sind stark: 4000 M. incl. 80 Offiziere, die Besatungstruppen (8 Bat., 1 Est., 5 Fest.= Batt.) 9600 M. incl. 200 Offiziere.

Hiernach stellen sich die gegenseitigen Gesammtstreitkräfte, welche bei Beginn des Krieges zur Verfügung standen, wie folgt heraus:

<sup>\*)</sup> Jährliches Refruten-Kontingent 4700 M. Die Militair Berhältnisse in Baden stimmen vollständig mit denen des norddeutschen Bundes überein, daher auch eine Konvention wegen militairischer Freizugigkeit abgeschlossen ift.

### Die frangofifche Armee.

| 284                                      | 86         | E .                                                                    | Artillerie.                     |                         | ·                     | 18.                  | · ·        | tärfe.            |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------|-------------------|
| Infanterle-<br>und Jäger-<br>Bataillone. | Estabrons. | Felb.                                                                  | Ge.<br>Ísjilge.                 | Festungs-               | Genie-<br>Bataillone. | Train.<br>Estadrons. | Offiziere. | Mann<br>(chaften. |
| 380                                      | 228        | 164<br>incl. 38reit                                                    | 984                             | 60                      | 6                     | 6                    | 13,000     | 366,0001)         |
|                                          |            |                                                                        | В. Яг                           | iegsftan                | i d.                  |                      |            |                   |
|                                          |            |                                                                        | I. Die                          | Feld-Armee              |                       |                      |            |                   |
| 380                                      | 228        | 164<br>incl.38 reit<br>Außerdem<br>26 Mitrail<br>leufen Bat<br>terien. | Mitrailleufen.                  | _                       | 6                     | 12                   | 16,000     | 411,000 2)        |
| -                                        | 12.        |                                                                        | 11. Œ1                          | fab-Eruppen.            |                       |                      |            |                   |
| 126                                      | 57         | 1 -                                                                    |                                 | -                       | 11/9                  | 3 Abth.              | 4,000      | 83,0003)          |
| 140                                      | 1000       |                                                                        | III. Befi                       | ahungs-Trupp            | pen.                  |                      | 7.000      | 150,000 (         |
| .142                                     | -          | 91                                                                     | 546                             | 60<br>mit 360 Gefch.    | -                     | -                    | 7,000      | 150,000 %         |
| Ga. 648                                  | 285        | 255<br>incl.<br>38 reit.                                               | 1530<br>und<br>156 Mitrailleuf. | 60<br>mit<br>360 Gefch. | 71/2                  | 18                   | 27,000     | 644,000           |

Bemerkung. Zöhler man ju den 671,000 Sombattanten (incl. 27,000 Dff), noch circa 47,000 ildelmattanten, ferner 23,000 M Boligistungen, Gende der Baris, Sappenstömpiere) hings, fo erhölt man filt das gefammte fransfölige Here eine Toalfärte von 178,000 Sobjen. Bei der Berechnung der Feddermer find die in Algier und in Eilvieweighe befindlicher Truppen

Bei der Berechnung der Feldarmee find die in Algier und in Civitavecchia befindlichen Truppen in "Abzug gebracht worden, weil fle thatfächlich nach und nach zur Armee in Frankreich heranzwen wurden.

#### Die deutschen Heere.

A. Friedensftand.

| Armee.                                                | Feld-Artillerie       |                          |                     | Uerie.                           | Cerie.                       | illone.                                                                   | fonc.                  | Batail.     |                               | an Kombat<br>anten.                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------------------|
|                                                       | Infanterie u          | Bataillone<br>Esfadrons. | Ratterien.          | Gefchitze.                       | Feftungs-Arrill<br>Kompagnie | Pionier-Bataillone                                                        | Train-Bataillone       | Landwehr-Ba | Dfffziere.                    | Mannschaf:                               |
| Lorbbeutich. Bund<br>Bapern<br>Burttemberg .<br>Baben | 368<br>58<br>19<br>18 | 50<br>16                 | 32 incl. 4 rei<br>9 | it. 12181)<br>t. 192<br>54<br>54 | 88<br>5<br>4<br>5            | 13<br>2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>1/ <sub>2</sub><br>1/ <sub>2</sub> | 131/2<br>1<br>-<br>1/2 | 32          | 12,000<br>2,100<br>600<br>550 | 285,500°2)<br>35,000<br>14,000<br>14,000 |

<sup>1.</sup> Bon ben 1918 Gefdugen find 812 im Frieben bespannt. - 2) Ge find nur Rombattanten berechnet. Die met Briebeneffarte incl. Richtfombattanten betragt 515,000 Ropfe.

#### B. Rriegsfanb.

|                          |                                      |            | 1.                       | SEIN. S    | AT III EE.          | •                 |            |                    |              |
|--------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------|------------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|--------------|
| Armee.                   | und<br>fone.                         |            | Artia                    |            | Поне.               | опе.              | Rombatta   |                    |              |
|                          | Infanterie- und<br>Jäger-Bataillone. | Estabrons. | Batterien.               | Beichilte. | Pionier-Bataillone. | Train-Bataillone. | Offiziere. | Mannichaf-<br>ten. | Pferbe.      |
| Mordbeutich. Bund        | 368                                  | 304        | 203<br>incl.<br>39 reit. | 1218       | 13                  | 131/2             | 12,800     | 547,500            | 156,00       |
| Bayern                   | 50                                   | 40         | 32<br>incl.<br>4 reit.   | 192        | 11/2                | 11/2              | 1,800      | 67,200             | 15,00        |
| Wilrttemberg Baben       | 15<br>10                             | 13<br>12   | 9                        | 54<br>54   | 1/2<br>1/2          | 1/2<br>1/2        | 450<br>400 | 21,600<br>16,200   | 6,00<br>5,80 |
| In Summa Felds<br>Armee: | 443                                  | 369        | 253<br>incl.<br>43 reit. | 1518       | 151/2               | 16                | 15,450     | 652,500            | 182,80       |

#### II. Erfah-Eruppen.

| Rorbbeutfc. Bund           | $130^{1/2}$ | 76 | 39 | 234 13         | 131/2           | 3,100 | 187,000 | 22,0 |
|----------------------------|-------------|----|----|----------------|-----------------|-------|---------|------|
| Bayern                     | $18^{1/2}$  | 10 | 8  | 48 2           | 216th.          | 500   | 25,500  | 2,0  |
| Bürttemberg                | $6^{1/2}$   | 4  | 2  | 12 1           | Abth.           | 140   | 6,400   | 4    |
| Baben                      | 3           | 3  | 1  | 6 —            | Abth.           | 80    | 3,900   |      |
| InSumma Erfat-<br>Truppen: | 1581/2      | 93 | 50 | 300 16<br>Kmp. | 15 1/2<br>Abth. | 3,820 | 222,800 | 24,  |

#### III. Befatunge. Eruppen (für Feftungen und größere Städte).

| Mithin Summa<br>Summarum ber<br>beutschen Kriegs-<br>Armee: |                          | 528 | 367     | 2202 | 30         | 16Bat.<br>unb<br>151/2<br>Nhth. | 26,070 | 1,110,300 | 223,2 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|---------|------|------------|---------------------------------|--------|-----------|-------|
| In Summa Be-<br>jagTruppen:                                 | 268 Bat.<br>18 Komp.     | 66  | 64 Bat. | 384  | 42<br>Kmp. | _                               | 6,800  | 235,000   | 15,70 |
| Baben                                                       | 8 Felds,<br>10 EbwBat.   | 1   | 5       |      |            | -                               | 200    | 9,100     | 2     |
| Württemberg                                                 | 4 Felds,<br>4 Lom. Bat.  | 1   | 4       | 24   |            | -                               | 100    | 5,900     | 5     |
| <b>Вареги</b>                                               | 8 Felde,<br>16 Low. Bat. | -   | 16      | 96   |            | -                               | 500    | 22,000    | 5     |
| Rordbeutich. Bund                                           | 218 u. 18 №mp.           | 64  | 39      | 234  | 36<br>Kmp. | -                               | 6,000  | 198,000   | 15,0  |

Bur leichteren Bergleichung der von Nord- und Süddeutschland gestellten Streitkräfte lassen wir hier noch folgende übersichtliche, in den Zahlen abgerundete Zusammenstellung folgen:

|                                                     | Die Armee bes<br>Norddeutschen<br>Bundes.               | Die<br>Sildbeutschen<br>Heere.   | In Summa:                                              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Friedensstärke<br>(an Kombattanten).                | 297,000 M.<br>(incl. 12,000 Off.)                       | 66,000 M.<br>(incl. 3,000 Off.)  | 363,000 M.<br>(incl. 15,000 Off.)                      |
| Kriegsstärke<br>(an Kombattanten).<br>1) Feld-Armee | 560,400 M.                                              | 107,600 M.                       | 668,000 M.                                             |
| 2) Ersaty-Truppen                                   | (incl. 13,000 Off.)<br>190,000 M.<br>(incl. 3,100 Off.) | 36,500 M.                        | (incl. 15,600 Off.)<br>226,500 M<br>(incl. 3,800 Off.) |
| 3) Besatzungs-Truppen                               | 204,000 M.<br>(incl. 6,000 Off.)                        | 37,800 M.                        | 241,800 M.<br>(incl. 6,800 Off.)                       |
| Mithin Gesammtfriegs-<br>stärte:                    | 954,400 M.<br>(incl. 22,000 Off.)                       | 181,900 M.<br>(incl. 4,100 Off.) | 1,136,300 M.<br>(incl. 26,000 Off.)                    |

Wenn wir die von Frankreich und Deutschland gehaltenen Friesbensheere und die für einen Krieg aufzustellenden Gesammt-Streitskräfte nach obigen (nur die Kombattantenzahl umfassenden) Zusamsmenstellungen mit einander vergleichen, so ergiebt sich Folgendes:

- 1) Die Friedensstärke der französischen Armee (379,000 Mann incl. Off.) übersteigt die der nord= und süddeutschen Heere (364,000 M. incl. Off.) noch um 15,000 M.
- 2) Die für den Krieg aufzustellende französische Feld-Armee (427,000 M. incl. Off.) ist um 241,000 M. schwächer, als die nord- und süddeutschen Feld-Armeen (668,000 M. incl. Off.).
- 3) Die Ersattruppen in Frankreich (87,000 M. incl. Off.) bestragen bei Ausbruch eines Krieges 139,000 M. weniger, als die in Deutschland (226,000 M. incl. Off.).
- 4) Die außerhalb der Feld-Armee disponibel zu machenden Bestatungstruppen sind in Frankreich (157,000 M. incl. Off.) um 84,000 M. weniger, als in Deutschland (241,000 M. incl. Off.), trotzem, daß bei Frankreich keine Besatungstruppen für Algier, Paris, Lyon von der Feld-Armee abgerechnet sind.
- 5) Nord= und Süddeutschland kann mithin, unerachtet seine Friedens-Armeen um 15,000 Kombattanten schwächer sind, als

die französische, für einen Krieg im Ganzen mehr aufbieten, als Frankreich:

bei der Feld-Armee . . 241,000 M. bei den Ersatruppen . . 139,000 = bei den Besatruppen 84,000 =

In Summa 464,000 M.

Dies ist ein neuer schlagender Beweis dafür, daß die deutsche Heeresorganisation die französische bei Weitem übertrifft!

## Taktische Formation und Gliederung der beiderseitigen Armeen.

Die französische Armee war im Frieden nicht in gleicher Weise taktisch fest gegliedert und für einen Krieg im voraus formirt, als bies bei ben beutschen Armeen ber Fall ift. Während bei ben letsteren schon im Frieden Brigaden, Divisionen, Korps gang so, wie sie im Rriege auftreten follen, befteben und mit ben erforderlichen Stäben verseben sind, muffen in Frankreich zum größten Theil die boberen taktischen Ginheiten bei ber Mobilmachung erft neu gebildet wer= ben. Dies verzögert nicht nur die schnelle Kriegsbereitschaft ber ein= zelnen Truppenförper, sondern hat auch den Nachtheil, daß nicht, wie in Deutschland, schon im Frieden zusammengehörende größere Truppenverbande ohne Weiteres zur Kriegsformation übergeben können, fon= bern daß erst bei Beginn des Krieges einander oft gänzlich unbe= kannte Truppentheile unter neu ernannten, sich und den untergebenen Truppen völlig fremden Befehlshabern, in Korps, Divifionen und Brigaden zusammengestellt werden muffen, was alle die großen Uebelstände mit sich führt, welche von einer Neuformation unzertrennlich sind. Wiederholt haben sich baber in Frankreich aus den Reihen ber Urmee gewichtige Stimmen, unter anderen auch die bes General Trochu vernehmen laffen, welche die Formation in Brigaden, Divifionen und Armee-Rorps bereits im Frieden dringend forberten und es hatte sich in den französischen Militair-Zeitungen ein langer Kampf entsponnen, um dieser Ansicht Geltung zu verschaffen. Die Regierung gab nur theilweise nach, indem außer der schon immer in feste tat= tische Körper formirten kaiserlichen Garbe, auch die Truppen in und um Paris, sowie die bei Lyon, wohl mehr aus politischen, als rein militairischen Gründen, in Brigaden und Divisionen zusammengestellt und einem besonderen Korps-Kommandeur zugewiesen murden. Gelbstverständlich mußten überdies die alljährlich im Lager von Chalons zusammengezogenen Truppen während ber Uebungszeit eine taktische Glieberung erhalten, bie sich aber mit bem Berlaffen bes Lagers Im Frieden ift Frankreich in 7 große Armee = Rom-Die 6 erften berfelben zerfallen wieber in 22 mandos eingetheilt. Militair=Divisionen und lettere in 89 Gub=Divisionen. Die Armee in Algerien bildet bas 7. Armee-Rommando und ist in 3 Divisionen (Algier, Oran und Conftantine) gegliedert. Mit Ausnahme ber Truppen des 1. (Paris) und 4. (Lyon) Armee-Kommandos, bei welchen, wie schon erwähnt, aktive Divisionen und Brigaden permanent zusammengestellt sind, steben sämmtliche Truppen, nur in Regiments= verbänden geschloffen, unter dem Befehl ber Territorial-Rommandos, in beren Bezirk fie garnisoniren, jedoch weniger in taktischer Beziehung als in abministrativer Hinsicht. Die Inspizirung der Truppen erfolgt nicht durch ihre militairischen Territorial = Behörden, sondern burch eigens hierzu vom Raifer jedesmal ernannte Inspekteure, so baß baher ben an der Spite der Militair= und Gub=Divisionen fteben= ben aktiven Divisions= und Brigade=Generalen jegliche taktische Ginwirkung auf die Truppen ihres Bezirks entzogen ift. Dies hat auch den großen Nachtheil, daß diese Generale eben nur in den Lagern von Chalons, Lannemezan und Sathory Gelegenheit fanden, sich in ber Truppenführung zu üben und zu befestigen.

In den deutschen Heeren vereinigen dagegen die kommandirenden Generale sowohl die administrative, als taktische Gewalt über sämmtsliche in ihrem Bezirk dislocirten Truppen; sie, wie die ihnen untersstehenden Divisionss und BrigadesGenerale beaufsichtigen und inspizis ren mithin dieselben Truppentheile, mit denen sie in das Feld zu rücken bestimmt sind, und stehen mit den Truppen in steter, ununtersbrochener dienstlicher Berührung, ein gewaltiger Hebel bei einer spästeren Berwendung zu Kriegszwecken. Auch die Landwehr, im Friesben als Kadrestämme formirt und im innigen Anschluß an die Linienstruppen, steht unter dem unmittelbaren Besehle der Brigades, Divissions und KorpssKommandeure, während in Frankreich die Mobilsgarde für sich, als ein von der Armee losgetrenntes Glied der Landessvertheidigung, formirt, ausgebildet und verwendet wird.

So sehen wir denn die Militairkräfte Frankreichs im Frieden zersplittert, ohne durchgreifende höhere organische Gliederung, in ein-

zelne mehr ober minder von einander unabhängige Theile zersetzt, während wir in Deutschland einen, den preußischen Einrichtungen entsprechenden Heeresorganismus finden, der alle Streitkräfte nach einem einheitlichen, tief durchdachten Spstem zu einem Ganzen zusammenfaßt und in jeder Beziehung den Uebergang vom Friedenszustand auf den Kriegsstand außerordentlich erleichtert.

Die Infanterie ist in der beutschen und in der französischen Armee übereinstimmend, im Frieden wie im Kriege, in Regimenter zu drei Bataillonen formirt. Zwei Regimenter bilden eine Brigade. Die Bataissone haben in Deutschland 4 Kompagnien, die sie auch im Kriege beibehalten, während in Frankreich bie für gewöhnlich 8 Kompagnien zählenden Infanterie = Bataillone bei ber Mobilmachung auf 6 Kompagnien reduzirt und die überschießenden 6 Kompagnien eines jeden Regiments ber Depotabtheilung besselben zugewiesen werden. Bei den deutschen Armeen werden diese Depots (Ersatz = Bataillone) bei der Mobilmachung in der Weise formirt, daß jedes Regiment durch Abgabe von Offizieren und Mannschaften, ohne die Bataillone ober Kompagnien zu zerreißen, ein eigenes Erfat = Bataillon bilbet. Die Friedensdepots sind in Frankreich eine Nothwendigkeit, weil die Ausbildung der Rekruten bei ihnen stattfindet und sie, auch wenn bie Regimenter ihre Garnisonen verändern, an ihrem Standort mit ben sämmtlichen Bekleidungs= und Waffenvorräthen für die Kriegsaugmen= tation zurückbleiben. Auch haben fie die Standesliften zu führen, bei der Mobilmachung die einberufenen Mannschaften zu sammeln, ein= zukleiden und zu bewaffnen, sowie bemnächst zu ihren mitunter weit entfernt stehenden Regimentern abzusenden. In den deutschen Armeen fönnen diese Friedensbepots entbehrt werben. Die Ausbildung der Retruten erfolgt in jedenfalls zweckentsprechenderer Weise bei ben Truppentheilen selbst, die Standesliften werden bei den Regimentern und den Landwehr-Bezirken geführt, die Einkleidung und Bewaffnung ber eingezogenen Reservisten erfolgt unmittelbar beim Regiment selbst. Erst wenn das mobile Regiment aus seiner Garnison abzurücken im Begriff steht, wird bessen Ersat = Bataillon formirt und übernimmt bieses sämmtliche Bekleidungsvorrathe bes Regiments, für beffen Bervollständigung sofort durch besondere, den Ersatz-Bataillonen attachirte Handwerker-Abtheilungen Sorge getragen wird.

Die Jäger= und Schützen=Bataillone zählen in Frankreich wie in Deutschland 4 Kompagnien und sind weder dort noch hier in Regimentern formirt. In Frankreich werden sie einzelnen Brigaden als 7. Bataillon zugetheilt; in Deutschland sind jedem Armee-Korps ein bis zwei Jäger= oder Schützen=Bataillone ohne taktische Einrangi= rung in den Brigade=Verband zugewiesen, um frei darüber disponiren zu können.\*)

Die Kavallerie-Regimenter sind in Frankreich, im Frieden wie im Kriege, zu 4 Eskadrons, in Deutschland im Frieden zu 5, im Kriege zu 4 Estadrons formirt, indem bei ber Mobilmachung eine Estadron die Ersat=Estadron bilbet. Diese Ginrichtung hat ben großen Vortheil, daß bei ausbrechendem Kriege die 4 Feld-Eskadrons durch Umtausch nur mit durchaus brauchbaren Mannschaften und Pferden auszuruden vermögen, sowie, daß für eine zurückleibende gute Bildungsschule für den heranzubildenden Kavallerie-Ersatz gesorgt Zwei und zwei Kavallerie = Regimenter bilden in Frankreich wie in Deutschland eine Brigabe, zwei, mitunter auch brei Brigaben eine Ravallerie-Division, mahrend in beiden Armeen jeder Infanterie-Division ein Kavallerie=Regiment als Divisions=Kavallerie zugetheilt In der preußischen Armee waren 1866 größere Kavallerie= forps formirt, da sich jedoch bei dieser Formation mehrfache Uebel= ftände herausstellten, so wurden in dem gegenwärtigen Rriege nur Ravallerie-Divisionen gebilbet.

Die Artillerie der französischen und der deutschen Armeen ist in Feld= und Festungs-Artillerie getrennt, die wieder in die taktischen Unterordnungen Batterien und Kompagnien (in Deutschland noch mit der Zwischenstuse: Abtheilung, welche mehrere Batterien unter einem Kommandeur umfaßt) zerfallen. In beiden Armeen bestehen sahrende und reitende Batterien, eine jede zu 6 Geschützen.

In Frankreich zählt das Garde-Artillerie-Regiment 6 Batterien und jedes Linien-Artillerie-Regiment 12 Batterien, von denen jedoch nur 8 bespannt, für die Feld = Artillerie bestimmt, und 4 Festungs=Batterien sind. Die Regimenter der reitenden Artillerie haben 8, die der Garde 6 Batterien, sämmtlich im Frieden vollständig bespannt und beritten. Zur Artillerie gehören auch das Pontonnier-Regiment zu 14 Kompagnien, sowie 2 Regimenter Artillerie-Train. Bei Besginn des Krieges wurden ferner der Artillerie jeder Division noch eine Mitrailleusen = Batterie zugetheilt, in Summa 26 Batterien à 6 Mitrailleusen.

In ben meiften beutschen Armeen hat man es für zweckbienlicher

<sup>\*)</sup> In Bagern find die Jager-Bataillone jeboch ben Brigaben zugetheilt.

zelne mehr ober minder von einander unabhängige Theile zersett, während wir in Deutschland einen, den preußischen Einrichtungen entsprechenden Heeresorganismus finden, der alle Streitkräfte nach einem einheitlichen, tief durchdachten System zu einem Ganzen zusammenfaßt und in jeder Beziehung den Uebergang vom Friedenszustand auf den Kriegsstand außerordentlich erleichtert.

Die Infanterie ift in der beutschen und in der französischen Armee übereinstimmend, im Frieden wie im Kriege, in Regimenter zu drei Bataillonen formirt. Zwei Regimenter bilden eine Brigade. Die Bataissone haben in Deutschland 4 Kompagnien, die sie auch im Rriege beibehalten, während in Frankreich die für gewöhnlich 8 Kompagnien zählenden Infanterie = Bataillone bei der Mobilmachung auf 6 Kompagnien reduzirt und die überschießenden 6 Kompagnien eines jeden Regiments der Depotabtheilung desselben zugewiesen werden. Bei ben beutschen Armeen werden biese Depots (Erfat = Bataillone) bei ber Mobilmachung in ber Weise formirt, bag jedes Regiment burch Abgabe von Offizieren und Mannschaften, ohne die Bataillone ober Kompagnien zu zerreißen, ein eigenes Erfat = Bataillon bilbet. Die Friedensbepots sind in Frankreich eine Mothwendigkeit, weil bie Ausbildung ber Rekruten bei ihnen stattfindet und sie, auch wenn die Regimenter ihre Garnisonen verandern, an ihrem Standort mit ben fämmtlichen Bekleidungs= und Waffenvorräthen für bie Kriegsaugmen= tation zurückleiben. Auch haben fie die Standesliften zu führen, bei ber Mobilmachung die einberufenen Mannschaften zu sammeln, ein= zukleiden und zu bewaffnen, sowie bemnächst zu ihren mitunter weit entfernt stehenden Regimentern abzusenden. In den deutschen Armeen fönnen diese Friedensbepots entbehrt werden. Die Ausbildung der Refruten erfolgt in jedenfalls zweckentsprechenderer Weise bei ben Truppentheilen felbft, die Standesliften werden bei ben Regimentern und den Landwehr=Bezirken geführt, die Ginkleidung und Bewaffnung ber eingezogenen Reservisten erfolgt unmittelbar beim Regiment felbft. Erst wenn bas mobile Regiment aus seiner Garnison abzuruden im Begriff steht, wird bessen Ersat = Bataillon formirt und übernimmt biefes fammtliche Befleibungsvorrathe bes Regiments, für beffen Bervollständigung sofort durch besondere, ben Ersatz-Bataillonen attachirte Bandwerker-Abtheilungen Sorge getragen wird.

Die Jäger= und Schützen=Bataillone zählen in Frankreich wie in Deutschland 4 Kompagnien und sind weder dort noch hier in Regimentern formirt. In Frankreich werden sie einzelnen Brigaden als 7. Bataillon zugetheilt; in Deutschland sind jedem Armee-Korps ein bis zwei Jäger- oder Schützen-Bataillone ohne taktische Einrangirung in den Brigade-Verband zugewiesen, um frei darüber disponiren zu können.\*)

Die Kavallerie=Regimenter sind in Frankreich, im Frieden wie im Kriege, zu 4 Estadrons, in Deutschland im Frieden gu 5, im Kriege zu 4 Estadrons formirt, indem bei ber Mobilmachung eine Estadron die Erfat-Estadron bilbet. Diese Ginrichtung hat ben großen Vortheil, daß bei ausbrechendem Kriege die 4 Feld-Estadrons durch Umtausch nur mit durchaus brauchbaren Mannschaften und Pferben auszuruden vermögen, sowie, daß für eine zurückleibende gute Bildungsschule für den heranzubildenden Kavallerie-Ersatz gesorgt Zwei und zwei Kavallerie = Regimenter bilben in Frankreich wie in Deutschland eine Brigade, zwei, mitunter auch brei Brigaden eine Kavallerie-Division, während in beiden Armeen jeder Infanterie-Division ein Kavallerie=Regiment als Divisions=Kavallerie zugetheilt In der preußischen Armee waren 1866 größere Kavalleries forps formirt, da sich jedoch bei dieser Formation mehrfache Uebel= stände herausstellten, so murben in dem gegenwärtigen Rriege nur Ravallerie-Divisionen gebilbet.

Die Artillerie der französischen und der deutschen Armeen ist in Feld= und Festungs=Artillerie getrennt, die wieder in die taktischen Unterordnungen Batterien und Kompagnien (in Deutschland noch mit der Zwischenstuse: Abtheilung, welche mehrere Batterien unter einem Kommandeur umfaßt) zerfallen. In beiden Armeen bestehen sahrende und reitende Batterien, eine jede zu 6 Geschützen.

In Frankreich zählt das Garde-Artillerie-Regiment 6 Batterien und jedes Linien-Artillerie-Regiment 12 Batterien, von denen jedoch nur 8 bespannt, für die Feld Artillerie bestimmt, und 4 Festungs-Batterien sind. Die Regimenter der reitenden Artillerie haben 8, die der Garde 6 Batterien, sämmtlich im Frieden vollständig bespannt und beritten. Zur Artillerie gehören auch das Pontonnier-Regiment zu 14 Kompagnien, sowie 2 Regimenter Artillerie-Train. Bei Besginn des Krieges wurden serner der Artillerie jeder Division noch eine Mitrailleusen Batterie zugetheilt, in Summa 26 Batterien à 6 Mitrailleusen.

In ben meisten beutschen Armeen hat man es für zweckbienlicher

<sup>\*)</sup> In Bayern find die Jager-Bataillone jedoch ben Brigaben jugetheilt.

gehalten, die Felds und Festungs-Artillerie regimenterweise vollständig zu trennen\*), da die verschiedenen Felds und Festungs-Geschütze eine andere Bedienung und Ausbildung, sowie auch beide Theile eine von einander abweichende Organisation erheischen. Jedes FeldsArtilleries Regiment hat 3 Fußs und 1 reitende Abtheilung\*\*), die ersteren eine jede 2 spsche. und 2 Apsche., die letzteren 3 Apsche. Batterien. Das Festungs-Artilleries-Regiment zählt 8 Kompagnien in 2 Abtheislungen.

Im Frieden sind von den 6 Geschützen einer Batterie nur 4 besspannt, was im Verhältniß zu der vollständig bespannten französischen Artillerie als ein Nachtheil zu betrachten, aber der Kostenersparniß wegen geboten ist.

Im Kriege werden in Deutschland jeder Infanterie-Division drei Fuß- und jeder Kavallerie-Division eine reitende Batterie zugetheilt, in Frankreich in der Regel jeder Infanterie-Division 2 Batterien, der Ravallerie-Division 1—2 Batterien.

Die Genie = Regimenter in Frankreich haben jedes 2 Ba= taillone und 1 Kompagnie Genie=Train. Jedes Genie=Bataillon hat 7 Kompagnien Sappeure und 1 Kompagnie Mineure.

In Deutschland sind Sappeure, Mineure und Pontonniere in den Pionier = Bataillonen vereinigt, so daß jedes Bataillon 1 Pon=tonnier=, 2 Sappeur= und 1 Mineur=Kompagnie enthält\*\*\*).

Formation der höheren taktischen Einheiten. In der französischen Armee werden 2 Infanterie-Brigaden, 2 Fuß-Batterien und 1 Kavallerie-Regiment zu einer Infanterie-Division zusammengestellt. In der Regel wird der 1. Brigade zu den beiden Linien-Regimentern noch ein Jäger-Bataillon zugetheilt, so daß die Division 14 Bataillone, 4 Eskadrons, 12 Geschütze zählt. In der deutschen Armee werden die schon im Frieden vorhandenen Divisionen (2 Infanterie- und 1 Kavallerie-Brigade) dadurch zu einer mobilen Infanterie-Division umgestaltet, daß ihr 1 Batterie und 1 Kavallerie-Regiment überwiesen, der Rest der Kavallerie-Brigade von

<sup>\*)</sup> In Bayern hat dagegen jedes Art.-Regt. 8 Felds und 4 Festungs-Batt.

\*\*) Das fächsische (12.) Art. = Regt. hat 4 Fuß-Abth. (zwei zu 4, zwei zu 3
Batt.) und 1 reitende Abth. zu 2 Batt.

Beffen hat eine Abtheilung von 6 Batt., barunter 1 reitenbe.

<sup>\*\*\*)</sup> Das sächsische (12.) Pionier Bat. hat nur 3 Komp. Das bayerische Genie-Regt. besteht aus 2 Feld Genie Div. à 3 Komp. und aus 4 Festungs-Genie-Komp.

ihr abgezweigt wird. Die Infanterie-Division zählt mithin 12 Bataillone, 4 Eskadrons, 12 Geschütze.

Die Kavallerie Divisionen werden in Frankreich aus 2 bis 3, in Deutschland meist aus 2 Kavallerie Brigaden zusammen gestellt und erhalten je eine reitende Batterie.

Die Armee-Korps werden in Frankreich in sehr verschiedener Stärke formirt, die Garde zu 2, die anderen Korps zu 3 oder 4 Infanterie-Divisionen. Jedem Korps wird eine Kavallerie-Division zugewiesen, die, wie erwähnt, zwischen 2 und 3 Brigaden variirt. In den deutschen Armeen behält jedes mobile Armee-Korps seine beiben Infanterie-Divisionen, das Jäger-Bataillon wird, jedoch mehr in administrativer Hinsicht der 1. Division zugetheilt, kann jedoch taktisch anderweitig verwendet werden. Die Artillerie verbleibt dem Armee-Korps, dagegen scheiden die in besondere Divisionen sormirte Kavalelerie, sowie 2 reitende Batterien, aus dem Korpsverbande aus und verbleiben zur Disposition des Oberbesehlshabers der Armee. Ein preußisches Armee-Korps besteht mithin aus 24 Bat. Inf., 1 Jäger-, 1 Pionier-, 1 Train-Bat., 8 Eskadr. und 90 Geschützen.

Bergleich der Stärkeverhältnisse der einzelnen taktischen Körper im französischen Heere und in den deutschen Armeen auf dem Kriegsfuß.

|                      |             |        |     |        | Rom       | battanten | •     |
|----------------------|-------------|--------|-----|--------|-----------|-----------|-------|
|                      |             |        |     | Fr     | ankreich. | Deutsch   | land. |
| Eine Kompagnie I     | nfanterie . |        |     | 133    | M.        | 250       | M.    |
| Ein Infanterie= oder | : Jäger=Ba  | taillo | n   | 800    | *         | 1,000     | =     |
| Ein Infanterie=Reg   | iment       |        |     | 2,400  | =         | 3,000     | . #   |
| Ein Ravallerie-Reg   | iment       |        | •   | 500    | 2         | 600       | 2     |
| Eine Infanterie=Br   | igabe       |        |     | 5,600  | *) =      | 6,000     | . =   |
| Eine Ravallerie=Br   | igade       | •      |     | 1,000  | =         | 1,200     | 5     |
| Eine Infanterie-Di   | vision      |        |     | 12,000 | \$        | 13,000    | =     |
| Eine Kavallerie-Di   | vision      | 2,0    | 00- | -3,000 | *         | 2,500     | =     |
| (                    | Garde=Ri    | orps   |     | 23,000 | = )       |           |       |
| Ein Armee-Rorps      | Korps zu    | 3 D    | iv. | 38,000 | = }       | 32,000    | =     |
|                      | Korps zu    |        |     |        | =         |           |       |
|                      |             |        |     |        | ,         |           |       |

Zu bemerken bleibt jedoch, daß im gegenwärtigen Kriege in der französischen Armee die normalmäßige Kriegsstärke meist schon von

<sup>\*) 6</sup> Liniens und 1 Jäger-Bataillon. Borbstaebt. Der beutschefranz. Krieg.

Hause aus nicht erreicht wurde. Biele Infanterie-Bataillone waren beim Kriegsbeginn statt 800 M. nur 700 M. stark und darunter, so daß sich alle vorangeführten Stärkezahlen herabmindern; eine genaue Angabe darüber ist jedoch bei dem Mangel an allen authentischen französischen Quellen nicht möglich. Die deutschen Truppen traten dagegen überall in der normalmäßigen vollen Stärke auf.

Die Landwehr in Deutschland. Das ganze Land ist in Landwehr-Bataillons-Bezirke eingetheilt, die als Grundlage für die Mekrutirung des stehenden Heeres, sür die Kontrole des Beurlaubtensstandes (Reserven und Landwehrmänner), sowie bei einer Mobilsmachung zur Vermittelung der Kompletirung der mobil gemachten Truppentheile dienen.

Mit jedem Infanterie-Regiment forrespondirt ein in zwei Bataillone eingetheiltes Landwehr=Regiment, aus bessen Bezirk bas erftere seine Refruten und seine Reserven, sowohl bei Uebungen als bei ber Mobilmachung, zugewiesen erhält. Nur hinfichts ber 12 &i= nien-Füsilier-Regimenter findet in Nordbeutschland eine Abweichung von diesem sonft allgemein burchgeführten Grundsate statt, indem einem jeden dieser Regimenter nur ein einziges Landwehr-Bataillon, Reserve-Landwehr-Bataillon genannt, korrespondirt. Diefe Referve-Landwehr-Bataillons-Bezirke, 12 an der Zahl, sind in die größeren volksreicheren Stäbte verlegt, beren Bevölkerung in Folge ber Freizügigkeit einen bei Weitem schnelleren Wechsel zeigt, als bieß in anbern kleineren Städten ober auf bem platten Lande ber Fall ift. Diese Reserve-Bezirke verlangen baber eine andere Organisirung ihrer Radres und haben außerdem ben Zweck, nicht nur das betreffende Füsilier-Regiment mit Refruten und Reservisten zu verseben, fon= bern barin auch für ben ganzen Korpsbezirk aushelfend ba einzutre= ten, wo es anderen Landwehr-Bezirken momentan nicht möglich ift, die erforderliche Bahl von Refruten ober Reservisten aufzubringen.

Außer den 97 Landwehr-Regimentern zu 2 Bataillonen und den ebenerwähnten 12 Reserve-Landwehr-Bataillonen bestehen in Preußen selbst noch 4 Garde-Landwehr-Regimenter à 3 Bataillone, welche je- doch mit der Bezirksaushebung nichts zu thun haben und nur die Stämme für die im Kriege aus den Garde-Landwehrmännern zu for- mirenden 4 Regimenter bilden.

Die sämmtlichen Landwehr=Regimenter sind nur zur Einreihung ber Landwehr=Infanteristen bestimmt. Die Landwehrmänner, welche bei den anderen Waffen gedient, bleiben diesen disponibel, sowohl bei Uedungen als dei der Modismachung. Der frühere Berband der Landwehr-Ravallerie-Regimenter ist aufgehoben, ein Stamm von be- urlaubten Landwehr-Ravallerie-Offizieren jedoch erhalten. Bei einer Modismachung der Armee sollen die Mannschaften der Landwehr- Ravallerie, da man ihrer zur Augmentation der Linien-Ravallerie-Resimenter nicht bedarf, disponibel gehalten werden zu neuen Formationen oder aber zu den Festungs-Eskadrons in den Festungen.

Die Landwehr-Regimenter sind im Frieden im Allgemeinen mit ihren korrespondirenden Infanterie-Regimentern einer und derselben Infanterie-Brigade zugetheilt, so daß daher beide in steter Berbin-dung bleiben. Außer kleineren Kompagnie- und Bataillons-Uebungen nehmen die Landwehr-Regimenter von Zeit zu Zeit, meist bei den sogenannten Königsrevuen, an größeren Korpsübungen Theil. Bei der Mobilmachung der Armee scheiden die Landwehr-Regimenter aus den mobil gewordenen Infanterie-Brigaden aus und treten unter die Besehle der für alle immobilen Truppen neu einzusetzenden Militair-Behörden (stellvertretende Brigade-Kommandeure, stellvertretende kom-mandirende Generale).

Nach der früheren preußischen Heeresorganisation mußten häusig, sobald einzelne Korps mobil gemacht wurden, gleichzeitig mit den betreffenden Linientruppen auch die der Landwehr mobil gemacht werben und ins Feld rücken, während von anderen nicht zur Berwensdung gelangenden Korps Linie und Landwehr unthätig zurücklieben. Diesen Uebelständen ist durch die Armee-Reorganisation von 1861, welche Preußen seinem Könige zu danken hat, dadurch abgeholsen worden, daß die Landwehr, als eine Reserve und Stütze des stehensden Heeres noch zurückbehalten werden soll, wenn das eigentlich dazu berusene stehende Heer in erster Linie in das Feld rückt. Dadurch ist die Landeswehr auch ihrer ursprünglichen Bestimmung wieder mehr genähert und der humane Grundsatz durchgeführt worden, daß den älteren, meist verheiratheten und ansässigen Wehrmännern ihre jüngeren Wehrgenossen des stehenden Heeres in den Kamps vorausgehen.

Der einberufenen Landwehr wird zunächst der Schutz des eigesnen Baterlandes anvertraut; sie übernimmt hauptsächlich die Besatzung der Festungen und größeren Städte im Innern des Landes und dient der Feld-Armee in jeder Beziehung als achtunggebietender Rückhalt. Dies schließt jedoch ihre aktive und mobile Berwendung auf dem Kriegsschauplatz keineswegs aus; wir werden sehen, daß

schon bei der ersten Mobilmachung dieses Jahres 16 Landwehr-Kasvallerie-Regimenter (3 Reserve-Dragoner-, 7 Reserve-Ulanen-, 6 Reserve-Husaren-Regimenter) neu formirt und 36 Landwehr-Bataillone mobil gemacht wurden, um gleich den Linientruppen gegen den Feind unmittelbar verwendet zu werden, während die übrige gesammte Landwehr treffliche Verwendung in Festungen und zum Küstensschutz fand.

# Vergleichende Charakteristik der französischen Armee und der deutschen Heere.

Bewaffnung und Ausruftung. In Frankreich ift bie gesammte frangösische Infanterie einschließlich ber Jäger mit Chassepot= Gewehren bewaffnet, die Mobilgarden nur zum Theil mit benfelben, Theil mit alteren, in Hinterlader mit Perkuffionszundung umgewandelten Gewehren (à la tabatière). Das Chassepotgewehr, gewissermaßen verbessertes Bundnadelgewehr, hat wie biefes einen Gußstahllauf und Hinterladung, ist etwas leichter als bas Zündnabelgewehr und hat ein um 4,5 Millimeter fleineres Kaliber als dieses, wodurch der doppelte Vortheil einer rafanteren Flugbahn ber Geschoffe und größerer Schugweite erreicht wird. Auch find bementsprechend die Chassepotpatronen leichter als die Patronen bes Bündnadelgewehrs, so daß 5 Chassepotpatronen nur so viel wiegen In ber Handhabung gewährt ber als brei Zündnabelpatronen. Schlogmechanismus ber Chaffepots einige Erleichterungen, bagegen ift derselbe komplizirter und wurden daher noch kurz vor dem Kriege, selbst von französischer Seite vielfache Bebenten gegen benfelben ausgesprochen; namentlich fah man fich veranlaßt, wegen ber zu ftarken Gasausftrö= mung beim Abfeuern noch einen besonderen Verschluß burch einen Kautschufring anzubringen, wodurch freilich andererseits wieder der ganze Mechanismus nur noch komplizirter wurde und die Befürch= tung entstand, daß ber sich zersetzende Kautschufring häufige Beranlassung zu Versagern sein könnte. Auch über die Chassepotpatrone selbst wurde in Frankreich bis auf die letzte Zeit vor dem Kriege vielfach geklagt. Es scheint jedoch, als wenn in bem freilich verhält= nismäßig nur kurzem Zeitraum, in welchem bas Chaffepotgewehr in größeren Maffen Anwendung fand (August, September, Oftober),

sich alle diese Uebelstände nicht so fühlbar gemacht haben, als man es in Frankreich befürchtete und im Auslande glaubte. Die französsische Infanterie trägt das Bajonet als Seitengewehr, wie es auch bei den deutschen Füsilier-Regimentern der Fall ist, und pflanzt es nur im Gefecht auf.

Nur die französische Garde und die Zuaven haben als besondere Seitengewehre Faschinenmesser, so wie auch die deutschen Infanteristen, mit Ausnahme der Füsiliere und Jäger, Säbel oder Faschinenmesser tragen. Zur Ausbewahrung der Munition ist in Frankreich eine hinsten angebrachte größere Patronentasche, so wie eine kleinere, welche vorn getragen wird, bestimmt, der deutsche Infanterist trägt dagegen seine Munition sür den ersten Handgebrauch in zwei kleinen, verschiebbaren Border-Patrontaschen, den Rest im Tornister. Der französische Infanterist ist mit 90 Patronen versehen; außerdem besinden sich noch durchschnittlich sür jeden Mann 24 Patronen auf kleinen, sür je 2 Rompagnien bestimmten zweirädrigen Karren, welche bis in die Gesechtslinie vorgeschickt werden, um ersorderlichenfalls die Pastronen zu ergänzen. Die deutsche Infanterie führt 60 Patronen.

In ber gesammten norddeutschen Armee, so wie in Baden und Württemberg ist das preußische Zündnadelgewehr für die Infanterie-Regimenter, ein besonderes Füsiliergewehr mit Haubajonet für die Füsilier-Regimenter und eine Zündnadelbüchse für die Jäger einge-Auch die Landwehr ist mit Zündnadelgewehren ausgerüftet. Diese gleichmäßige Bewaffnung und das gleichmäßige Kaliber ber Gewehre gewährt den Bortheil, daß alle Truppen dieselbe Munition benutzen, fich also im Gefecht gegenseitig leicht aushelfen, so wie ihre Munition aus jeder einzelnen Munitionskolonne im Nothfall ergänzen Nur die baperische Armee macht hiervon eine Ausnahme. Sie hat bas Bundnabelgewehr nicht angenommen, sonbern an Stelle ihrer früheren zum Theil noch im Gebrauch befindlichen Bodewils= gewehre ein eigenes Gewehrmodell, das Werder'sche, eingeführt, welches allerdings hinsichts des kleineren Kalibers und des ganzen Mechanismus Vortheile darbietet, wodurch aber die bayerischen Infanterie-Korps ausschließlich auf ihre eigene Munition beschränkt werden.

Das Zündnadelgewehr, durch eine Neihe von Jahren und mehrsfache Kriegserfahrungen als eine vortreffliche und dauerhafte Schußswaffe erprobt, hat auch in dem gegenwärtigen Kriege seine große Treffsicherheit und solide Konstruktion bewährt; es ist jedoch nicht zu läugnen, daß das Chassepotgewehr in mehreren Beziehungen das

Bündnadelgewehr in seinen Leistungen übertroffen und in Nachtheil gestellt hat. Namentlich mar es die bei Weitem größere Diftanz (bis gegen 1500 Schritt), auf welche bie Frangofen schon ihr Feuer eröffneten, wodurch den beutschen Truppen vielfache und schwere Berlufte beigebracht wurden, bevor fie mit ihrem Feuer aus bem Bundnabelgewehr, beffen wirtsame Schuftweite nur auf 4-500 Schritt reicht, überhaupt zu antworten vermochten. Allerdings konnte bei fo großer Diftanz von eigentlichem Zielen nicht die Rede fein, die Maffe ber die Luft durchschwirrenden Projektile vergrößerte aber die Bone ber Unficherheit und irritirte die bentschen Truppen burch einzeln treffende Rugeln in einer Entfernung, in ber man ben gebeckten Feind faum wahrnehmen konnte. Dazu fam, daß in ben meiften Fällen ben deutschen Truppen die Rolle des Angreifers zufiel und die Franzosen sich in gut gewählten Stellungen eingeniftet, wo es erforberlich war, noch burch Schützengraben gebeckt hatten. Jusbesondere bei Wörth und vor Met am 16. August mußten die deutschen Truppen bemgufolge weite und gang offene Streden im heftigften feindlichen Feuer burchschreiten, ohne bag ihr Feuer ben überdieß meift gut gebectten Feind ichon zu erreichen vermochte; ber Rampf mußte mithin meiftentheils unter ben allerungunstigften Berhältniffen eröffnet werden. Ob diese schon auf großer Entfernung beginnende Munitionsverschwendung Seitens der Frangofen in einzelnen Fällen gum Berfchießen im Do= ment ber eigentlichen Entscheidung auf naber Diftang geführt bat, vermögen wir nicht nachzuweisen, doch steht dies zu vermuthen; nach= bem sich die beutschen Truppen, freilich mit großen Berluften, näher heranmanövrirt und im Bereich ihrer Schufdistang sobann weiter herangeschoffen, gaben in den meiften Fällen die Franzosen, sobald ber lette Angriff mit bem Bajonet brobte, ihre Stellungen auf und wurden nim ihrerseits von dem fie verfolgenden Schnellfeuer nieder= Während es bem beutschen Infanteriften gelehrt wird, geschmettert. nur so weit und so oft zu schießen, als Treffwahrscheinlichkeit bor= handen ift, scheinen die frangosischen Offiziere von der entgegengesetz= ten Unficht ausgegangen zu fein, bas Feuer ftets ichon auf Diftangen maffenweise eröffnen zu laffen, wo nur von Zufall, nicht von Wahr= scheinlichkeit bes Treffens die Rebe sein fann. Welches Pringip, bas forgfältige Haushalten mit ber Munition, oder ber verschwenderische Berbrauch berfelben für alle Fälle bes Krieges bas richtige ift, kann hier nicht Gegenstand einer eingehenden Untersuchung sein. Dur fo viel leuchtet hervor, daß die deutsche Infanterie bei allen ihren Angrif= fen, dem weittragenden Chaffepotgewehr gegenüber, einen schweren Stand und große Verluste zu leiden gehabt hat und daß daher ihre Standhaftigkeit und der ausdauernde Muth, mit dem sie demungesachtet alle Schwierigkeiten zu besiegen wußte, doppelte Anerkennung verdienen.

Die preußischen Siege 1866 wurden von vielen Seiten hauptssächlich, ja selbst einzig und allein der Ueberlegenheit des Zündnadelsgewehrs zugeschrieben. Der Krieg von 1870 hat aber bewiesen, daß auch Truppen mit gleich guten, wo nicht mit noch besseren Feuerswassen ausgerüstet, von einem durch nichts zu erschütternden Gegner besiegt und niedergeworsen werden können. Nicht die mehr oder minder gute Wasse, die Qualität des sie sührenden Soldaten ist und bleibt das Entscheidende. Und das ist eine stolze Lehre, welche die deutschen Truppen der Welt gegeben haben!

Die französische leichte Kavallerie (Chasseurs und Husaren) und die Dragoner der Linien-Ravallerie sind zum größten Theil mit bis 800 Schritt weittragenden Chaffepot-Rarabinern, die Ulanen außer ber Lanze mit Biftolen, die Ruraffiere nur mit Biftolen ausgeruftet. Bei der deutschen Kavallerie führen nur die Dragoner und Husaren Karabiner, in ber nordbeutschen Armee (mit Ausschluß des 12. Korps) Zündnadel-Karabiner, die übrige Kavallerie Piftolen. Die Pferde der französischen leichten Kavallerie sind aus Algerien und aus Tarbes, flein, aber gelehrig, ausdauernd und gewandt, die ber übrigen Ravallerie einheimische, größtentheils schwerfällige und wenig ausbauernbe Die deutsche Kavallerie ist ausschließlich mit inländischen Landpferde. Pferden beritten und ba auf bas Remontewesen und auf die Auferziehung tüchtiger und brauchbarer Kavalleriepferde seit langen Jahren große Sorgfalt verwendet worden ift, mit einem trefflichen Pferbematerial ausgestattet.

Die französische Artillerie war die erste, welche die gezogenen Geschütze einsührte und zwar seit dem Jahre 1855, in welchem das Geschützsisstem La Hitte angenommen wurde. Bei diesem System (Vorderlader mit sehr geringem Spielraum) ist sie stehen geblieben und daher von der deutschen Artillerie, in welcher nach dem Vorgange Preußens gezogene Hinterladungsgeschütze allgemein eingeführt wurden, überholt worden, daher denn auch alle, selbst französische Stimmen der deutschen Artillerie ein bedeutendes Uebergewicht im gegenswärtigen Kriege zusprechen. Die Franzosen bedienen sich bei Granaten sowohl als Shrapnels ausschließlich der Zeitzünder, während die deutsche Artillerie durchweg Perkussionszünder hat. Erfolgt bei

den ersteren das Tempiren oder das Distanzschätzen nicht genau, so explodiren die Geschosse zu früh oder zu spät, während bei den Perstussionszündern dieselben beim Ausschlagen sosort explodiren und das her auch ein sicheres Mittel der Beobachtung geben, ob die geschätzte Distanz die richtige sei. Die französische Artislerie sowohl, als die deutsche hat sahrende und reitende Batterien, die französische 8= (zum Theil noch 12=)psünder und Apsünder, die deutsche 6= und Apsünder. Die reitende Artislerie ist in beiden Armeen mit den leichteren Gesschützarten ausgerüstet. Kartätschen hat nur die französische Artislerie reglementsmäßig beibehalten.

Einen eigenthümlichen Zuwachs hat die französische Artillerie durch die Mitrailleusenbatterien erhalten. Ursprünglich waren die Mitrailleusen zu Bataillonsgeschützen bestimmt; sie wurden zu einer Beit eingeführt und in großer Anzahl hergestellt, als die Infanterie noch mit bem Miniégewehr bewaffnet war und man es in Frankreich für nothwendig hielt, diefer Baffe, dem überlegenen Bundnadelgewehr gegenüber, eine Berftarfung burch Butheilung von Mitrailleufen zu Bekanntlich find die Mitrailleusen Revolver-Geschütze und kamen in ihrer neuen Konstruktion zuerst in dem Kriege in Nord= amerika zur Anwendung, ohne jedoch bort besondere Anerkennung zu Der Raifer Napoleon, ein alter Schweizer Artillerie-Offizier, nahm die Idee, eine große Anzahl Flintenschüffe mit großer Schnel= ligkeit aufeinander folgen zu laffen, mit besonderer Borliebe auf und widmete ihrer Ausführung, sowie ber Auswahl unter ben vorhande= nen Spftemen die größte Fürsorge. Zugleich wollte man bamit aber auch ben Feind, worunter man fich schon bamals Preugen bachte, überraschen, in ähnlicher Weise, wie 1859 die Desterreicher in Italien burch die plöglich auftauchenden gezogenen französischen Geschütze überrascht worden waren. — Die Fabrikation ber Mitrailleusen wurde baher mit großer Absichtlichkeit äußerft geheimnifvoll betrieben, die Schießübungen wurden unter zeltartigen Umhüllungen vorgenommen. Selbst von frangosischen Offizieren bekamen nur wenige sie zu seben und man erreichte fo, daß man fie allgemein für die fürchterliche und entscheibende Waffe des bevorstehenden Krieges hielt.

Wäre es im Jahre 1866 ober 1867 zum Kriege mit Preußen gekommen, so würde die Ueberraschung eine vollkommenere gewesen sein; so aber konnte Preußen in den Friedensjahren die Idee und mehrere nordamerikanische und belgische Mitrailleusenspsteme selbst eingehend prüsen. Das Resultat war, daß man von der Einführung der Mitrailleusen Abstand nahm, einestheils, weil man eine Verstär-

kung des Feners der Zündnadelgewehre nicht für so nothwendig hielt und andererseits, weil man in ein gezogenes preußisches Feldgeschütz hinsichts seiner Leistungen größeres Bertrauen setze, als in ein Mistrailleusengeschütz, welches dieselbe Bespannung und fast den gleichen Apparat verlangte, als jenes. So traten die deutschen Heere ohne Mitrailleusen in den Kampf. Die Franzosen änderten aber noch turz vor dem Kriege die Bestimmung ihrer Mitrailleusen dahin ab, daß sie nicht einzeln der Infanterie zugetheilt, sondern in Batterien vereint und der Artillerie zugewiesen wurden.

Die frangösischen Mitrailleusen, 25 feststehende Flintenläufe in einem kanonenartigen Rohr enthaltend und mit einem beweglichen, abzunehmenden Apparat zum Revolverschuß versehen, haben durch ihr eigenthümliches Knattern und die Masse ber mit großer Schnelligkeit herausgeschleuderten Projektile deshalb aber wohl besonderen Effekt gemacht, weil die Frangofen meiftens befensiv in ftarken und gut ausgewählten Bositionen fochten, wobei die Mitrailleusen gur vollen Geltung gelangen konnten; bei Angriffsbewegungen wäre bas nicht in bemselben Dage ber Fall gewesen. Wie die Chaffepotgewehre vermochten fie auf große Diftanzen zu feuern und wirkten auf einzelnen Punkten verheerend, bis das Artilleriefeuer, dem sie natürlich nicht gewachsen find, sie zum Schweigen und Abfahren brachte. Gin Mangel ber französischen Mitrailleusen ist, daß bei bem Zusammenhalten aller Schüffe in einer Richtung, fich fein größerer Streuungsfreis zeigt, daher sich benn auch vielfach ergeben hat, daß die vom Mitrailleusenfeuer Getöbteten von vielen Rugeln getroffen worden maren, mahrend schon eine einzige baffelbe erreicht haben würde.

Es ist nicht zu leugnen, daß die französischen Mitrailleusen, nasmentlich in Positionen, in denen sie bis zum entscheidenden Augenblick verdeckt gehalten werden konnten, den deutschen angreisenden Truppen schwere Verluste zugefügt haben; dennoch fragt es sich, da eine Mistrailleuse fast denselben Raum erfordert, wie ein Geschütz, gleichviel Bespannung verlangt, seine Wirkungssphäre aber-eine eingeschränktere ist, ob in der Schlachtlinie eine wirkliche Batterie nicht von viel höherem Werthe ist, als eine Mitrailleusen-Batterie.

Nach dem Frieden dürfte in Deutschland die eingehende abers malige Prüfung der Gewehrs und der Mitrailleusenfrage zu gewärtisgen sein und ist es daher in Beziehung auf die letztere jedenfalls erswünscht, daß die Bayern mit der Mitrailleuse von Feldl, welche schon früher in München erprobt worden ist und vor den anderen

Mitrailleufensustemen große Vorzüge voraus haben soll, praktische Kriegsversuche bei der Feld-Armee anzustellen beabsichtigen.

Ausbildung und Taktik. In Frankreich werden fammtliche Refruten in den Depots, in Deutschland gleich bei den Truppenthei= len, benen sie zugewiesen find, ausgebilbet. Der lettere Mobus hat den Vortheil, daß die Rekruten in ben bleibenden taktischen Berband sicherer und fester allmählich hinein wachsen, als dieß geschieht, wenn biefelben erft nach vollendeter erfter Ausbildung in denfelben eintreten. Das Band zwischen Vorgesetzten und Untergebenen wird badurch mefentlich befestigt, daß die ersteren die Erzieher und Lehrer ber letteren vom Augenblick ihres Diensteintritts an, sind. Freilich erleichtert bie gesonderte Ausbildung ber Refruten in den Depots ben in den Truppentheilen erheblich; aber bennoch find die diszipli= narischen Vortheile ber beutschen Methode überwiegend und sie hat außerbem bas Gute, baß fie die Vorgesetten in Uebung ihres Berufs hält, wenn gleich, wie nicht zu leugnen ift, mit einer an Absorption ihrer Kräfte und Zeit grenzenden Unspruchnahme.

Die feste Gliederung der deutschen Armeen im Frieden in Brisgaden, Divisionen und Korps hat auch für die Gesammtausdildung, namentlich der Führer wesentliche Borzüge vor den französischen Heezreseinrichtungen voraus; es kann daher in Deutschland die Zusammenziehung in Uebungslager eher entbehrt werden, als in Frankreich, wo sie wegen der im Frieden stattsindenden Bereinzelung der taktischen Körper als eine Nothwendigkeit erscheint. Die in Stelle der Lagerübungen in Deutschland eingeführten größeren Truppensübungen gewähren überdieß den Bortheil, daß sie bei dem Wechsel der Manövrirfelder und, durch die bei den sortschreitenden Manövern vorkommenden Marsch= und Borpostenübungen das Gebiet der Beslehrung und praktischen Uebung in jeder Beziehung bedeutend ersweitern.

Die Franzosen haben ihre Manöver lange Zeit auf einfache Schulmanöver beschränkt und erst in den letzten Jahren angesfangen, die in Preußen von jeher besonders kultivirte Manövrirsmethode, nicht blos markirte, sondern vollskändige größere Abtheislungen gegen einander agiren zu lassen, anzunehmen. Meistenssstellten aber die hierfür erlassenen französischen Dispositionen alle Bewegungen im Boraus bergestalt fest, daß den Unterführern für die Ausführung eigener Ideen und die Geltendmachung eigener Berantslichkeit nur ein sehr geringer Spielraum übrig blieb. Der in Deutschs

land eingeführten freieren Art ber Manöver, welche den Verhältnissen des wirklichen Krieges möglichst nahe gebracht werden, verdanken die deutschen Armeen eine größere Manövrirfähigkeit in allen ihren Theisen und eine gründliche Heranbildung der Führer zur zweckmäßigen Leitung ihrer Truppentheile unter den mannigfachsten Verhältnissen.

Was die Taktik der beiderseitigen Armeen betrifft, so werden wir bei Darstellung der Kriegsereignisse noch näher darauf eingehen und uns daher hier nur auf ganz allgemeine Bemerkungen beschränsten können.

Der französischen Infanterie wurde früher der Vorzug gewandtes ren Tiraillements und besserer Benutzung des Terrains vielsach beisgemessen; die diesjährigen Kriegserfahrungen haben schlagend nachgeswiesen, daß der deutsche Infanterist, nicht in Folge nationaler Anslage, vielmehr in Folge gründlicher Ausbildung und Entwickelung seiner intelligenten Kräfte dem französischen Soldaten in keiner einzisgen dieser Beziehungen nachsteht, letzteren vielmehr übertrifft.

Es muß als ein besonderes Berdienst des Prinzen Friedrich Karl von Preußen hervorgehoben werden, daß derselbe einer der Ersten war, welcher den Nimbus der Unübertrefflichkeit und der Unbesiegsbarkeit, den lange Zeit die französische Armee umgab, zu zerstreuen verstand und in der preußischen Taktik das geeignetste Mittel erstannte, die Franzosen zu bekämpfen und zu besiegen.

Im Jahre 1860 hielt der Prinz den Offizieren in Stettin Vorslesungen über diese hochwichtigen Gegenstände, die als Manustript in vertrauten Kreisen vertheilt wurden, demnächst aber auch indiskreter und unerlaubter Weise in Franksurt a. M. unter dem Titel: "Eine militairische Denkschrift von P. F. C." als Broschüre im Buchhandel erschienen.

Die in dieser Denkschrift von rein militairischem Standpunkt aus ausgesprochenen Ansichten wurden in Frankreich in hochmüthigster Weise verhöhnt. Das Jahr 1870 hat aber klar bewiesen, daß der Prinz schon zehn Jahr früher die übertünchten Schwächen der französischen Armee und Taktik, sowie die den preußischen Truppen innes wohnende Ueberlegenheit vollständig richtig erkannt hatte.

Die deutsche Infanterie hat im gegenwärtigen Kriege eine lange Reihe von Tirailleurgefechten im großartigsten Maßstabe erfolg= und siegreich durchgeführt, wobei derselben das ihr eigenthümliche Kom= pagniekolonnen=System, so wie der Gebrauch von Halbbataillonen stets sehr zu statten kam. Die Franzosen kämpften mehr in großen aufgelösten Tirailseurschwärmen und beplopirten Batailsonen; der so viele Vorzüge darbietende Gebrauch von Kompagnie-Kolonnen war ihnen schon dadurch versagt, daß ihre Kompagnien zu schwach sind, um einer Kompagnie-Kolonne den erforderlichen Halt zu gewähren.

Eine Eigenthümlichkeit der dießjährigen französischen Kriegführung war es ferner, daß die Infanterie meist in gut gewählten Positionen desensiv socht, auf ihr Feuer, nicht auf das Bajonet den Hauptwerth legte und nur in seltenen einzelnen Offensivstößen ihren früher weltberühmten Elan zeigte.

Bon der Anlage von Schützengräben, sorgfältiger Borbereitung zur Dorsvertheidigung, sowie von Terrainverstärkungen aller Art wurde ausgiediger Gebrauch gemacht. An Marschgeübtheit hat die deutsche Infanterie, Dank den vielsach im Frieden angestellten reglements-mäßigen Uedungsmärschen, Großes geleistet und eine Ausdauer im Marschiren gezeigt, die bei der französischen Insanterie oft vermißt wurde. Einerseits hat die rodustere Körperkonstitution und der energischere Wille des deutschen Soldaten dies ermöglicht, andererseits behaupten aber auch die Franzosen, daß ihre Insanteristen, die außer dem gewöhnlichen Gepäck auch die Theile ihrer tentes d'abri tragen müssen, für große anstrengende Märsche zu schwer belastet gewesen seien.

Der Borpostendienst war von jeher eine schwache Seite der Franzosen und hat sich in diesem Kriege gleichfalls so mangelhaft erswiesen, daß französische Truppen wiederholt an hellem Tage in ihren Zeltlagern überfallen werden konnten. Die deutsche Kavallerie das gegen hat durch weit vorwärts streisende Rekognoszirungen, unermüdsliche Wachsamkeit und häusige Meldungen an den Tag gelegt, daß sie den Felddienst im Frieden fleißig geübt und dessen Regeln im Kriege stets beachtet habe.

Von der Artillerie haben wir bereits erwähnt, daß die deutsche Artillerie sich der französischen in jeder Beziehung überlegen gezeigt hat. Auch die deutsche Belagerungs-Artillerie hat vielsache Gelegens heit gehabt, sich auszuzeichnen und den Beweis geliefert, wie überaus nützlich und instruktiv die ausgedehnten Artilleries und Belagerungs-Uebungen, namentlich in Preußen, auch für diesen Theil der Kriegsstunft gewesen sind.

In gleicher Weise war es den deutschen Pionieren in diesem Kriege vergönnt, mannigfaltig darzuthun, welch sorgfältige und um=

fassende Ausbildung dieser Waffe im Frieden zu Theil geworden ist. Im Verlauf des Krieges werden wir oft Gelegenheit haben, der mustergültigen Leistungen der deutschen Pioniere Erwähnung zu thun, da der Krieg von 1870 mehr als ein anderer die werkthätige Hilfe des Pioniers vielsach in Anspruch nahm.

Die Offiziere. Die überschwängliche Phrase, daß in Frankreich jeder Soldat den Marschallsstab in seiner Patrontasche mit sich trage, hat im Auslande oft zu ber Annahme geführt, daß jedem zum Offizier avancirten frangösischen Solbaten die Beförderung zu den höchsten Stellen in Aussicht stände. Dieß ist jedoch keineswegs ber Fall; vielmehr gilt es als Regel, diese Kategorie von Offizieren nur bis zum Kapitain avanciren und bann burch jüngere intelligentere Offiziere beim Avancement zum Stabsoffizier überfpringen zu laffen. Den Hauptstamm bes frangösischen Offizierforps bilden die in ben Militairanstalten ausgebildeten Offiziere, etwa 2/3, während nur etwa 1/3 aus ehemaligen Unteroffizieren hervorgeht. Die höheren Stellen werden ausschließlich aus ber Bahl ber erfteren besetzt. Go angemessen es aber auch einerseits für die französischen Militairverhält= nisse erscheint, ben befähigteren und besonders tüchtigen Unteroffizieren das Avancement zum Offizier zu gewähren, um sich so einer Anzahl prattisch gebildeter Berufsoffiziere zu versichern und bem Ehrgeiz ber Unteroffiziere Nahrung zu geben, so hat andererseits doch diese Ginrichtung auch manche Bebenken und wesentliche Nachtheile, Die bei bem in ben beutschen Armeen eingeführten Mobus ber Beförberung zum Offizier nicht obwalten. Auch in Deutschland kann jeder Soldat jum Offizier avanciren, vorausgesett, bag er bie für ben Offizierstand als erforderlich erachtete allgemeine wissenschaftliche Bildung befitt und das als Maßstab berselben bestimmte Examen abzulegen im Stande ift oder aber sich vor dem Feinde perfonlich hervorthut. Daburch wird ber große Vortheil einer Homogenität bes Offizier= forps erreicht, während in Frankreich mehr ober minder zwei in ihrem Bilbungsgrad weit von einander verschiedenen Rategorien von Offizieren bestehen.

Während in den deutschen Armeen der annähernd gleiche Bilsbungsgrad der jüngeren Offiziere diese zum stets regen Wetteiser ans spornt, sich, ohne die praktische Seite ihres Berufs aus den Augen zu setzen, in geistiger Beziehung fortzubilden, ist in Frankreich schon bei der Ernennung zum Offizier die Trennung in wissenschafts

lich gebildete Offiziere und in solche, die dies nicht sind, ein für allemal ausgesprochen. Die unvermeidliche Folge davon ist aber die, daß die aus den Militairschulen hervorgegangenen Offiziere, die überdies das höhere Avancement in Aussicht haben, bei ihrem mehr für wiffenschaftliche Ausbildung geweckten Ginn, die Mühfeligkeiten bes praktischen Dienstes ihren aus dem Unteroffizierstande hervorgegange= nen Kameraden um so mehr überlaffen, als fie in diefer Beziehung in keiner Weise mit ihnen konkurriren konnen. Der Rig bes Offizier= forps und die Trennung in zwei gesonderte Kategorien bleibt daber ein dauernder, sowohl zum Nachtheil allseitiger praktischer Ausbildung, als auch der für alle Offiziere erforderlichen höheren Intelligenz und der Befestigung wahrer Kameradschaft in den Offiziertorps. Der verschiedenartige Bildungsgrad der französischen Offiziere wirkt auch nach= theilig auf ihre gesellschaftliche Stellung. Während in Deutschland die Offizier-Uniform als Ehrenkleid eines gebildeten Mannes, Zutritt zu allen gebildeten, selbst den höchsten Kreisen eröffnet, und daher auch außer Dienst getragen wird, beeilen sich die frangösischen Offiziere nach beendigtem Dienst die Uniform abzulegen und in Gesellschaften in bürgerlicher Rleidung zu erscheinen.

In den deutschen Heeren macht es aber schon allein die einges führte allgemeine Wehrpflicht durchaus erforderlich, daß die Offiziere als Lehrer und Leiter zum Theil höchst gebildeter Untergebenen, ohne alle Ausnahme eine wissenschaftliche Ausbildung besitzen, welche ihnen außer der dienstlichen Autorität auch ein geistiges Uebergewicht sichert.

Den deutschen Heerescinrichtungen eigenthümlich ist das Institut der einjährig Freiwilligen, durch welches der Armee eine bedeutende Bahl von Reserve= und Landwehr=Offizieren herangebildet wird, das her auch deren praktischer Borbereitung hierzu durch besondere Instruktion bei den Truppentheilen, sowie später durch mehrsache Herzanziehung zu praktischen Uebungen, ganz besondere Sorgfalt gewidmet wird. Bei den starken Berlusten, welche die norddeutschen Truppen im Kriege 1870 erlitten, boten die einjährig Freiwilligen ein reiches und gutes Material dar, um die Offizierstellen schnell und möglichst innerhalb der Truppentheile selbst wieder zu besetzen.

Generalstab. In beiden Armeen werden selbstverständlich besonders befähigte Offiziere für diesen überaus wichtigen Dienstzweig auserwählt, jedoch geht man in Frankreich und Deutschland von ganz verschiedenen Grundsätzen aus. Im französischen Generalstabe wird

nur einer, zu ben Anforderungen bei ausbrechendem Kriege verhältnigmäßig fehr geringen Bahl von Offizieren biefe Karriere eröffnet, ba ber Generalstab ein mehr abgeschloffenes Korps bilbet. gangt sich hauptfächlich aus ben beften Eleven ber polytechnischen Schule, sowie ber Rriegsschule in St. Cyr, die zunächst einen Rurfus in ber Generalftabs = Schule burchmachen und nach gut bestandener Brüfung in den Generalftab einrangirt werden. Auch jüngeren Offizieren der Armee ist der Zutritt zu dieser Schule eröffnet, jedoch nur in geringer Bahl und nach bem Ausfall von Konfurreng= Ein späterer Wechsel ber Generalstabs = Offiziere fin= bet nicht ftatt und erhalten bieselben, nur ihren theoretischen Urbeiten hingegeben, äußerst wenig Gelegenheit, sich im praktischen Dienst in der Linie zu routiniren. Im Juli 1869 bestimmte ein faiserliches Defret mehrere, jedoch in keiner Weise durchgreifende Beränderungen hinfichts ber bisher bestandenen Verhältniffe des General= stabs. Um im Falle eines Krieges über eine größere Bahl von Generalftabs = Offizieren bisponiren zu tonnen, wurde die Bahl der alljährlich in die Generalstabs = Schule aufzunehmenden Offiziere um ein geringes erhöht, und zugleich bestimmt, ba ber Friedensetat bes Generalftabs berfelbe blieb, daß die nicht sofort in benfelben einzurangirenden Offiziere zwar zu ihren Truppentheilen zurückfehren, als Adjoints bes Generalstabs aber bauernd gur Disposition besselben verbleiben und auch an ben theoretischen Arbeiten der Generalstabs= Offiziere Theil nehmen follten.

Da diese neue Einrichtung jedoch erst ein Jahr besteht, kann sie keinen Einfluß auf die Berhältnisse des diesjährigen Krieges ausgeübt haben.

In der preußischen Armee ist dagegen seit längerer Zeit der Grundsatz sestgehalten worden, daß die Berufsthätigkeit der Generalsstadsoffiziere nicht blos theoretische Kenntnisse erheischt, sondern vor Allem auch praktisches Geschick und genaue Dienstkenntniß, was sich beides nur durch Ausübung des Dienstes bei den Truppen selbst mit Sicherheit erwerben läßt. Nicht wie in Frankreich werden daher ganz junge Offiziere bleibend für den Generalstadsdienst bestimmt, sondern nur ältere Offiziere, und auch unter diesen sindet grundsätlich ein häusiger Wechsel und Zurücktritt in die Linie statt.

Erst nach dreijähriger Dienstzeit als Offizier erfolgt die Melsdung zur Kriegs-Akademie und entscheiden ausgeschriebene Konkurrenzsprüfungen über die Aufnahme in dieselbe. Nach einem dreijährigen

Kursus in allen Unterrichtszweigen rein militairischer Kenntnisse, wie allgemeiner wiffenschaftlicher Bilbung, treten biefe Offiziere fammtlich zu ihren Regimentern zurud, um sich wieder bem praktischen Dienft zu widmen, wie dies auch alljährlich während ber breimonatlichen Ferien ber Rriegs-Atabemie geschieht, und wird einzelnen Offizieren bie Gelegenheit geboten, durch ein Kommando zur Dienstleiftung bei andern Waffen, auch beren Dienftverhältniffe genau kennen zu lernen. Später werden die als am meiften befähigt erkannten Offiziere zu topographischen Arbeiten kommandirt und in den Wintermonaten beim großen Generalftabe mit Generalftabsarbeiten beschäftigt. Erst nach allen diesen absolvirten Borftudien, mithin nach einer Dienstzeit als Offizier von mindestens 9 Jahren, erfolgt die Ginrangirung in ben Generalftab; in ber Regel werben aber auch fpater bie Generalftabsoffiziere mehrfach in die Linie wieder zuructverfett, um fich in dem Dienft ber verschiedenen Rangftufen zu routiniren und kehrt ein Theil der= felben wieder in ben Generalftab zurud. Durch biefen häufigen Wechfel bleibt ber Generalftab in unausgesetztem und innigstem Kontakt mit ber Armee, und werden die Offiziere besselben in Dienstroutine erhalten; es wird aber badurch auch ber große Vortheil erreicht, bag bei ausbrechendem Rriege ber Generalftab über eine bei Weitem größere Bahl von Offizieren bisponiren fann, die, mit ben Generalftabsgeschäf= ten vertraut, zur Kompletirung bes Generalftabs aus ber Armee wie= ber herangezogen werden fonnen.

Noch einen andern Borzug hat der preußische Generalstab vor dem französischen voraus, den, einen eigenen Chef zu besitzen, so daß, unerachtet des häufigen Wechsels unter den Offizieren, das gesammte Generalstabswesen doch ein einheitliches Ganzes bildet und die Leitung desselben, sowie die Fortsührung der so wichtigen Friedens= arbeiten des Generalstabes für alle Kriegseventualitäten in sachtundizger und sester Hand verbleibt. Wiederholentlich hatte man in Frank= reich selbst, den Mängeln des französischen Generalstabs gegenüber, die preußischen Generalstabseinrichtungen als nachahmungswerth empsohlen, namentlich auf die Ernennung eines besondern Chefs gebrungen, ohne daß die Regierung diesen Wünschen und Forderungen Rechnung trug.

Jedenfalls wird es der französischen Armee bei Beginn des Kriesges schwer geworden sein, den auf dem Kriegsfuß bedeutend zu ershöhenden Generalstab in voller Stärke aufzustellen und mit geeignesten Kräften auszustatten. In der norddeutschen Armee war dies bei

Weitem leichter und hat auch der im Laufe des Krieges neu hinzustretende Bedarf an Generalstabsoffizieren aus den noch bei den Trupspen in großer Zahl verbliebenen und als solche geeigneten Offizieren schnell gedeckt werden können.

Berwaltung. Auch hinsichts ber Militairverwaltung geht man in Frankreich und Deutschland von sehr verschiedenen Prinzipien aus. Während in Frankreich an der Centralisation festgehalten wird, hat man in Deutschland die Berwaltung möglichst zu decentralisiren gessucht. Dort wird Alles, auch das Kleinste vom Kriegs-Ministerium oder der Militair-Intendantur bestimmt, womit eine Geschäftsüberbürdung nothwendigerweise verbunden ist; hier existiren eine große Bahl der Militairorganisation sich eng anschmiegende Unterbehörden, welche die Berwaltung nach allgemein gültigen Bestimmungen selbstständig fortsühren.

Rurz vor Ausbruch des Krieges erschien in Frankreich eine anonyme Schrift: "L'administration de l'armée française", welche mit augenscheinlich großer Sachkenntniß schonunglos die Mängel und Gebrechen der französischen Heeres-Administration ausbeckte, und nachwies, daß die Hauptschuld der großen llebelstände, welche sich im Kriege in der Krim und in Italien hinsichts der Ausritztung und Verpslegung der Truppen, so wie hinsichts der Sanitäts-Einrichtungen überaus fühlbar herausgestellt hätten, der sehlerhasten Organisation der Militair-Intendantur beizumessen wäre. Es wurde in der Schrift, welche man allgemein dem General Trochu zuschrieb, (was von diesem aber bestimmt abgeleugnet wurde,) auf das Oringendste gemahnt, eine gänzliche Umgestaltung der französischen Militair-Verwaltungsgrundsäte eintreten zu lassen, weil sonst bei dem nächsten Kriege Frankreich die trübsten Ersahrungen machen werde.

Alls Hauptfehler wurden bezeichnet, daß die Militair-Intendanstur zu allmächtig sei, sich nur selbst kontrollire und mit Geschäften (Rechnungslegung, Kontrolle, betaillirte Verwaltung, das gesammte Sanitätswesen und die Beaufsichtigung des Armeetrains) dergestalt überhäuft sei, daß es ihr namentlich im Kriege rein unmöglich wäre, allen ihren Pflichten zu genügen. Grundsäslich werden die höheren Intendantur-Beamtenstellen in Frankreich nur durch Offiziere aus der Armee besetz; da nun für eine Vorbildung der Intendantur-Beamten nicht im mindestens vorgesorgt sei, so träte, wie die Schrift behauptet, für den Kriegsfall der große Uebelstand hervor, daß die

nen zu freirenden Stellen in der Intendantur durch hierzu tommanbirte Offiziere befett werden mußten, benen jegliche Renntniß ber Militair-Verwaltung mangele. Die Kommando-Behörden ber Armee haben bei ber Militair-Verwaltung weder eine Stimme noch irgend eine Berantwortlichkeit, und ist ihnen gegenüber die Militair-Indenbantur so allmächtig, daß sie oft mit ihren plöglich fundgegebenen Musterungen der Truppen alle rein militairischen Anordnungen und Der anonyme Verfasser verlangte baher, baß Befehle durchfreugt. die Militair-Berwaltung, wie dieß in Preußen der Fall sei, mit dem Truppen-Kommando verbunden werden folle, um daburch der Berantwortlichkeit eine breitere und bessere Basis zu geben und bie Rommando-Behörden aus der schiefen Stellung zu befreien, in der sie sich ber Militair-Intendantur gegenüber befänden und in der es ihnen oft unmöglich wäre, für ihre Truppentheile in vollkommen ausreichender Weise zu forgen.

In der preußischen Militair-Verwaltung sind die Kommando= Behörden bis auf den Kompagnie-Chef herab, mit der Berwaltung ber Dekonomie ihrer Truppentheile selbst betraut und bafür verantwortlich. Den Bataillonen und Regimentern find als ausführende, mitverantwortliche Verwaltungsbeamte Zahlmeister mit Offiziersrang, ben Divisionen und Armee-Korps besondere Militair = Intendanturen gleichfalls mit militairischem Range, beigegeben, welche lettere bie gesammte Dekonomie und Rechnungslegung dieser größeren Truppen= förper zu führen so wie die der Bahlmeifter zu kontrolliren haben. Sie verfahren dabei nach ben gefetlichen Beftimmungen und nach ben Anordnungen ber höheren Kommando-Behörden unter beiderfeitiger Berantwortlichkeit. Das Kriegs-Ministerium hat sich nur gewisse Haupttheile der Verwaltung, so wie die allgemeine Kontrolle Das Militair = Dekonomie = Departement beffelben ift speziell mit der Führung und Beaufsichtigung des gesammten Mili= tair-Haushalts betraut und zerfällt zu diesem Behuf in vier besondere Abtheilungen, für das Etats= und Kaffenwefen, für die Natural= verpflegung, Reise= und Vorspann-Angelegenheiten, für die Bekleibungs-Angelegenheiten und für das Serviswesen. Gine besondere, birekt unter bem Kriegsminifter stehende Abtheilung ift für bie Invaliden-Angelegenheiten, eine andere für bas Remontewesen bestimmt.

Diese Decentralisirung der Militair-Verwaltung hat sich in Preußen ebenso wohl im Frieden, als im Kriege trefflich bewährt und ist in letzterem besonders nothwendig, um die Truppen in allen

administrativen Beziehungen selbstständiger zu machen. Die Divisiosnen und Armee-Korps besitzen in ihren Militair-Intendanturen einen vollständigen Berwaltungs-Apparat, was im Kriege, wo Schnelligsteit im Handeln geboten ist, von höchster Wichtigkeit ist. Das Prinzip, möglichst zu decentralisiren, ist namentlich bei dem Bestleidungs Besen in Anwendung gebracht, indem den Bataillosnen und Regimentern mit Zuhülsenahme von eigenen Abtheilungen Militairhandwerker die Selbstbeschaffung der Bekleidungs und Arsmaturstücke in den Grenzen der Etats übertragen ist. In Frankreich gehören alle diese Angelegenheiten ausschließlich der Militairs Intendantur an, welche sämmtliche Bekleidungsgegenstände der Armee in einer großartigen Fabrik von Godullot in Paris ansertigen läßt.

Sanitätswesen. Auch über die Unzulänglichkeit und die Mängel des französischen Sanitätswesens ist in Frankreich selbst noch kurz vor Ausbruch des Krieges bitter geklagt worden, namentslich von dem berühmten französischen Militairarzt Dr. Chenu, der nach seinen eigenen traurigen Erfahrungen aus der Krim und aus Italien das französische Sanitätswesen auf das Heftigste geißelt und gleichfalls die trübsten Erfahrungen für Frankreich voraussagt, wenn das Sanitätswesen nicht gründlich geändert und namentlich der entsicheidenden Oberleitung durch die Militair-Intendanz entzogen werde. Auch weist er nach, daß die Zahl der Sanitäts-Offiziere schon im Frieden zu gering, im Kriege aber ganz unzureichend sei und kein Mittel vorhanden wäre, den erforderlichen größeren Bedarf an Mislitair-Uerzten bei ausbrechendem Kriege zu decken.

In Preußen und Norddeutschland hat man nach den Ersahrunsen der letzten Kriege mannigsache Verbesserungen im Sanitätswesen durchgesührt, so die Errichtung einer besondern Militair-Medizinal-Abtheilung im Kriegsministerium, die mehr militairische Stellung der früheren Militairärzte als Sanitätsoffiziere, die anderweitige Organisation und bessere Ausstattung der Feld-Lazarethe; weder Geld noch voraussichtliche Sorgfalt ist gespart werden, um sowohl im Frieden als namentlich im Kriege sür die Kranken und Verwundeten bestmöglich zu sorgen. Im Frieden zeigt sich die Zahl der Sanistäts-Offiziere als vollkommen ausreichend, im Kriege werden, um den bei Weitem größeren Bedarf zu becken, die im Reserves oder Landswehr-Verhältnisse stehenden beurlaubten Aerzte und, wo dieß nicht aussreicht, auch freiwillig sich erbietende Civilärzte herangezogen. Um in wichtigen Fällen und bei Epidemien über die besten ärztlichen Kräfte

zum Wohl des Soldaten gebieten zu können, sind für den diesjährisgen Krieg überdieß mehrere Kornphäen der Civilärzte zu konsultirens den Generalärzten ernannt worden, eine Maaßregel, die sich aufs Trefflichste bewährt hat.

Frankreich wie Deutschland sind der Genfer Konvention zum Schutz der Kranken und Berwundeten im Kriege beigetreten, leider aber hat nur letzteres diesem humanen Zweck in vollem Maaße entssprochen, während die Franzosen die für die Kranken und Berwunsbeten so wohlthätigen Festsetzungen hinsichts der Neutralität der Amsbulancen nur lau ausgeführt, sogar häusig direkt verletzt haben, letzteres freilich meistens aus Schuld der mangelhaften Instruktion und der Indisciplin der Soldaten.

Train und Etappenwesen. Seit der Reorganisation der preußischen Armee war für die Vermehrung und Konsolidirung der für den Train bestimmten Truppentheile, durch Aufstellung fester Kadres und Ausbildung einer größeren Anzahl von Trainmannschaften in den deutschen Armeen sehr viel geschehen, so daß der Train im Stande gewesen ist, die ihm in diesem Kriege zufallenden doppelt schwierigen, umfangreichen und überaus wichtigen Aufgaben hinsichts der Zusuhren an Lebensmitteln und Material aller Art in befriedigender Weise zu erfüllen.

Das Etappenwesen hatte im Ariege 1866 mehrfache Mängel gezeigt. Es wurde daher gleich nach Beendigung des Arieges einer gründlichen Reform Seitens des Ariegsministeriums unterworfen und ein neues Etappen-Reglement erlassen, welches in diesem Jahre zum ersten Male zur praktischen Anwendung gelangt ist und sich bewährt hat. Die Sicherung der Berbindungen der in Frankreich vorrücken- den deutschen Armeen behufs des Nachschubs von Subsistenz- und Streitmitteln aller Art war eine Sache von der größten Bedeutung. Es war für jede der aufgestellten drei Feld-Armeen eine besondere General-Etappen-Inspektion ernannt, an deren Spize Generale gestellt wurden; für jede dieser Etappen-Linien wurde ein bestimmter sester Ansangspunkt im Inlande bestimmt, und das ersorderliche Personal an pensionirten oder zur Disposition gestellten Offizieren der verschiedenen Waffen den General-Inspektionen zur Berfügung gestellt.

## Die Mobilmachung.

Je schneller bei Ausbruch eines unerwartet eintretenden Krieges der Uebergang der Armee aus dem Friedensstande auf den Kriegs-fuß, die Mobilmachung, bewerkstelligt werden kann, desto mehr ist Aussicht vorhanden, die Initiative der Kriegführung, einen überaus wichtigen Faktor zur erfolgreichen Durchführung des Krieges, für sich in Anspruch nehmen und dem Gegner das Gesetz für sein Handeln gleich beim Kriegsbeginn vorschreiben zu können.

man sich daher seit langer Zeit ben In Preußen hatte Mobilifirungs = Angelegenheiten gang besonders eifrig und forgfäl= tig gewidmet. Der erfte vollständige Mobilmachungsplan, mitten im tiefsten Frieden entworfen, konnte nur das Resultat theoreti= scher Erwägungen und Berechnungen sein. Es wurde aber jede sich darbietende Gelegenheit benutt, ben Plan an der Hand ber Er= fahrung einer neuen Prüfung zu unterwerfen, ihn zu rektifiziren, zu vervollständigen und möglichst zu vereinfachen. Rach jeder im Laufe ber Zeit eintretenden Mobilmachung oder Kriegsbereitschaft, so wie insbesondere nach jedem wirklich geführten Kriege wurden die Truppenbefehlshaber veranlagt, über die bei der Mobilmachung bemerkten Uebelftände ausführlich zu berichten und auf Grund dieser Berichte wurde sodann reiflich erwogen, in welcher Beise die Mobilmachungs= verhältnisse immer zweckentsprechender zu regeln wären. vielen, nach und nach aufgestellten und der Armee als Norm zugewiesenen Mobilmachungspläne befundete somit einen sichtlichen Fortschritt zum Bessern und so hat sich benn auch ber im Jahre 1870 zur Ausführung gelangte, auf organischem und praktischem Wege mit Berücksichtigung ber gesteigerten Berkehrsverhältnisse nach und nach ber Bervollkommnung entgegengeführte Mobilmachungsplan in jeder Hinsicht Die überraschende Schnelligkeit und Sicherheit, mit der nach diesen Vorschriften die Mobilmachung ber gesammten Streitfrafte des norddeutschen Bundes erfolgen konnte, hat den deutschen Armeen die Initiative in die Hand gegeben und die Pläne des Feindes bei Beginn des Krieges völlig durchkreuzt.

Die Mobilmachung einer großen Armee mit all ihrem für den Krieg erforderlichen Zubehör erheischt einen überaus künstlichen großsartigen Apparat, bei welchem Alles auf das Sorgfältigste vorher überlegt und bis auf die kleinsten Details angeordnet sein muß, wenn die gewaltige und komplizirte Maschine, ohne jede Friktionshemmung und Stockung in allen Theilen genau in einander greisend, mit größtmöglicher Schnelligkeit, gleichzeitig aber auch mit vollkommener Accuratesse zu arbeiten im Stande sein soll.

Der preußische Mobilmachungsplan, nach und nach zum Gemeingut der ganzen norddeutschen Armee und auch der süddentschen Heere geworden, erfüllt alle biese Unforderungen bergeftalt, baß es nur bes einfachen telegraphischen Befehls der Mobilmachung und der Bestimmung, welcher Tag als erfter Mobilmachungstag zu betrachten fei, bedarf, um das über das ganze Land verbreitete koloffale Räderwerk in vollen, genau übereinstimmenden Betrieb zu feten, ohne daß noch irgendwelche zeitranbende Anfragen ober Regulirungen erforderlich find. Der Plan felbst schreibt ben Modus und die Zeitfolge ber Mobilmachung genau und bestimmt für einen jeden Tag vor, die beigefügten Anlagen enthalten alle Zahlendetails, fo daß jede Militair= behörde in Stand gesetzt ift, ihre spezielle Aufgabe schnell und sicher selbstthätig zu lösen. Außerdem ift dafür gesorgt, daß die Behörden sowohl, als auch einzelne Offiziere und Militairbeamte, welche für besondere Dienstverrichtungen bei der Mobilmachung im Boraus de= signirt sind, fich mit bem Geist und ben Detailbestimmungen bes Plans schon in der Zeit des Friedens genau vertraut machen, so bag sie daher, sobald der Befehl zur Mobilmachung eintrifft, ohne Säumen an das Werk gehen können.

Die Repartitionen der bei einer Mobilmachung für die versschiedenen Waffengattungen des stehenden Heeres und der Landwehr, ferner sür die mannigsach neu zu formirenden oder zu erweiternden Armee-Anstalten einzuziehenden beurlaubten Mannschaften, Offiziere und Beamten, so wie hinsichts der für die Truppen und den Train zu stellenden Pferde, werden alljährlich einer gründlichen Revision unterzogen und nach Maßgabe der momentanen effektiven Zahlen-Vershältnisse für den Zeitraum eines Jahres sestgestellt; darauf wird den Beshörden das sie Betreffende mitgetheilt, so daß beim Eintreffen der Mobils

machungsordre eine jebe berfelben genau weiß, wie viel und wohin sie an Mannschaften und Pferden zu gestellen ober aber von wo sie biefe zu empfangen hat. Ingleichen werben bie Personalverhältnisse ber aktiven und der beurlaubten Offiziere und Militairbeamten alljährlich in Bezug auf eine etwaige Mobilmachung eingehend geordnet. Es werden nicht nur bie zu besonderen Kommandos zu bestimmenden Offiziere und Beamten im Boraus besignirt, sondern es wird auch genau festgestellt, in welcher Weise die Offizierkorps des stehenden Heeres durch Ueberweisung von Reserve- ober Landwehroffizieren auf ben erhöhten Kriegsfuß zu bringen, wie viel und welche wehrpflich= tige Beurlaubte als Militairbeamte ober zur Berftärfung bes Sanitätskorps einzuziehen sind; bei dieser Gelegenheit wird gleichzeitig auch beren Abkömmlichkeit in ihren Civilverhältniffen nach ben gefetslichen Bestimmungen geprüft und darüber entschieden. Kurz, für eine jede bei ber Mobilmachurg neu zu besetzende Stelle wird möglichst schon im Voraus eine bestimmte, geeignete Perfonlichkeit in Aussicht genommen.

Eine einzige Centralbehörde würde aber nicht im Stande sein, die Riesenausgabe aller dieser Repartitionen und Designirungen allein zu lösen. Das in der deutschen Heeresverwaltung allgemein geltende Decentralisations-Prinzip, durch welches in Folge der größeren Selbstsständigkeit der Zwischens und Unterbehörden die Arbeit und die Bersantwortlichkeit getheilt wird, erweist sich auch bei der Regulirung der Mobilmachungs-Angelegenheiten als höchst zweckentsprechend. Das Kriegs-Winisterium erläßt alljährlich die Mobilmachungsrepartitionen nur im großen Ganzen, wogegen die Feststellung der detaillirten Subrepartitionen den General Rommandos, Divisionen, Brigaden und Regimentern für ihre Dienstkreise anheimfällt.

Als allgemeines Prinzip bei der Mobilmachung gilt es, die einzuziehenden beurlaubten Mannschaften möglichst denselben Truppenstheilen wieder zuzuweisen, bei denen sie früher gedient haben. Da die große Mehrzahl der Regimenter in ihren Ergänzuungsbezirken, oder doch nicht weit davon entsernt, garnisonirt, ist die Durchführung dieses Prinzips, welches den einzelnen Truppen einen größeren inneren kameradschaftlichen Halt gewährt, meistentheils möglich und nur da nicht aussührbar, wo Beurlaubte ihre früheren Heimathsbezirke verslassen haben und in andere verzogen sind. In diesen Fällen entsicheidet der Landwehrbezirk, in dem sich die Beurlaubten zur Zeit der Mobilmachung befinden und werden sie sodann auch andern mit diesem Bezirk forrespondirenden Truppentheilen zugewiesen, um in kürzester

Beit bei benfelben eintreffen zu können und unnöthige, oft weite Reisen zu ihren früheren Truppentheilen zu vermeiden. Auf die besonders volksreichen Bezirke der Referve-Landwehr-Bataillone, denen bemzufolge auch stets eine größere Anzahl von Reserven und Land= wehrmannschaften zur Disposition stehen, werden die für einzelne Truppentheile des betreffenden Armeeekorpsbezirks sich etwa ergebenben, von ben zugehörigen Landwehrbezirken nicht zu bedenden Ausfälle, übertragen, so daß diese Reserve = Bezirke sich als Reservoirs zur Ausgleichung bei allen Einstellungen sowohl im Frieden, als namentlich auch bei einer Mobilmachung, höchst zweckmäßig erweisen. Da die Reserve = Landwehr = Bezirks = Kommandos überdies meist in größeren Orten und an Anotenpunkten von Gifenbahnen stationirt find, fo erleidet die schnelle Beforderung diefer Erganzungsmannschaften nach allen Seiten bes Korpsbezirks bin auch viel geringere Berzögerungen, als wenn diese Mannschaften, selbst auf fürzere Entfernungen, ausschließlich auf ben Fußmarsch verwiesen werben muffen. Nur die Reserven der Gardetruppen, welche aus allen Theilen der Dionarchie refrutiren, sowie die einzelner Regimenter der Armee, welche in andere Armeekorps-Bezirke vorübergehend oder dauernd abkomman= birt find, haben bei ber Mobilmachung von ihrer Heimath bis zu ihrem Bestimmungsort größere Entfernungen zurückzulegen. hier dient aber die fast überall zu benutzende Gifenbahn als Ausgleichsmittel möglichft ichneller und zugleich geordneter Beförderung, ba die Einberufenen gesammelt in militairisch formirten Abtheilungen ihren Truppentheilen zugeführt werben.

Die Bezirks = Kommandeure der Landwehr = Bataillone, denen im Frieden das Aushebungsgeschäft, so wie die Führung der Stamms listen sämmtlicher in ihrem Bezirke vorhandenen beurlaubten Reserven und Landwehrmannschaften obliegt, haben bei der Mobilmachung, auf Grund dieser stets evident zu haltenden Listen und der ihnen schon vorher zugegangenen Repartitionen, sämmtliche Einbeorderungen in kürzester Zeit zu bewerkstelligen. Bei der großen Masse der Einzubeorderden, der für die einzelnen Truppentheile genau inne zu halstenden Zahlen, der gewissenhaften Beachtung der hinsichts der Unabskömmlichen, so wie der älteren Altersklassen erlassenen gesetzlichen Bestimmungen, der ersorderlichen Mehreinziehung von Mannschaften der verschiedenen Kategorien, um etwanige Ausfälle bei der Gestellung sosort decken zu können, wird dieses Einberufungsgeschäft, bei welchem neben Schnelligkeit große Genauigkeit geboten ist, überaus schwierig

und erfordert die angestrengteste Tag= und Nachtarbeit \*). bem Mobilmachungsplan Tag für Tag vorgeschriebene Bensum muß aber erfüllt werden und wird auch erfüllt, wenn zu diesen Arbeiten vorsorglich alles Erforderliche und Erleichternde vorbereitet worden ift und alle irgend disponibel zu machenden Schreibefräfte be-Vorschriftsmäßig werben gedruckte Blanquets zu Ginberufungs Drbres, Schemas zu den verschiedenen Liften jederzeit in der erforderlichen Anzahl vorräthig gehalten, um sie sofort ausfüllen und die Ordres, nachdem sie unterstempelt, sobann auf die schnellst= mögliche Weise mittelft Gisenbahn= ober Postbeförderung, ober aber, wo diese auf dem Lande nicht zu benuten, burch reitende Boten an die Landräthe des Bezirks zur amtlichen Aushändigung an die Gin= berufenen absenden zu können. Mls Grundfat gilt hierbei, bag ben Einbeorderten zur Beforgung ihrer häuslichen Angelegenheiten 24 Stunben Zeit gelaffen werben foll, bevor fie ihre Reise ober ihren Marsch nach dem Stabsquartier des Landwehr = Bataillons antreten. Diesem werben fammtliche eingezogene Mannschaften gesammelt, Rranken unterfucht und erforderlichenfalls zurückgestellt, die erforder= lichen Marschrouten ausgesertigt und sobann die einzelnen Abtheilungen ber Reservisten den von den Truppentheilen zu ihrer Abholung abgefandten Transport-Rommandos übergeben. Die Ginkleidung, Ausrüftung und Bewaffnung ber einberufenen Mannschaften erfolgt bei ben Truppentheilen selbst und zwar aus den für die volle Rriegs= ftärke bei benfelben stets vorräthig gehaltenen Bekleidungs=, Ausruftungs= und Waffen-Borrathen.

Die Infanterie bedarf zur Gelangung auf die Kriegsstärke der Einziehung fast eben so vieler Reservisten, als der vorhandene Friedenssstand beträgt. Außerdem stellt jedes Regiment ein Ersatz Bataillon auf, dessen Stamm durch schwächliche oder noch nicht vollständig auszgebildete Mannschaften, so wie durch eingezogene Reserven gebildet wird. Diesen Ersatz Bataillonen werden auch die momentan im Lazareth befindlichen Kranken überwiesen, so daß die Infanterie Bataillone in voller Kriegsstärke ausrücken können; sie werden mit neuen Bekleidungsstücken und allem für einen Feldzug Nothwendigen auszgerüstet und erhalten einen eigenen Train von 8 bis 11 Fahrzeugen zum Transport der Munition, der Medikamente, des Offiziergepäcks

<sup>\*)</sup> Das Reserve-Landwehr-Bataillon Berlin hat gegen 30,000 Einberufungs-Orbres zu erlassen.

und einzelner Reserve = Bekleidungsstücke. Sobald die Feldtruppen aus ihren Garnisonen gerückt und die Ersatz = Bataillone inzwischen vollständig sormirt sind, ersolgt die Einbeorderung der in der Ersatz-Reserve 1. Klasse disponibel gehaltenen Rekruten, so daß wenige Tage nach dem Ausmarsch der Truppen die Heranbildung des neuen und zunächst einzustellenden Ersatzs beginnen kann. Die Handwerkerzabtheilungen der Regimenter bleiben bei den Ersatz-Bataillonen zurück, werden ersorderlichenfalls noch verstärkt durch Mannschaften aus der Reserve oder Ersatz-Reserve und arbeiten ungestört für ihre Regimenter sort, damit denselben jeder nothwendige Ersatz an Bekleidungsz und Ausrüstungsgegenständen sofort nachgesandt werden kann. Außerdem verbleiben aber den ins Feld rückenden Truppen noch in Reih und Glied Kompagniehandwerker, Schneider und Schuhmacher, um auf dem Marsch oder im Felde für Reparaturen sorgen zu können.

Bei den Jäger = Bataillonen finden ähnliche Verhältnisse statt. Jedes Bataillon bildet eine Ersatz = Kompagnie und nimmt 14 Fahr= zeuge mit in's Feld.

Die Mobilmachung der Kavallerie ift seit 1867 badurch bedeutend erleichtert und vereinfacht worden, daß von den 5 Estadrons eines jeden Regiments eine Estadron als Erfat = Estadron bestimmt wird und das Regiment nur mit 4 Esfadrons in's Feld rückt. Durch Austausch von Pferden und Mannschaften ber Ersat=Estadron, so wie durch Einziehung von einzelnen Referven wird es ermöglicht, daß die Feld-Estadrons mit auserwählten, vollständig ausgebildeten Mannschaften, sowie mit lauter rittigen, an Strapagen gewöhnten Bferden ausrucken fonnen. Die noch nicht vollfommen ausgebildeten Mannschaften und die noch nicht zugerittenen letzten Remonten werden ber Ersat= Estadron überwiesen, die nächstdem auch Refruten (frei= willig Eintretende ober aus der Ersat = Reserve 1. Rlaffe) zur Ausbildung erhält. Die früher bei ber Mobilmachung erforderliche Ein= stellung von aufgekauften Landpferden in die Kavallerie ift nunmehr glücklich vermieden; die Erfahrungen des Krieges 1866 hatten nur zu sehr gezeigt, wie schwer diese Landpferde, selbst bei der forgfältigften Auswahl, in die militairische Leiftungsfähigkeit der Ravallerie = Regi= menter und an das veränderte Futter einzugewöhnen sind und daß im Laufe der Rampagne bei diefen neu eingestellten Pferden sich verhältnißmäßig viel mehr Erfrankungen und ein bei weitem ftarkerer Abgang herausstellten, als bei den systematisch für Kriegsleiftungen auferzogenen und herangebildeten Soldatenpferden. Jedes Ravallerie = Regiment führt im Felde einen aus 14 Wagen bestehenden felbstständigen Train mit sich.

Die größten Schwierigkeiten hat bei ber Mobilmachung die Artillerie zu überwinden. Gin Feld-Artillerie-Regiment ift im Frieden 1655 M. ftark, hat gegen 700 Pferde und nur 60 bespannte Ge= fchüte; im Kriege bagegen hat es eine Stärke von 2133 M., 2191 Pferben und 90 bespannten Geschützen. Es bedarf baber ein jedes Feld = Artillerie = Regiment, um sich auf Kriegsfuß zu setzen, der Gin= giehung von 478 Referven und ber Ginftellung von 1491 Pferden, welche lettere bei der Mobilmachung fammtlich vom Lande aufgekauft Die zwedentsprechende Vertheilung der Mannschaften und nen hinzutretenden Reserven in die zu formirenden 5 neuen Batterien, die Bertheilung, Beschirrung und bas Ginfahren der neu eingestellten Pferde, die Formation besonderer Infanterie= und Artillerie = Muni= tions-Rolonnen, die Austheilung und Verpackung ber Kriegschargirung erfordern die angestrengteste Thätigkeit, wenn die Artillerie bei der Mobilmachung gleichen Schritt mit ben andern Waffen halten foll. - Jedes Feld-Artillerie-Regiment formirt bei Ausbruch des Krieges eine Erfatz-Abtheilung.

Die Pionier=Bataillone werden von 495 M. der Friedensstärke bei der Mobilmachung auf 800 M. gebracht und bilden ein jedes eine Ersatz=Rompagnie. Außerdem werden noch besondere Festungs=Pionier=Rompagnien, Schanzzeug= und Ponton=Rolonnen, so wie leichte Feldbrücken = Trains formirt und durch Pioniere besetzt.

Die Train-Bataillone, im Frieden nur 225 M. stark, werden im Kriege durch Einziehung ihrer theils 3 Jahr, theils 6 Monat ausgebildeten Reserven auf 1455 M. gebracht. Sie haben außer den Proviant Rolonnen (eine jede von 32 Wagen), Pferde Depots (von 170 Pferden), Feld-Bäckerei-Kolonnen, Train-Begleitungs-Es-kadrons (zu 6 Off., 104 M.) zu formiren. Jedes Train-Bataillon bildet ferner bei der Mobilmachung eine Ersat Abtheilung. Die Trainsahrzeuge besinden sich zur Friedenszeit bei den betreffenden Truppentheilen, respektive den Train-Bataillons, was deren Mobilsstellung wesentlich erleichtert.

Die Thätigkeit des Sanitätskorps wird bei einer Mobilmachung gleichfalls durch die große Anzahl und Bielartigkeit der neu zu forsmirenden Sanitäts-Anstalten in hohem Grade in Anspruch genommen. Außer dem den Truppen zugewiesenen Sanitätspersonal (Militairs Aerzte, Krankenträger, Lazarethgehülsen) und den beizubehaltenden,

zum Theil zu erweiternden Festungs- und Garnison-Lazarethen sind noch besondere Sanitäts-Detachements (von 3 Offizieren, 155 M. und 10 Wagen) Feld-Lazarethe, Lazareth-Reserve-Depots zu bilden und alle diese verschiedenen Anstalten nicht nur mit dem erforderlichen geeigneten Personal, sondern auch mit allen nothwendigen Requisiten vollständig zu versehen. Alles dies wäre nicht möglich in der ges botenen Schnelligkeit durchzusühren, wenn nicht Alles schon im Friesden auf das Sorgfältigste vorbereitet, designirt und in Vorrath ges halten wird.

Außerdem sind bei der Mobilmachung noch Feld-Eisenbahn- und Feld-Telegraphen-Abtheilungen zu formiren; für die Ausbildung der hierzu erforderlichen Offiziere und Mannschaften, sowie für deren Besreithaltung in ausreichender Anzahl wird daher schon im Frieden Sorge getragen.

Der bei einer Mobilmachung für die Armee erforderliche große Bedarf an brauchbaren Pferden, die grundfätlich nur im Inlande anzukaufen sind, kann nur in einem Lande schnell und sicher gedeckt werben, welches fich eines großen und guten Pferdebestandes zu er-Auch für die Pferde besteht in Nordbeutschland eine freuen hat. Art allgemeiner Wehrpflicht, ba bas Gesetz besagt, bag bei einer Mobilmachung sämmtliche im Privatbesitz befindlichen Pferde des ganzen Landes zum Ankauf für die Armee zur Disposition gestellt werben muffen. Besondere Kommissionen, aus Militair= und Civil= mitgliedern bestehend, wählen aus ben, an bestimmten Orten und Terminen gestellten Pferden die für die Urmee geeigneten aus, wobei den mitanwesenden Kavallerie-Offizieren unter Zuziehung eines Thierarztes, die alleinige Entscheidung hinsichts der Brauchbarkeit zusteht; bie ausgewählten Pferde werden bemnächst von den Kommissionen noch vorgeschriebenen Normen tagirt, ben Besitzern Zahlungsanweis sungen ausgestellt und die Pferde sodann ungesäumt durch pferdekundige Koppelknechte, welche die Kreise zu stellen haben, zu ihrer neuen Bestimmung abgeführt. Auf diese Weise erfolgt die Deckung des Pferdebedarfs für die mobil zu machende Armee schnell und in der erforderlichen Höhe unter gewissenhafter Schadloshaltung der Pferdebesitzer. Auch über ben Pferdebestand in den einzelnen Landes= theilen werden im Frieden fortlaufend Liften geführt und auf Grund derselben für jedes Jahr bestimmt, in welcher Weise der Pferdebedarf bei einer Mobilmachung gedeckt werden foll.

Wenn man erwägt, daß die gesammte Nordbeutsche Bundes= Armee von einem Friedensstande von circa 12000 Offizieren, 285,000 M. und 73,000 Pferden in ber furgen Zeit von 8 bis 10 Mobils machungstagen auf einen Kriegsftand von 22,000 Offizieren, 932,000 Kombattanten und 193,000 Pferden zu bringen und mit allen Kriegs= erfordernissen auszurüften ift, so wird man erkennen, welche Riesen= aufgabe bei der Mobilmachung zur Lösung vorliegt und daß diese nur dadurch ermöglicht wird, daß alle einzelnen Theile des Mobilmachungsapparats mit ber angestrengtesten Thätigkeit und genauesten Bünktlichkeit in bas allgemeine Getriebe sicher und rechtzeitig ein= Das ift ficherlich nur in einem Staate zu erreichen möglich, in welchem Civil- und Mistitairbehörden sich der Förderung Mobilmachungs = Angelegenheiten mit gleichem Gifer, gleicher Sach= fenntniß und mit Aufbietung aller bisponibeln Arbeitsfräfte bin= geben, so wie in einem Lande, in welchem die allgemeine Wehrpflicht bereits so fehr in Fleisch und Blut des Volkes übergegangen ift, daß jeder Einzelne seine Berpflichtungen bei einer Mobilmachung selbst genau kennt und daher nicht erft unbegründete, egoiftische Schwierig= feiten zu erheben versucht.

Decentralisation der Militairverwaltung, Theilung und bestimmte Zuweisung der zu leistenden Arbeit, unablässige, gewissenhafte Fürssorge im Frieden für einen Kriegsfall, ein praktisch erprobtes Ausssührungssystem und endlich Ausbietung aller Arbeitskräfte bis zur höchst möglichen Leistungsfähigkeit sind nothwendige Erfordernisse, um in kurz gestellter Frist mit der erforderlichen Accuratesse eine Ausgabe zu lösen, welche hinsichts ihrer kolossalen Ausdehnung, dem tiesen Eingreisen in alle bürgerlichen Verhältnisse und der zu überwindenden Schwierigkeiten aller Art, ihres Gleichen sucht.

In Frankreich hatte man der Anordnung der Mobilmachungsverhältnisse nicht dieselbe Sorgfalt gewidmet, wie in Norddeutschland. Auch erschwerte die französische Heeresorganisation eine schnelle und geregelte Mobilmachung in vielen wesentlichen Beziehungen. Die Garnisonen werden häusig gewechselt, theils aus Prinzip, damit die Soldaten sich nicht zu sehr einbürgern, theils wegen der von Zeit zu Zeit nothwendigen Ablösung der in Algerien, Paris, Lyon stehenden Truppen. In das Lager von Chalons werden alljährlich andere Truppen aus den verschiedenen Theilen des Landes herangezogen und kehren meist nicht wieder in ihre alten Garnisonen zurück. Ein Regiment aus dem südlichen Frankreich, welches nach Chalons in das Lager beordert wird, erhält nach Ablauf der Uedungsperiode seine neue Garnison vielleicht im nördlichen Frankreich. Dadurch werden die Truppentheile von den in ihrer früheren Garnison versbleibenden Depots oft sehr weit getrennt. Bei Ausbruch des Kries ges befanden sich z. B. von den 100 Linien = Regimentern der Instanterie nur 35 mit ihren Depots in derselben Garnison; viele Depots dahingegen waren sehr weit entsernt von ihren Regimentern; so stand z. B. das 98. Linien = Regiment in Dünkirchen, sein Depot in Lyon, das 86. Regiment in Lyon, sein Depot in St. Malo, das 32. Regiment in Chalons, sein Depot in Ajaccio; sämmtliche Depots der in Algerien stehenden Truppen verbleiben in Frankreich.

Grundsäglich haben die einzelnen französischen Truppentheile feine permanente Aushebungsbezirke, Diese wechseln vielmehr mit den Garnisonen, welche die Regimenter zur Zeit der Aushebungen inne haben. Auf einen landsmännischen engeren Verband in den Truppentheilen legt man in Frankreich keinen Werth und so geschieht es, daß bei bem häufigen Garnisonwechsel sich in allen Regimentern ein bun= tes Gemisch aus ben verschiedenen Provinzen vorfindet. Referve beurlaubten Mannschaften verbleiben aber ben Regimentern, in benen sie gedient, so daß bei einer Mobilmachung die einbeorderten Referviften oft febr weite Streden gurudzulegen haben, um zu ihren Diese Kreuz- und Querreisen ber Ergan-Truppentheilen zu ftogen. zungsmannschaften auf ben Gisenbahnen und zwar einzeln, nicht in geschlossenen Abtheilungen, erzeugen nothwendiger Weise vielfache Berwirrungen und Berzögerungen. Die Einbeorderung ber Reserven und die Ausfertigung der Marschrouten erfolgt durch die Aushebungs= behörde des Bezirks, deren Aufgabe eine um so komplizirtere ift, als sie die einzelnen Mannschaften zu den verschiedensten Truppentheilen zu beordern und nach verschiedenen, in den meiften Fällen weit außer= halb bes Bezirks gelegenen Sammelpunften zu birigiren haben. Ordres werden den Betreffenden durch die Gendarmerie eingehändigt und müffen in der erforderlichen Anzahl stets vorräthig gehalten werden. Bis zum Jahre 1868 erfolgte die Einbeorderung durch Bermittelung der Präfekten, wodurch aber noch größere Berzögerungen herbeigeführt wurden und ist daher der gegenwärtige Modus, die Einberufung allein in die Bande ber Militairbehorden zu legen, als Bereinfachung bes ganzen Berfahrens zu betrachten; andererseits war es aber bei der Mobilmachung im Jahre 1870 das erste Mal, daß dieser neue Modus zur praktischen Anwendung hinsichts ber Reserven tam und erklären sich vielleicht auch baraus die Berwirrungen und Verzögerungen der Einberufung zu den Fahnen. Eine andere Berzögerung in der Mobilisirung der einzelnen Truppentheile wird baburch herbeigeführt, daß die Referven gunächft nach ben Standorten der Regiments = Depots dirigirt, hier gesammelt, eingeklei= bet, ausgerüftet und bewaffnet werden, und sodann erft zu ihren Regimentern abgeben. Bei der oft weiten Entfernung der Depots von den Aushebungsbezirken der Reservisten, sowie wieder der Depots von dem Standorte der Regimenter, haben die Reserven daher mitunter halb Frankreich auf den Gisenbahnen zu durchreisen, bevor sie zu ihren Regimentern stoßen und nicht selten muffen sie nach großen Umwegen in die Gegenden wieder zurückfehren, von denen sie ausgegangen waren. Diese Berzögerung bes Eintreffens ber Kom= plettirungsmannschaften bei ihren Regimentern stellte sich bei ber Mobilmachung im Jahre 1870 als so fühlbar und so nachtheilig heraus, daß noch während berfelben das Rriegs-Ministerium verfügte, die in den Depots ausgerüfteten Reserviften sollten den nächststehenden Diese Magregel erzeugte aber Truppentheilen zugewiesen werden. nur um so größere Berwirrung in bem ganzen Komplettirungsspftem und bewirkte, daß einzelne Truppentheile bei Beginn der Feinds seligkeiten wegen nicht rechtzeitigen Gintreffens ihrer Reserven weit unter ber Normalftärke ins Feld rücken mußten, mährend an berichiedenen andern Depotplätzen sich große Massen von Reserven anhäuften, für deren Berwendung augenblicklich jede Bestimmung fehlte. Biele andere Uebelftande ber französischen Mobilmachung, in Betreff ber Berwaltung und Armee = Anftalten werben wir später berühren, ebenso die große Einbuße an schneller Schlagfertigkeit, welche die Armee dadurch erlitt, daß die meisten Brigaden, Divisionen und Korps erft neu formirt werben mußten.

Zur Komplettirung auf die Kriegsstärke bedarf jedes französische Infanterie=Bataillon, nachdem es von seinen 8 Kompagnien zwei zur Bildung eines Depotbataillons des Regiments abgegeben, der Einziehung von 250 Reserven, jedes Kavallerie=Regiment von 156 Reserven. Jedes Artillerie=Regiment hat 4 Batterien neu zu bespannen, da es im Frieden von seinen 12 Batterien nur 8 bespannt hat; das gegen sind sämmtliche reitenden Batterien bereits im Frieden bespannt, was für diese Wassengattung beim Uebergang auf den Kriegssuß von

hohem Werth ist und ihr einen großen Vortheil im Verhältniß zu der deutschen reitenden Artillerie gewährt, welche für jede Batterie 2 Geschütze neu zu bespannen hat. Dagegen mußten in Frankreich sämmtliche im Frieden sorgfältig verborgen gehaltenen 26 Mitrails leusen Batterien erst bei der Mobilmachung neu bespannt und mit dem erforderlichen Aufsichts und Bedienungs Personal Seitens der Artillerie versehen werden, was deren Aufgabe erheblich erschwerte.

Ein großer Uebelstand für die Entfaltung ber frangösischen Streitfräfte war es, daß die neugeschaffene Mobilgarde in noch gang unfertigem Zustande war, als der Krieg ausbrach, und man bennoch auf sie bei Besetzung ber Festungen und großen Garnisonen rechnen mußte, um die Feld = Armee so stark als irgend möglich aufstel= len zu können. Nur in den östlichen Departements war die Or= ganisation von ca. 143 Bataillonen Mobilgarde wenigstens bem Papier geordnet, es bedurfte aber noch vieler Ernennungen zu Offizieren und Befehlshabern und mußte auch die wirkliche Formation dieser Bataillone, ihre Ausruftung, Ginkleidung und Bewaffnung, sowie ihre erste militairische Ausbildung vorgenommen werden, als ber Krieg bereits im Gange war. Dies vermehrte die Ueberbur= bung der Militairbehörden, insbesondere des Kriegsministeriums in einer Weise, daß die Geschäfte denselben über den Ropf muchsen und, indem vieles Wichtige über Unwesentlichem vergessen ober über= sehen wurde, die Verwirrung in allen Theilen des Landes vollends überhand nahm.

Am 15. Juli Abends erfolgte der Befehl zur Mobilmachung der Armee des Norddeutschen Bundes und zwar, in richtiger Erkennt= niß der Großartigkeit des bevorstehenden Kampses, gleichzeitig der gesammten Linien= und Landwehrtruppen. In Deutschland hatte man sich dis zu dem letzten Moment so sicheren Friedenshoffnungen hin= gegeben, daß vor diesem Tage keine außergewöhnliche Maßregel getroffen worden war, um die Mobilmachung und Kriegsbereitschaft der Armee irgendwie vorzubereiten. Erst mit dem Königlichen Be= sehl zur Mobilisirung begann am 16. Juli, dem ersten Mobil= machungstage, gleichzeitig in allen Landestheilen und bei sämmt= lichen Theilen der Armee, die Mobilisirungs = Arbeit und wurde in Folge der augestrengtesten Thätigkeit dergestalt gesördert, daß schon am 8. Mobilmachungstage mit der Concentrirung der voll=

ständig ausgerüsteten und auf den vollen Ariegsfuß gebrachten Felds Armee begonnen werden konnte, eine Leistung, welche alle früher ersreichten an Schnelligkeit und Präcision um mehrere Tage übertraf.

Wie fehr der Mobilmachungsbefehl felbst die höheren Militairbehörden überraschte und als bezeichnender Beweis, daß man sich in Berlin am 15. Juli noch im gesicherten tiefften Frieden glaubte, ift hervorzuheben, daß, als der Befehl zur Mobilifirung der Armee erging, sogar ber Große Generalftab nicht vollständig in Berlin versam= melt war, und daher seine wichtigen und umfangreichen Arbeiten gur Concentration und dem strategischen Aufmarsch der Armee nicht sofort mit allen Rräften beginnen fonnte. Mehrere Abtheilungs = Chefs des Großen Generalstabs befanden sich als Lehrer der Kriegs = Akademie mit den Offizieren derselben auf einer Uebungsreise, welche alljährlich am Schluß des Cursus stattfindet, und sich diesmal über Fehrbellin und Templin erftrect hatte. Bei ber Ungewißheit ihres augenblicklichen Aufenthalts in einer von der Gifenbahn entlegenen Gegend, hielt es schwer, schleunige Ordres zur ungefäumten Rückkehr an diese Offiziere gelangen zu laffen und fo tam es, daß die Abtheilungs= Chefs erft nach einigen Tagen, die übrigen Offiziere noch später, in Berlin eintreffen fonnten.

In Baden und Bayern erfolgte der Mobilmachungsbefehl am 16., in Württemberg am 17. Juli und wurde in diesen Süddeutschen Staaten die Mobilmachung so eifrig betrieben, daß die Badische Division in Zeit von 7 Tagen in ber Gegend von Raftatt friegsbereit stand, und in Bapern und Württemberg ber Gifenbahn = Transport zur Concentrirung der mobilen Truppen am 27. Juli, mithin am 11. respective 10. Mobilmachungstage, beginnen fonnte. Diese Lei= stungen sind um so höher zu schätzen, als die neue Art der Mobilmachung in Sudbeutschland zum erstenmal in Anwendung fam und die veränderte Heeresorganisation sowohl in Bapern, als namentlich auch in Württemberg in Bezug auf die Landwehr noch nicht vollstänbig burchgeführt worden war. Ginen grellen Kontraft bilbete biefe schnell hergestellte Kriegsbereitschaft in Süddeutschland zu den bekannten Berhältniffen bei Ausbruch des Krieges im Jahre 1866.

In Frankreich hatte man schon früher Vorkehrungen für die Mobilmachung der Armee getroffen, da man den Krieg, welchen man unter allen Umständen herbeizuführen beabsichtigte, bestimmt voraus= sah. Mit der Einziehung der Reserven, welche offiziell und allge= mein am 14. Juli besohlen wurde, war bereits am 8. Juli begonnen.

Nach Algerien waren schon am 12. Juli Transportschiffe abgegangen, um Truppen von dort nach Frankreich überzuführen, so daß diese schon am 19. Juli, mithin am Tage der eigentlichen Kriegserklärung in Toulon eintreffen konnten. Seit dem 14. Juli war die schon am 10. Juli benachrichtigte frangösische Oftbahn in voller Thätigkeit, Proviantvorräthe aller Art nach Det und Straßburg, als ben Stützpunkten der zu unternehmenden Offensive zu transportiren. Bourges, Met und in Paris wurde um diese Zeit bereits Artillerie-Material zu den voraussichtlichen Belagerungen von Saarlouis, Raftatt, Mainz, Coblenz, Coln zusammengestellt; von Bincennes aus wurden die bisher ftreng geheim gehaltenen Mitrailleufen den Infanterie-Divisionen überwiesen und schleunigst einberusene Artillerie-Offiziere in beren Handhabung geübt. Noch eine andere Kriegserfinbung sollte in diesem Kriege zuerst erprobt werden: die zerlegbaren Kanonenboote, welche für die Beherrschung des Rheinstromes bestimmt waren und baher Mitte Juli auf ber Oftbahn nach bem Rhein ge= schafft wurden, um dort zusammengesetzt und beim Rheinübergang ge= braucht zu werden. Diese flachgebenden gepanzerten Kanonenschaluppen, von denen man sich in Frankreich große Dinge versprach, sind jedoch bei dem schnellen Umschwung der Dinge gar nicht zur Anwendung gekommen. Erft am 4. August begann man bei Stragburg mit ber Busammenstellung derselben. Auch für die Ausrüftung der Flotte ergingen schon am 13. Juli Befehle aus Paris, sich mit Kohlen und Lootsen zu versehen und am 15. erfolgte die Ginberufung sämmtlicher bisponibler Matrofen zur Kriegsflotte, fo wie ber Befehl zur Urmis rung der Küstenbatterien und der Augmentirung der 4 Marine=Regis menter auf 15,000 Mann.

Aber der Borsprung, den Frankreich hinsichts der Kriegsrüftungen gehabt, ging durch die Mangelhaftigkeit der im Allgemeinen für eine Mobilmachung getroffenen Borkehrungen wieder verloren. Man kannte in Berlin diese Mängel und beschloß daher die Mobilmachung in Deutschland ganz regelrecht und vollständig durchzusühren, bevor man mit den Truppenconcentrationen und der Borschiebung der Arsmeekorps an die Grenze begann, eine Maßregel, welche sich für den ganzen Berlauf des Krieges als höchst zweckmäßig bewährte. Man gedachte der trüben Erfahrungen, bei der Mobilmachung im Winster 1850. Damals hatten in Folge der politischen Berwickeslungen in Deutschland die meisten preußischen Truppen in imsmobilem Zustande ihre Garnisonen verlassen und waren nach und

nach an verschiedenen Punkten, je nach dem augenblicklichen Bestürfniß zusammen gezogen worden, als plötzlich der Besehl zur Mobilmachung erfolgen mußte, nachdem es sich gezeigt, daß die militairischen Friedensdemonstrationen nicht zum Ziele führten, im Gegentheil zu einer kriegerischen Entscheidung zu drängen schienen. Alle Mobilmachungs Dorschriften sind aber darauf berechnet, daß jeder Truppentheil in seiner Garnison mobil gemacht wird, und, da diese Boraussetzung nur bei wenigen Truppentheilen im Winter 1850 zutraf, war es unvermeidlich, daß die Mobilmachung auf die größten Schwierigkeiten stieß und nur sehr verzögert und manzgelhaft ausgeführt werden konnte, ein Umstand, der wesentlich dazu beitrug, uns zu den Zugeständnissen von Olmütz zu zwingen.

Die Franzosen kounten allerdings ihre im Lager von Chalons versammelten Truppen, so wie ihre vollständig formirten 3 Armee-Korps von Paris und Lyon schnell über die deutsche Grenze werfen, und durch die Invasion zugleich störend in unsere Mobilmachung eingreifen, aber dies Alles hätte nur mit noch nicht mobilen, weder auf die volle Kriegsstärke gebrachten, noch mit Feldmaterial ausgerüfteten Truppen geschehen können; diese konnten zwar momentane Erfolge erreichen, nicht aber einen Krieg in großem Styl fortführen und hatte daher eine solche voreilige Magregel im weiteren Berlauf bes Krieges sich unzweifelhaft bitter gerächt. Kurz, man hielt in Deutschland an bem Prinzip fest, sämmtliche Truppen in ihren Garnisonen die Dobilmachung vollenden zu laffen, bevor fie vorrückten; felbst in den am meisten bedrohten westlichen Grenzprovinzen verblieb Alles behufs geficherter und vollständiger Mobilstellung in den Friedensstand-Wie wir später sehen werben, geschah dies ohne Gefahr orten. einer wirklich stattfindenden größeren Invasion deutschen Landes, gewährte aber ben bentschen Urmeen ben für die weiteren Kriegserfolge unberechenbar großen Vortheil, daß sie Anfangs August in voller Kriegsftarte und mit allem zum Kriege Erforderlichen ausgeruftet, ihre Operationen beginnen und dieselben ohne jegliche Hemmung burch die Organisationsverhältnisse der Truppen und Urmee-Unstalten, energisch weiter führen fonnten.

In Frankreich traten dagegen sogleich bei Beginn des Krieges große Organisations= und Verwaltungsmängel hervor und hemmten jedes kräftige Auftreten. Als der Kriegsminister Le Boeuf im Ministerrath die entscheidende Erklärung abgab, die französische

Armee sei zum Kriege bereit gestellt, fügte er auf die Frage, was das heiße, die stolze, zuversichtliche Phrase hinzu: heißt, die Armee ist mit Allem bergestalt ausgerüftet, daß sie binnen Jahresfrist auch nicht einen einzigen Ramaschenknopf anzuschaffen braucht, "elle est archiprêt". Wohl oft schon wird der Marschall diesen eitlen, in Wirklichkeit grundfalschen Ausspruch tief bereut haben, denn wie die unerbittlichen Thatsachen unwiderleglich bargethan, war die französische Armee keineswegs zum Kriege bereit und schon die Mobilmachung zeigte, wie höchst mangelhaft bas Kriegs = Ministerium für den Krieg Vorkehrungen getroffen hatte. Die Hauptfestungen an der Oftgrenze waren nur durchaus mangelhaft verproviantirt und armirt, erft fehr spät schritt man, nur von Invasionen in Feindesland träumend, dazu, sie in Bertheidigungs= Mit der Armirung des ängerft wichtigen, an stand zu setzen. der Grenze gelegenen Straßburg wurde erst am 4. August be-Für die Verproviantirung der gegen die Oftgrenze vorge= schickten Armee = Korps war Seitens ber Berwaltungs = Behörden so schlecht geforgt, daß erst Anfang August die Truppen ihre Rationen aus Magazinen erhalten konnten und bis dahin gegen einen verab= reichten Verpflegungszuschuß von täglich einem Frank für ihre Beköstigung selbst sorgen mußten, was in einem Lande, welches, wie Lothringen, eine Mißernte gehabt, doppelt schwierig war. Am 20. Juli wird aus Thionville und Metz nach Paris berichtet, daß es in diesen Festungen gänzlich an Lebensmitteln fehle und um Ueberweisung von wenigstens 1 Million Rationen für die Truppen gebeten. Sedan und Mezières wird am 25. Juli gemeldet, daß dafelbst meber Zwieback, noch gefalzenes Fleisch vorhanden sei.

Die Einziehung der Reserven erfolgte nur langsam, im südlichen Frankreich nicht ohne sichtliches und aufhaltendes Widerstreben, so daß die Truppentheile ihre Kriegs-Augmentation nur nach und nach, aber nicht vollständig erhielten. Biele Korps mußten daher nach dem Often vorgeschickt werden, bevor ihre entsernteren Reserven bei ihnen eingetroffen waren; der hierauf ergehende Befehl, von diesen entsernteren Reserven ganz abzusehen und sich aus den nächstgelegenen Aushebungsbezirken zu komplettiren, half im Einzelnen nicht viel, schadete aber um so mehr im Allgemeinen, da er die Berwirrung der Einziehung und Berwendung der Resserven erheblich vermehrte. Biele Reserven trasen bei den Trups

pentheilen erst auf bem Marsche\*) und zwar mitunter von ben Depots nicht vollständig ausgerüftet ein, was die Verlegenheit ber Truppen um so mehr steigerte, ba die Bekleidungs= und Ausruftungs= gegenstände sich nur bei den Depots befanden. Kurz vor Beginn ber Feindseligkeiten wurde von allen Seiten über diese Mißstände ge= klagt, aber ihnen abzuhelfen war unmöglich. Eine andere vielfach von den Truppen erhobene Klage betrifft ben Train, auf deffen Buweisung sie Seitens der Militair = Intendanz vergebens warteten, so daß noch im letten Augenblick, fast Angesichts des Feindes, einzelne Truppentheile ohne Train, ohne Ambulancen, ohne Krankenwärter, ohne Verwaltungsbeamte waren. \*\*) Alle diese Verhältnisse mußten von der ohnehin schon mit Geschäften überbürdeten Militair = Inten= dantur im Moment der Mobilmachung erst geordnet werden; das Trainmaterial befand sich nicht, wie in Preußen, bei ben Truppentheilen unter deren Friedensobhut, sondern war auf einzelnen Bunkten aufgespeichert, mußte baher erst besonders vertheilt und an die Trup= pen versandt werden. Das Centralisirungsprincip machte sich in Frankreich auch hinsichts aller anderen Kriegsvorräthe geltend; diese waren in einzelnen Docks konzentrirt, deren grandiose Massenhaftigkeit allen Beschauern imponirte, zu deren Transportirung nach entfernten Bunkten bes Landes, wo kleine Magazine gang fehlten, es aber nach einer von Verwaltungsbeamten selbst angestellten Berech= nung mehrere Monate unausgesetzten Bahntransports bedurft hätte.

<sup>\*)</sup> Beim Korps von Failly bei Bitsch trasen die ersten Reservisten erst am 25. Juli aus den Depots ein. Die in Metz eintreffenden Reserven hatten weder Batronen noch Lagergeräth.

<sup>\*\*)</sup> Als das 3. Korps am 25. Juli von Met vorritden sollte, sehlten demsselben alle Ambulancen, Trains, Lazarethgehülsen; die 4. Infauteries und die Kavalleries Division hatte keinen einzigen Berwaltungs-Beamten In Met waren am 26. Juli für eine Armee von 120,000 Mann erst 38 Bäcker eingetrossen, so daß es rein unmöglich war, das erforderliche Brod zu backen und die Truppen von Feldzwieback leben mußten. Am 27. Juli wird von der Parkdirektion zu Met Beschwerde gesührt, daß der Geschützs Munitionsbedarf noch immer nicht eingetrossen sei, sowie von der Generals Intendantur, daß das 1. Korps weder Unter-Intendanten noch Trains Soldaten habe und die Intendantur wegen Mansgels an Personal keinen Wagen bespannen könne. Am schlechtesten scheint das bei Belfort sich sormirende 7. Korps bedacht worden zu sein, denn diesem sehlten noch am 4. August bei Beginn seines Abmarsches sämmtlicher Train, sowie alle Krankenwärter und Arbeiter.

Der Pferbemangel machte sich, ba er im letten Augenblick bes Bedarfs burch Unfauf gebeckt werden mußte, bei ber Mobilmachung ber frangösischen Armee sehr fühlbar. Es ist zwar in Frankreich bie Einrichtung getroffen, daß in Friedenszeiten eine gewisse Ungahl Militairpferde an Landbewohner mit dem Borbehalt ber Zurudgabe bei einer Mobilmachung ausgegeben wird. Diefe eingezogenen, jum Theil inzwischen unbrauchbar gewordenen Pferde, sowie die im Lande und in England ichnell aufgekauften Pferbe reichten aber nicht aus, ben vollen Bedarf zu beden. Um zunächst vor Allem die Artillerie mit bem erforderlichen, burch die Errichtung der Mitrailleusen=Batte= rien noch gesteigerten Material an Pferden zu versehen, murbe verfügt, daß sowohl die Kavallerie, als namentlich die berittene Genbarmerie Pferde an die Artillerie abliefern mußte, welche nothgedrungene Maßregel die Thätigkeit ber Gendarmerie gerade in wichtigen Beitmomenten fehr beeinträchtigte.

Auch an Geld fehlte es bei der französischen Armee; G. Failly bittet am 18. Juli den Kriegs = Minister dringend um Geld für den Unterhalt der Truppen, da die Kriegskasse, wie alle öffentlichen Kassen leer wären und die ausgetheilten Bons keinen Kurs hätten. Abgesehen von der Mißlichkeit, die Truppen gleich bei Beginn ihrer kriesgerischen Thätigkeit darben zu lassen und sie nicht regelmäßig löhnen zu können, werden unzweiselhaft mit baarem Gelde alle noch sehlens den Kriegsbedürfnisse schneller und auch wohlseiler zu beschaffen sein, als mit Anweisungen, wenn diese nicht vollständig gesetzlich geregelt sind. In Preußen hat sich bei allen Mobilmachungen der Neuzeit der vorhandene Staatsschat, der zunächst zu den Mobilmachungskosten der Armee verwendet wird, als höchst zweckentsprechend sür die mögslichst schnelle und jedenfalls auch am wenigsten kosispielige Durchsührung der Mobilmachung bewährt.

Bei der neueren Art der Kriegführung, den großen, auf weite Länderstrecken sich ausdehnenden Operationen, dem häufigen Ausseinanderziehen und Wiederkonzentriren gewaltiger Heeresmassen, der hohen Wichtigkeit, welche auf das Manövriren und schnelles Zurechtssinden im Terrain bei allen Gesechten, sowie auch bei komplicirten Märschen gelegt wird, haben gute Karten des Kriegsschauplatzes einen doppelt hohen Werth und sind ein unumgängliches Bedürfniß für die Führer operirender Truppen geworden. In Preußen hatte man dies so sehr erkannt, daß sowohl 1864, als 1866 der Generalstab durch seine topographische Abtheilung bemüht gewesen war, die Armee mit

dem erforderlichen Kartenmaterial rechtzeitig zu versehen. Der 1866 in dieser Beziehung hinsichts der Bertheilung angelegte Maßstab hatte sich aber als noch nicht vollständig ausreichend erwiesen. Es wurde berselbe baher für den Krieg von 1870 erheblich erweitert, so baß alle Kommandeure bis zu den Eskadron = Chefs und Batterie = Kom= mandeuren, sowie bis zu ben Rommandeuren von Halbbataillonen herab mit ben erforderlichen Sektionen von Spezialkarten, sowie mit guten Generalkarten versehen wurden. Als Spezialkarte war ein Umdruck der großen frangösischen Generalftabskarte in dem Magftabe von 1:80,000 ausgewählt und biefe Karte burch Eintragung aller neuesten Wegeanderungen, sowie durch Hinzufügung der Ginwohnerzahlen bei einem jeden Ort wesentlich vervollständigt und für Märsche und Dislokationen in erweitertem Mage nutbar gemacht worden. Nach Maßgabe des Vorschreitens der Urmee und der verschiedenen Kriegsschauplätze murde für bie rechtzeitige Rachsendung und Berthei= lung der betreffenden Sektionen gesorgt. Auch in Frankreich verwenbete das Dépôt de la guerre auf die Bertheilung von Kriegsfarten in der Armee seine besondere Sorgfalt und große Massen von Rarten wurden von Paris aus ben Truppen übersandt. Aber es waren dies sämmtlich Karten von Deutschland zu der beabsichtigten großen Invasion in Feindesland, mährend für den Kriegsschauplat in Frantreich nicht das mindeste vorgesorgt war. So beschwert sich General Froffard am 21. Juli aus St. Avold bei bem Kriegs-Minifter, baß sein am weitesten gegen die Grenze vorgeschobenes Korps eine Un= maffe momentan unnützer Karten, aber keine einzige von der französisch=preußischen Grenze besitze. Bei ber Rapidität des Kriegsverlaufs scheint diesem Uebelstande wenig oder gar nicht abgeholfen worden zu sein und so zeigten sich benn in Frankreich die beutschen Offiziere zum gerechten Erstaunen der Franzosen überall weit besser im Terrain orientirt, als die französischen höheren Führer es waren\*) Auch scheint das Dépôt de la guerre über Unwesentliches Wichti-

<sup>\*)</sup> Besonderes Erstaunen erregte es in Frankreich, wenn ein auf Requisition ausgesandter deutscher Offizier sich nicht nur in der Gegend genau orientirt zeigte, sondern dem Herrn Maire auch die Einwohnerzahl seines Orts genau anzugeben wußte. Einerseits vermehrte dies den überall grassirenden Glauben an Spione, die schon vorher das Land ausgekundschaftet hätten, andererseits erhöhte es die Ueberzeugung, daß alle deutsche Offiziere erstaunenswerthe geographische Detailskenntnisse besäßen.

geres hintenangesetzt zu haben. Ein höherer Artillerieoffizier ber Armee Mac Mahons war zur Belagerung von Landau im Boraus besignirt und bat daher Mitte Juli von Straßburg aus das Dépôt de la guerre um Zusendung der Detailpläne dieser Festung. Er erhielt zur Antwort, er werde dieselben rechtzeitig erhalten. Vergesbens wartete er lange Zeit auf die Zusendung; er erhielt ein großes Konvolut Pläne erst auf der fluchtähnlichen Retirade nach der Schlacht bei Wörth als nunmehr vollständig unnützen Ballast. Für die Kriegssmarine war ebenso wenig hinsichts Karten gesorgt; am 27. Juli meldet der Vice Admiral aus Brest, daß dem größten Theil des zum Auslausen bestimmten Geschwaders Seekarten der Osts und Nordssee seekarten ber Osts und Nordssee seekarten

Einen großen, nachtheiligen Aufenthalt in der Kriegsbereitstellung der französischen Armee verursachte der Umstand, daß die meisten Brigaden, Divisionen und Korps erst bei der Mobilmachung neu formirt werden mußten, da nur die Garde und die Armee-Korps in Paris, Lyon und im Lager von Chalons schon im Frieden in taktischem Verbande stehen. In den meisten Fällen mußte diese neue Formation, mit welcher nothwendig vielsacher Personenwechsel versunden war, in großer Uebereilung ausgeführt werden und führte dies zu manchen Unsicherheiten und Irrungen, deren nachtheilige Folgen sich in dem kurz darauf beginnenden rastlosen Feldzuge sehr fühls bar machten.\*)

Nicht weniger nachtheilig war es, daß erst während der Mobilmachung mit der Organisation der Besatzungs-Truppen besonnen wurde. Die hierzu bestimmte Mobilgarde, deren Organissation gänzlich in's Stocken gerathen war, mußte nun Hals über Kopf formirt werden, zunächst die 143 Bataillone der östlichen

<sup>\*)</sup> General Douah war zum Kommanbeur des bei Belfort zu formirenden 7. Korps ernannt, tefand sich aber noch am 27. Juli als kaiserlicher Adjutant in Paris. Dies mußte aber dem Kriegsministerium nicht bekannt sein, denn an diesem Tage erging an General Douay nach Belfort die Anfrage, wo sich seine Divisionen besänden, wie weit er mit seiner Formation gekommen sei und die Aufforderung, diese möglichst zu beschleunigen, da er so schnell als möglich zum Marschall Mac Mahon am Niederrhein stoßen sollte. — Am 21. Juli war der zum Brigades General im 7. Korps ernannte General Michel für seine Person in Belsort einsgetroffen, meldete dies nach Paris, fügte aber hinzu, daß er weder seine Brigade, noch seinen Divisionsgeneral gefunden und fragte an, was er thun solle, da er nicht wisse, wo seine Regimenter wären.

Departements. Die Mannschaften waren hierzu zwar bereits früher besignirt, es fehlte aber an Offizieren, an jeder festen Gliederung, an Bekleidung und Waffen. Am 20. Juli erfolgte der Befehl zur Formation dieser 143 Bataillone mobiler Nationalgarde und beren Zu= sammenziehung in den Lägern von Chalons, St. Maur, Sathonan. Es wurden zunächst die 4 Alters-Rlaffen von 1865 bis 1868 einberufen, höchst wahrscheinlich weil die Alters-Klasse von 1869 noch nicht einregistrirt war. An die Offiziere der französischen Armee erging die Aufforderung, daß sich diejenigen für die Mobilgarde melben sollten, welche sich nicht mehr ganz feldbienstfähig fühlten; es wurden ihnen große Bortheile in Aussicht gestellt. Je 4 Bataillone sollten ein Marsch-Regiment bilben und diese in Brigaden und Divisionen zusammengestellt werden, ba man die Nothwendigkeit erkannte, die Mobilgarde eventuell auch für den Feldfrieg als Reserve bereit Durch die Ernennung ber zahlreich erforderlichen Offizu ftellen. ziere, burch die Versetzung von Offizieren in die Mobilgarde erwuchs dem Kriegs = Ministerium eine neue überwältigende Arbeitslast und zwar in einem Momente, wo baffelbe von allen Seiten mit Anfragen, Rlagen und Bitten um schleunige Abhilfe hervorgetretener Uebelstände schon ohnehin über alle Maßen bestürmt wurde.

In den öftlichen Departements, wo sich die mobilen Armee= Korps zusammenzogen, erzeugte aber bie Unbestimmtheit bes Berhält= nisses ber mobilen und Nationalgarbe zu ben höheren Truppenführern ber mobilen Armee vielfache Unzuträglichkeiten. Die Truppenkom= mandeure hatten keine Machtvollkommenheit über die mobile oder seßhafte Nationalgarde und so tam es mehrfach vor, daß, wenn bie mobilen Truppen behufs ihrer Concentration einzelne Festungen verließen, nicht bas Minbeste für einen Erfat burch Nationalgarden vorge-So melbet General Ducrot aus Straßburg am 20. Juli an ben Kriegsminister, daß sich in Neu-Breisach faum 50 Mann Besatzung befänden, bas Fort Mortier, Schlettstädt, La petite Pierre und Lütelburg gang unbesett geblieben waren, ihm aber jebe Er= mächtigung fehle, die ansässige Nationalgarde dieser Orte zur Besetzung derselben zu veranlassen. Ebenso melbet General L'Abmirault am 24. Juli aus Thionville, daß die Festung Toul gänzlich von Trup= pen entblößt fei. Späterhin scheint von Paris aus die Besetzung ber Festungen an der Oftgrenze durch Mobil- und Nationalgarden mehr regulirt worden zu sein, jedoch in keineswegs ausreichendem Dage, ba noch am 8. August der Kommandant von Thionville, nachdem die

Festung bereits in Belagerungszustand erklärt war, dringend um Bersstärkung der Garnison bittet; dieselbe wäre auf 4—5000 Mann normirt, bestände zur Zeit aber nur aus 1000 Mann, darunter 600 Mosbilgarden, '90 Douaniers und 300 nicht ausgebildete Kavalleristen und Artisleristen.

So sehen wir denn in Deutschland die Mobilmachung der einzelnen Truppentheile der Armee mit dem 8. bis 10. Mobilmachungstage (dem 23. bis 25. Juli) in allen Beziehungen vollendet, so daß am 23. Jult mit der Truppenbeförderung auf den Eisenbahnen des gonnen werden konnte, während in Frankreich, obwohl die Mosbilmachung zwei Tage früher als in Norddeutschland, 3 bis 4 Tage früher als in Süddeutschland erfolgt war, es der Armee zu dieser Beit noch an Vielem gebrach, um sie operationsfähig zu machen. Wie wir später sehen werden, konnte das hinsichts der Mobilmachung am meisten begünstigte Korps Frossard's erst am 2. August seine Operationen beginnen, mithin 18 Tage nach seiner Mobilmachung im Lager von Chalons.

## Benutung der Gifenbahnen jum Truppen-Transport.

In den Kriegen ber Neuzeit spielen die Gifenbahnen als neueingeschaltetes Element von Zeit= und Kraftersparniß eine bedeutende Rolle, zunächst als Hülfsmittel ber möglichst schnellen Konzentration ber Armee an der Grenze, sodann aber auch als Transportmittel bes gesammten Berpflegungs= und Munitionsbedarfs für bieselbe. Rur burch Benutung der Gisenbahnen wird es möglich, in verhältnismäßig furzer Zeit gewaltige Beeresmaffen auf entfernten Kriegs= schauplätzen berartig zu versammeln und beren Verpflegung sicher zu ftellen, daß die Operationen mit großen entscheidenden Schlägen fofort beginnen können. Während es früher ohne Gisenbahntransporte oft erft nach Monaten gelang, durch anstrengende Märsche ben ftrategischen Un= und Aufmarsch der Feld-Armee zu vollenden, der Feldjug fobann meift mit fünftlichen ftrategischen Schachzügen eingeleitet, auch wohl eine Zeit lang so fortgeführt wurde, drängt die neuere Kriegführung auf schnelle Entscheidung und möglichste Abkürzung bes Krieges, wie dies bei den aufgebotenen koloffalen Beeresmaffen nicht blos die Rücksicht auf die erwachsenden Kriegstoften, sondern auch volkswirthschaftliche und humanitaire Interessen gebieten. Berfäumnisse in ber möglichst zu beschleunigenden Konzentrirung ber FelbArmee auf dem Kriegsschauplatze sind unter diesen veränderten Bershältnissen nicht wieder einzubringen, da der Gegner sein in dieser Beziehung gewonnenes momentanes Uebergewicht sofort zu benutzen und eine entscheidende Initiative zu ergreifen bestrebt sein wird.

Es ist daher Alles aufzubieten, um durch schnelle Mobilmachung der Armee und demnächst durch beschleunigten Truppen = Transport mittelst der Eisenbahnen dem Feinde auf dem Kriegsschauplatze zuvorzukommen; jeder in dieser Beziehung gewonnene und benutzte Tag repräsentirt einen strategischen Sieg. Die Beschaffenheit des für die Massentransporte zu Gebote stehenden Eisenbahnnetzes, die Richtung und die Leistungsfähigkeit der einzelnen Eisenbahnlinien sind hierbei von großer Bedeutung; schon in Friedenszeiten muß vom leitenden Generalstade das Eisenbahnnetz in militairischer Hinsicht in allen Einzelheiten genau geprüft und gekannt sein, und müssen reislich erswogene Pläne aufgestellt werden, in welcher Weise dasselbe für einen bestimmten Kriegsfall am zweckentsprechendsten zu verwerthen sein würde.

Wenn man die Gisenbahnnetze Frankreichs und Deutschlands hinsichts ber Benutung für Kriegszwecke mit einander vergleicht, so stellen sich für Frankreich unleugbar große Vorzüge beraus. französische Eisenbahnnet, namentlich gegen Often bin, ift gleichsam nach strategischen Grundsätzen und nach einem einheitlichen Centrali= sationssinftem tonftruirt. Strahlenförmig von ben Hauptpunkten, insbesondere von Paris ausgehende große Gisenbahnlinien gestatten es, nach allen Punkten der Oftgrenze in gesonderten Linien große Truppenmaffen schnell zu befördern; außerdem erleichtern eine parallel mit ber Grenze laufende durch Festungen gebectte Gürtelbahn, sowie gahlreiche Querkommunikationslinien die Berbindung ber an ber Oftgrenze aufgestellten Armeen untereinander und begünftigen beren schnelle Berschiebung von bem einen Punkt zum andern erheblich. Gisenbahnnetz zeigt bagegen ben Charafter ber früheren politischen Berriffenheit und ber partifulariftischen Beftrebungen. Gleichsam will= fürlich, einzig und allein nur auf bas nächste Handelsinteresse und den Personenverkehr berechnet, ist das Eisenbahnnetz nach und nach ausgebaut und läuft wirr burcheinander. Das Rentiren ber Gifen= bahnen ift ber entscheidende Faktor geblieben und find daher einzelne Theile bes Landes mit konkurrirenden und nach allen Seiten fich freuzen= ben Eisenbahnen überfüllt, während andere Landestheile eisenbahnleer Un der Westgrenze fehlt die verbindende wichtige Moselbahn

Roblenz-Trier noch ganz, die Eifelbahn ist noch nicht vollendet, auf die Trier-Saarbrücker Bahn, da sie auf der Strecke Saarburg-Saar-brücken parallel nahe der französischen Grenze hinläuft, beim Truppen-Transport nicht zu rechnen.

Bor Beginn des Krieges stimmten daher viele Eisenbahnsachsmänner darin überein, daß bei einem zwischen Deutschland und Frankreich ausbrechenden Kriege der Vortheil der Eisenbahnen so entschieden auf französischer Seite sein würde, daß es den deutschen Heeren kaum gelingen dürfte, die Rheinbarriere zu erreichen und zu besetzen, bevor die französische Armee mit voller Macht zum Angriff gegen dieselbe bereits vorgerückt wäre. Der Ersolg hat aber 1870 gezeigt, daß das mangelhaftere deutsche Sisenbahnnetz die deutschen Armeen nicht verhindert hat, schneller als die Franzosen auf dem linksrheinischen Kriegsschauplatz zu erscheinen, und ihre Operationen zu beginnen, als der strategische Ausmarsch der französischen Armee noch nicht vollendet war. Es ist dies ein Triumph deutscher Energie in Ueberwindung von Schwierigkeiten aller Art und der in richtiger Voraussicht in Peutschland für einen Kriegsfall getroffenen gründlichen Vorbereitungen.

Richts war in diesen Beziehungen von deutscher Seite ver-Der Maffentransport von Truppen, als eine abfäumt worden. außergewöhnliche Aufgabe für das Eisenbahn=Personal, erfordert einen überaus fünstlichen gewaltigen Ausführungs = Apparat, -der, wenn er im gegebenen Moment schnell und bennoch sicher funktioniren foll, in allen einzelnen Theilen im Boraus genau erwo= gen, regulirt und organifirt fein muß. Wie bei bre Mobilma= dung, so ift auch hinsichts ber Gifenbahn = Beforberung bie tollegia= gifche Mitwirfung von Civil- und Militairbehörben, wie fie für Kriegszwecke nur in sogenannten Militairstaaten gefunden werden kann, von hoher Bedeutung. Gine permanente besondere Gisenbahn= Abtheilung des großen Generalftabs hat im Frieden die spezielle Aufgabe, durch Bermittelung ber Civilbehörden in genauester Rennt= niß von dem momentanen Stande und der Leiftungsfähigkeit der verschiedenen deutschen Eisenbahnen zu bleiben und alle erforderlichen Borkehrungen zu treffen, um die vorhandenen Gifenbahnen für kriegerische Zwecke auszunuten. An der Hand der früher, namentlich 1866 gesammelten Erfahrungen war ein bestimmtes Spftem entwor= fen, nach welchem bei Beginn eines Krieges die Massenbewegung ber Truppen auf ben Gisenbahnen stattfinden sollte.

Mit ber Mobilmachung ber Armee trat die für folchen Fall vorgesehene Grefutiv = Kommission, aus bem Ministerial=Direktor bes Haudels = Ministeriums, Weißhaupt, und dem Chef der Gifenbahn= Abtheilung des Generalftabs, Oberftlieutenant v. Brandenftein, beftehend, sofort zusammen und entwarf auf Grund ber Direktive, welche berselben hinsichts ber Konzentration ber Armee an der Westgrenze burch ben Chef bes großen Generalstabs, General ber Inf. v. Moltke, zugingen, ben Truppen-Beforberungsplan im großen Gan-Es wurden für Nordbeutschland gehn, für Südbeutschland drei Gifenbahnlinien zu den Truppentransporten bestimmt und für eine jede dieser Linien eine besondere Linien = Kommission ernannt, welche aus einem Generalftabs-Offizier und einem höheren Gisenbahnbeamten bestand, den Gisenbahn=Direktionen übergeordnet war und die betaillirten Militairfahrpläne auf ber betreffenden Linie zu entwerfen und zu überwachen hatte. Außerdem schloß sich bas gesammte Etappenwesen, welches seit 1866 wesentlich neugeordnet und verbessert worben war, unmittelbar an biefe Militair-Gifenbahnlinien an, ba biefe auch nach erfolgtem Massentransport ben vorrückenden Armeen als Hauptverbindungslinien mit bem Inlande verblieben und auf ihnen Berpflegung, Munition und Ersaymannschaften nachgeschickt werben Es mußte zugleich barauf Bebacht genommen werben, daß ben Truppen bei dem Transport auf weiten Strecken, an beftimmt ausgewählten Bunkten mehrstündige Erholung von der angreis fenden Eisenbahnfahrt, sowie Berpflegung zu Theil würde. diese Hauptstationsorte wurden besondere Linien-Ctappenkommandos eingesetzt, die aus je einem Offizier, einem Berpflegungs= und einem Gifenbahnbeamten zusammengesetzt waren, und außer ber Berpflegung der Truppen auf diesen Ruhe= und Erfrischungsstationen für die ge= naue Innehaltung und Zeitfolge ber Büge zu forgen hatten.

Nur dadurch, daß der sämmtliche im Kriege für die Truppens, Verpflegungs= und Munitions=Transporte in Anspruch genommene Eisenbahnbetrieb unter eine einheitliche, zweckmäßig gegliederte Verswaltung gestellt wird, ist es möglich etwas so Großartiges mit übersraschender Schnelligkeit und minutiöser Pünktlichkeit zu leisten, wie es bei der Truppenbeförderung im Juli 1870 mit nur einem einzigen größeren Unfall (bei Wallhausen in Folge falscher Weichenstellung) durchgeführt wurde. Der hierzu ersorderliche Betriebs-Apparat läßt sich im Augenblick des Bedarss nicht improvisiren; wie bei der Mosbilmachung muß Alles vorgesehen, vorbereitet und gleichsam auf dem

Papier organisirt sein. Dies war in Berlin geschehen und so konnte wenige Tage nach dem Mobilmachungsbesehl der überaus komplicirte Fahrplan für die Truppenbesörderung von 13 Armee-Rorps, in welschem der Abgang, das Eintressen, sowie die Stärke der Eisenbahnzüge Tag für Tag, Stunde sür Stunde bis auf die Minute herab mit genauer Bezeichnung der Reihenfolge und Stärke der zu beförsdernden einzelnen Truppentheile nach Maßgabe der Lage ihrer Garnisonen und ihrer Bestimmung sestgestellt war, als unabweichliche Richtschnur ausgegeben werden.

Die Zeit brängte, benn schon am 23. Inli (bem 8. Mobilsmachungstage) sollte für Nordbeutschland mit dem Eisenbahntransport begonnen werden und derselbe unausgesetzt 14 Tage andauern. Zusnächt mußte dafür Sorge getragen werden, daß die Bahnverwaltungen auf den Anfangspunkten der verschiedenen zur Berwendung gelangens den Eisenbahnlinien die erforderliche Anzahl Lokomotiven, Waggons und das benöthigte Betriebs-Personal zusammenziehen konnten, wobei auf einen regelmäßigen Turnus der Zurücksendung der an den Endpunkten angelangten Wagen, sowie auf eine Ablösung der Betriebsbeamten\*) besonders Bedacht zu nehmen war. Es wurde daher der Privatverkehr auf den zum Massentransport der Truppen bestimmten Eisenbahnstrecken schon einige Tage vorher eingeschränkt und während der wirklichen Truppenbesörderung gänzlich eingestellt.

Ein auf 100 Achsen berechneter Eisenbahnzug ist im Stande 1 Infanterie = Bataillon ober 1 Batterie oder 1 bis  $1^1/2$  Eskadrons fortzuschaffen, so daß daher ein mobiles Armee = Korps 90 bis 100 Züge für seinen Transport bedarf. Bisher rechnete man als höchste Leistung beim Truppentransport, daß täglich bei eingeleisigen Bahnen 8 bis 10, bei zweigeseisigen 12 bis 14 Truppenzüge abgelassen wers den könnten, die einander in  $1^1/2$  bis 2 Stunden folgten. Die Leisstungen der deutschen Eisenbahnen im Juli 1870 übertrasen aber

<sup>\*)</sup> Als im Jahre 1859 ber große Massentransport österreichischer Truppen nach dem italienischen Kriegsschauplatz begann, war Alles vorgesehen und auf das Tresslichste organisirt, um wahrhaft großartige Leistungen ins Leben treten zu lassen. Kur eins war übersehen: die Ablösung der Betriebsbeamten aller Art. Die Folge davon war, daß die unausgesetzt Tag und Nacht angestrengten Beamsten zuletzt der Ermüdung dergestalt unterlagen, daß Unglücksfälle auf den Eisensbahnen sich häuften und der Eisenbahnbetrieb um mehrere Tage ganz unterbrochen werden mußte.

noch dieses Maximum, indem es durch Steigerung aller Betriebs= und Verwaltungskräfte dahin gebracht wurde, daß täglich auf einge= leisigen Bahnen 14, auf zweigeleisigen Bahnen 18 Militairzüge ab= gelassen wurden, diese sich mithin bei letzteren schon in <sup>3</sup>/4 Stunden folgen konnten, eine Leistung, die bisher unübertroffen dasteht.

Günstig zur Lösung dieser überaus schwierigen, alle Kräfte bis aufs Aeußerste anspannenden Aufgabe wirkte der Umstand ein, daß die einzelnen Truppentheile schon in Friedenszeiten in der schnellen und geordneten Einwaggonirung auf Eisenbahnen praktisch geübt waren, diese mithin in möglichst kurzer Zeit erfolgen konnte, und daß zur Erleichterung des Ein= und Ausschiffens für die erforderlichen Rampen, Brücken, sowie für die innere Einrichtung der Wagen über= all Sorge getragen worden war.

Auch in Süddeutschland erwiesen sich die getroffenen Vorkehstrungen und Arrangements beim Eisenbahn Transport der Truppen zweckmäßig. Derselbe begann, da verhältnismäßig nur kürzere Strecken zurückzulegen waren, am 27. Juli, dem 12., respektive 11. Mobilmachungstage und währte dis zum 5. und 6. August. Am 31. Juli war jedoch die eigentliche Truppen Beförderung bereits beendet.

Aus Frankreich sehlen über die Details des Eisenbahntransports der Truppen zur Zeit noch genauere Angaben. General Gunot war mit der Leitung der Kriegstransporte betraut. Eine Erschwerung für den Eisenbahnverkehr war es unstreitig, daß selbst, als die größeren Massenbeförderungen auf den östlichen Eisenbahnen begonnen, noch immer einzelne Trupps von Reserven nach allen möglichen Richtunsgen zu befördern waren, die den Betrieb um so mehr störten, als viele Reserven, die zu ihren Depots stoßen sollten, nicht in geschlossen nen Abtheilungen, sondern einzeln die Eisenbahnen benutzten.

## Formation, Stärke und Jusammenziehung der französischen Armee und der deutschen Heere.

(hierzu die im 1. heft in der Beilage mitgetheilten Ordres de bataille.)

Die französische Feld - Armee wurde incl. der Garbe in 8. Armee-Korps von verschiedener Stärke und eine Reserve-Kavallerie gegliedert. Bon diesen Korps war jedoch nur das Garde-Korps (Paris), das II. Armee-Korps (im Lager von Chalons), das III. Armee-Korps (Paris) und das V. Armee-Korps (Lyon) schon im Frieden in Brigaden und Divisionen formirt, alle übrigen Korps mußten ganz neu gebildet und bei ihnen die aus verschiedenen Theilen des Landes herangezogenen Regimenter erst in Brigaden und Divisionen kombinirt werden.

Aus Algerieen wurden 3 Zuaven=Regimenter, 3 Regimenter Turcos, 4 Regimenter Chasseurs d'Afrique und das 9. Jäger=Bataillon nach dem Kriegsschauplatz herangezogen, die Zuaven und Turkos dem I. Armee=Korps, die Chasseurs d'Afrique der Reserve=Kavallerie und das 9. Jäger=Bataillon dem VI. Armee=Korps zugewiesen.

Bur Besetzung von Algerien verblieben: 4 Linien=Insanteries Regimenter, 3 Bataillone leichter afrikanischer Insanterie, das Fremdens Regiment, ein Husaren-Regiment, 2 Regimenter Chasseurs, 3 Regismenter Spahis und 8 Batterien; in Civita vecchia wurden sür's Erste noch belassen: 2 Insanterie-Regimenter, 2 Eskadrons Chasseurs und 2 Batterien unter General Dumont, desgleichen an den Pyrenäen als Observations-Korps unter General Grandchamp, 4 Linien-Insanterie-Regimenter und 2 Chasseurs-Regimenter.

Im Ganzen gingen daher der gegen Deutschland aufzustellenden französischen Operations = Armee 36 Bataillone Infanterie, 34 Esta= brons, 10 Batterien ab, so baß für ben Felbgebrauch bisponibel verblieben: 344 Infanterie-Bataillone, 218 Estadrons und 180 Feld= batterien (incl. 26 Mitrailleusen-Batterien). Normalmäßig hätte bies eine Armee von 337,000 Kombattanten repräsentirt; da jedoch bie Infanterie-Bataillone wegen ber nicht rechtzeitig eintreffenden Reserven ftatt mit 800 Mann nur mit 6-700 Mann ins Feld ruden konnten, reducirte fich die Effettivftarte an Rombattanten für die bei ben erften Kriegsoperationen gegen Deutschland disponible französische Feld= Armee auf 300,000 höchstens 310,000 Mann, barunter 240,000 Mann Infanterie, 30,000 Mann Kavallerie und 30,000 Mann Artillerie mit 1000 Geschützen. Man erkannte in Frankreich bie Nothwendigkeit, für eine zum Feldgebrauch und zur Berftärkung ber Operations-Armee geeignete Referve-Armee schleunigst Sorge zu tragen, um die Ueberlegenheit der deutschen Urmee wenigstens theil= hierzu boten sich zunächst die Depot = Trup= weise auszugleichen. Wie oben (S. 78) bereits erwähnt, werden bei ber Mobilmachung die Infanterie-Bataillone von 8 Kompagnien des Friedensstandes auf 6 Kompagnien reducirt und aus den somit per Regiment überschießenden 6 Kompagnien ein viertes Bataillon zu 4 Kompagnien formirt, 2 Kompagnien aber als Stamm ben Depotbataillonen liberwiesen. Diese 100 vierte Bataillone, aus ausgebildeten Mannschaften beftebend, beschloß man gleichfalls burch Reserven zu komplettiren, je drei und brei zu Marsch-Regimentern zusammen zu stellen und baraus, wie aus ben Jäger-Depot-Rompagnien und ben verstärkten Rabres ber Ravallerie-Depots eine Reserve-Armee zu bilben. Diese Reserve-Armee sollte aus 39 Infanterie= und 12 Kavallerie-Regimentern bestehen, in 3 Reserve= Armee-Korps, (ein jedes zu 3 Infanterie-Divisionen und 1 Kavallerie-Division) formirt werben; im Anschluß an die bereits bestehenden 8 Armee-Rorps follten biefe neugebildeten Korps die Nummern IX, X und XI erhalten. Diese 3 Reserve-Armee-Korps sind jedoch als solche nicht zur Verwendung gekommen; wie es scheint, hat es von Hause aus an den zur Komplettirung für die vierten Bataillone erforderlichen 28,000 Mann Reserven gemangelt, so daß daher auf eine anderweitige Ergänzung berfelben gedacht werden mußte; biefer Umstand mag auf die Mobilisirung der vierten Bataillone besonbers hemmend eingewirft haben, wozu noch tam, daß eine große Anzahl von Offizieren erforderlich war, um namentlich die höheren Führerftellen zu besetzen. Erft später treten biefe aus vierten Bataillonen zusammengestellten Marsch-Regimenter, auch wohl blos als "Linien-Regimenter" bezeichnet, auf ben füblichen Kriegsschauplaten und in Paris hervor; einzelne berfelben find auch als Festungs= besatzungen verwendet worden, sowie andererseits wieder einzelne vierte Bataillone zu ihren betreffenden Regimentern gestoßen zu sein Das später, erft nach ben Unfällen ber französischen Armee bei Worth und Saarbrucken, in Chalons neuformirte XII. Armee-Korps unter General Lebrun wurde, wie späterhin näher angegeben werben foll, ohne jede Hinzuziehung von vierten Bataillonen zusammengestellt; daß daffelbe aber die Nummer XII erhielt, beweift, daß jur Zeit seiner Formirung die Armee-Korps IX bis XI bereits bestanden haben ober wenigstens beren Formation noch in bestimmter Absicht lag.

Der Kaiser Napoleon hatte sich den Oberbesehl über die gessammte französische Armee vorbehalten und den bisherigen Kriegssminister, Marschall Le Boeuf, zum Chef des Generalstabes ernannt, wogegen der General Dejean interimistisch das Kriegsministerium in Paris übernahm. Wenn dies auch einerseits von dem großen Bers

trauen zeugte, welches der Kaiser in den Marschall setzte, so wird es doch nicht haben sehlen können, daß der hierdurch herbeigeführte Wechsel im Kriegsministerium gerade in einem Moment, wo es für den Leiter desselben von der höchsten Wichtigkeit war, die genausste Kenntniß von der in Paris konzentrirten Armeeverwaltung zu besitzen, nachtheilig auf die Organisations= und Ausrüstungs=Verhältnisse der Armee eingewirkt hat. Die Verufung des Kriegsministers aber zum Chef des Generalstabes und zum strategischen Rathgeber des Kaisers war nur eine unmittelbare Folge der Verabsäumung, schon im Frieden einen geeigneten General an die Spitze des Generalstabes zu setzen.

In der ersten Zeit des Krieges wurde von einer Gliederung in besondere Armeen in Frankreich gänzlich abgesehen, jedes einzelne Armee-Rorps blied selbständig und empfing seine Besehle direkt aus dem Kaiserlichen Hauptquartier. Erst nach den unglücklichen Schlachten von Wörth und Saarbrücken erfolgte eine, gleichsam vom Feinde aufgedrungene Theilung in zwei Armeen.

Die 8 Armee-Korps für die Feld-Armee wurden in folgender Weise formirt\*) und zunächst aufgestellt:

Das Garde-Rorps, in Paris garnisonirend, behielt seine bereits formirten 2 Infanterie-Divisionen und 1 Kavallerie-Division unverändert bei, zählte 20 Infanterie-, 3 Jäger-Bataillone, 24 Es-kadrons und 12 Batterien und wurde unter den Befehl des General Bourbaki gestellt. Es sollte von Paris nach Nanch und Metz per Eisenbahn vorgeschoben werden, um der gegen die Grenze vorgerückten Armee als nächste Reserve zu dienen.

Das I. Armee-Rorps unter dem aus Algerien nach Frankreich zurückgerusenen Marschall Mac Mahon, sollte sich in Straßburg sormiren und zunächst den Elsaß decken. Außer den im Elsaß garnisonirenden Truppen wurden demselben die aus Algerien herangezogenen Infanterie-, Zuaven- und Turkos-Regimenter zugewiesen. Diese afrikanischen Trupden bildeten besondere Brigaden, wurden aber mit französischen Regimentern zu Infanterie-Divisionen kombinirt. Das ganze Armee-Korps mußte bei der Mobilmachung neu sormirt werden und zwar in 4 Infanterie-Divisionen und eine aus 3 Bri-

<sup>\*)</sup> In Betreff ber Details ber ersten Ordre de bataille verweisen wir auf bie bem 1. Heft beigeftigte Beilage 1.

gaden bestehende Kavallerie-Division. Es zählte mithin 48 Infanterie-, 4 Jäger-Bataillone, 28 Eskadrons und 18 Batterien.

Das II. Armee-Korps wurde im Lager von Chalons durch die baselbst aus den verschiedenen Theilen Frankreichs zur Lagerübung seit dem 1. Juli zusammengezogenen Truppen gebildet. Es behielt seine Formation in 3 Infanterie-Divisionen und 1 Kavallerie-Division unverändert bei und war 36 Infanterie=, 3 Jäger-Bataillone, 16 Es= kabros und 15 Batterien ftark. General Froffarb, ber bas Lager tommandirte, behielt auch bas Rommando über bas II. Armee-Korps, so daß daher in diesem Korps die wenigstens Personal-Beränderungen eintraten. Ueberdies hatte das Korps den Vorzug, daß die Truppen sich auf einem erhöhten Friedensstande befanden, zum Theil mit den nothwendigsten Trains versehen waren und sich durch die Lagerübungen bereits in den Brigade-, Divisions- und Korpsverband eingelebt hatten. Es wurde daher auch gerade dieses Korps, als das am meisten marsch= und friegsbereite, dazu ausersehen, gleichsam die Spitze ber Armee zu bilden und als solche gegen die feindliche Grenze an der Saar nach St. Avold vorzurücken.

Das III. Armee-Korps, welches in und bei Paris stand und bereits in 4 Infanterie-Divisionen und 1 Kavallerie-Division formirt war, wurde unter den Besehl des Marschall Bazaine gesstellt und war 48 Infanterie-, 4 Jäger-Bataillone, 28 Eskadrons und 18 Batterien stark. Es wurde, in Paris durch die zu Gebot stehenden reichen Hilfsmittel schnell auf den Kriegssuß gestellt, nach Metz dirigirt.

Das IV. Armee=Rorps wurde in Thionville in 3 Infanterie= Divisionen und 1 Kavallerie=Division neu formirt und unter den Besehl des General de l'Admirault gestellt. Es zählte 36 In= fanterie=, 3 Jäger=Bataillone, 16 Eskadrons und 15 Batterien.

Das V. Armee-Korps, aus der Armee von Lyon bestehend und bereits in 3 Infanterie-Divisionen und 1 Kavallerie-Division formirt, wurde unter den Besehl des General de Failly gestellt und von Lyon mittelst Eisenbahn-Transport nach der Gegend von Bitsch gegen die Grenze der Bayerischen Rhein-Pfalz vorgesandt. Es war 36 Infanterie-, 3 Jäger-Bataillone, 16 Eskadrons und 15 Batterien stark.

Das VI. Armee-Korps sollte aus den im nördlichen und stüdlichen Frankreich garnisonirenden Regimentern als eine allgemeine Armee-Reserve in 4 Infanterie-Divisionen und 1 Kavallerie-Division

neu formirt werden, in der Stärke von 48 Infanterie-Bataillonen, 1 Jäger-Bataillon, 24 Eskadrons und 18 Batterien. Den Besehl über das Korps, welches getrennt mit 2 Divisionen im Lager von Chalons, mit 1 Division in Soissons und 1 Division in Paris stand, erhielt Marschall Canrobert.

Das VII. Armee-Rorps sollte General Felix Douay in der Gegend von Belsort aus den im südlichen Frankreich garnisonirens den Truppen, in 3 Infanterie-Divisionen und 1 Kavallerie-Division neu sormiren, in der Stärke von 36 Infanterie-, 2 Jäger-Bataillonen, 20 Eskadrons und 15 Batterien. Dieses Korps scheint in seiner Formation auf die meisten Schwierigkeiten gestoßen zu sein; nur die 1. Infanterie-Division unter General Conseil-Dumesnil, welche bei Colmar stand, war kriegs- und marschbereit und wurde daher, wie wir später sehen werden, kurz vor der Schlacht bei Wörth zu dem Korps des Marschalls Mac Mahon als Verstärtung herangezogen.

Die Kavallerie-Reserve der französischen Armee bestand auß 3 Divisionen; die 1. unter General du Barrail, 3 Regimenter Chasseurs d'Afrique\*), und die 3 unter General de Forton, 2 Kürassier- und 2 Dragoner-Regimenter, wurden dem 2. und 3. Korps, die 2. Reserve-Kavallerie-Division unter General de Bonnemain, vier Kürassier-Regimenter, wurden dem 1. Korps überwiesen.

Im Ganzen wurden daher an der östlichen Grenze Frankreichs aufgestellt: 26 Infanterie= und 11 Kavallerie=Divisionen und zwar:

Auf dem rechten Flügel im Elsaß I. Korps (50,000 Mann) bei Straßburg, als Reserve VII. Korps (35,000 Mann) bei Belfort.

Im Centrum vorgeschoben gegen die Rheinpfalz und die preus hische Saargegend V. Korps (35,000 Mann) bei Bitsch, II. Korps (35,000 Mann) bei St. Avold.

Auf dem linken Flügel IV. Korps (35,000 Mann) bei Thionville. Als Reserve für das II. und V. Korps (20,000 Mann) bei Metz und Nancy, III. Korps (50,000 Mann) bei Metz.

Als Allgemeine Armee-Reserve IV. Korps (50,000 Mann) bei Chalons, Soissons und Paris.

<sup>\*)</sup> Das für diese 1. Reserve-Ravallerie-Division bestimmte 4. Regiment Chasseurs d'Afrique traf verspätet in Frankreich ein, konnte die Armee bei Metz nicht mehr erreichen und wurde daher dem neu formirten XII. Korps zugewiesen.

Die beutschen Armeen. König Wilhelm übernahm über sämmtliche gegen Frankreich aufgebotenen nord= und sübdeutschen Streitkräfte den Oberbesehl, wie dies in Bezug auf Süddeutschland bereits in den 1866 abgeschlossenen Allianzverträgen für einen Kriegs= fall im Boraus sestigestellt worden war. Dadurch wurde die so überaus wichtige und nothwendige Einheit des Kommandos für den beginnenden Krieg gesichert und die einheitliche Leitung aller größeren Operationen sämmtlicher deutschen Heerestheile in eine seste, mächtige und sachkundige Hand gelegt. In glänzender Weise bewährte es sich aufs Neue, welche unendliche Bortheile der Kriegsführung erwachsen, wenn der die Staatsangelegenheiten leitende Monarch sich persönlich an die Spitze der Armee stellt, unbeschränkt über alle Kriegsmittel gebieten kann und in allen seinen Entschließungen und Anordnungen nur Gott, seinem Bolke und sich selbst verantwortlich bleibt.

In Frankreich bagegen war eine Einheit bes Kommandos nur anscheinend baburch gefichert, daß Raifer Napoleon ben Oberbefehl der Armee übernahm; ihm fehlte Bieles, was König Wilhelm in hohem Maage besag, um diese Ginheit unter allen Berhältniffen thatfächlich aufrecht erhalten zu können. Der Raifer, obschon an 11 Jahre jünger, als ber König, war körperlich hinfällig geworden und daher nicht mehr im Stande alle Mühfeligkeiten und Strapagen eines mit Rapidität geführten Feldzuges inmitten feiner Soldaten zu ertragen; auch schien seine Willenstraft gebrochen und er nicht mehr die rucksichtslose Energie zu besitzen, mittelft deren er sich früher auf den französischen Thron geschwungen und allen seinen vielfachen Gegnern König Wilhelm dahingegen hatte sich burch förpergetrott hatte. liche Abhärtung als alter Solbat und passionirter Jäger, burch ein= fache, frugale Lebensweise und unausgesetzte angestrengte geistige Thätigkeit eine feltene und unermudliche.Ruftigkeit bis in fein hohes Alter zu bewahren gewußt, so baß er Allen als ein Vorbild unverwüstlicher Arbeitstraft vorleuchtete und mit bem jüngsten Solbaten in Ausbauer und im Ertragen ber ftartften Fatiguen wettzueifern im Stande mar.

Der Kaiser, obschon nicht ohne militairische Kenntnisse und Talente, und obgleich er schon einmal im Jahre 1859 eine größere Armee nicht ohne Erfolg persönlich besehligt, galt dennoch vor der Welt und auch in den Augen seiner Armee mehr oder minder nur als ein Kriegsdilettant, welcher der Anlehnung an Andere bedurfte, um im Kriege zu entscheidenden Entschlüssen zu gelangen. Vielleicht

fühlte der Kaiser selbst seine militairische Schwäche und es ließe sich daraus seine gleich bei Beginn des Krieges hervortretende Scheu vor energischem Eingreisen in die Operationen seiner Generale, sowie eine gewisse Apathie und Passivität in seiner ganzen Haltung erklären. Nur zweimal erscheint er inmitten seiner Truppen auf dem Schlachtselbe, am 2. August bei der ungefährlichen Demonstratian gegen Saarbrücken und am 1. September dei Sedan, beide Male nicht als leitender Feldherr, sondern gleichsam nur als Juschauer. Es kounte daher auch nicht sehlen, daß der Kaiser in dem Verlauf des Krieges, wie in politischer, so auch in militairischer Hinsicht, immer mehr in den Hintergrund zurückgedrängt wurde, da seine militairische Autorität in der Armee keine tiesen und festen Wurzeln geschlagen hatte.

Wie so gang anders zeigte sich sein Gegner, König Wilhelm! Bon Jugend auf mit Borliebe und ganzer Seele Golbat, hatte er ben größten Theil seines Lebens militairischen Studien gewidmet und feine in biefer Beziehung erworbenen gründlichen Kenntniffe vielfeitig praftisch erprobt, so daß er von allen militairischen Rapazitäten aus tief innerer Ueberzeugung als maßgebender Lehrmeister betrachtet Im unausgesetzten perfonlichen Berkehr mit ben Truppen fannte er mehr als jeder andere beren wirkliche Bedürfnisse, beren Leiftungsfähigkeit, beren ftarke und schwache Seiten. Daß er auch bie letzteren herausgefühlt hatte und ihnen mit Energie und tiefer Sach= kenntniß abzuhelfen verstand, davon zeugt in unwiderleglicher Weise sein "eigenstes Wert": Die Reorganisation ber Armee. Die treue unermüdliche Fürsorge für die stete Bervollkommnung der Armee, für ihre gründliche und forgfältige Vorbereitung für ben Krieg, für bie Erhaltung eines acht friegerischen ehrenwerthen Sinnes in allen Theilen berfelben, hatte bem foniglichen Kriegsherrn bie ungetheilte Sympathie, sowohl der Offiziere als der Soldaten seines Beeres, in felten hohem Maaße zugewendet und mit Begeifterung und vollem Vertrauen war man gewöhnt, seinen Befehlen zu folgen. Bor feiner Antorität beugten sich, sobald er einen Befehl ausgesprochen, alle etwa bavon abweichenden Ansichten seiner Generale, mährend in Frankreich ber Raifer Napoleon ben Zwiespalt seiner Marschälle und ihre gegenseitigen Rabalen beim Mangel an perfonlicher militairischer Autorität nicht niederzuhalten und unschädlich zu machen vermochte. Ebensowenig gelang es bem Raiser, trot aller Tiraden und fünft=

licher Mittel, den französischen Soldaten zu einer solchen Besgeisterung für seine Person zu entstammen, wie sie von den deutschen Soldaten ohne Ausnahme ihrem Oberfeldherrn, ohne dessen sichtliches Zuthun, als etwas Selbstverständliches entgegen getragen wurde. Während das Erscheinen des Königs inmitten seiner Truppen im Bivouak, auf dem Marsch, wie im Gesecht diese stets elektrisirte, ein Wort, ein Blick von ihm Alle zu immer neuen, oft den größten und erstaunlichsten Anstrengungen anspornte, ließ die ohnehin seltene Gegenwart des Kaisers auf dem Kampsplatze den französischen Soldaten kalt und so ging denn der französischen Armee ein gewaltiger Impuls verloren, der im Kriege zu den höchsten Leistungen begeistert.

Noch einen anderen, nicht hoch genug anzuschlagenden Bortheil hatte König Wilhelm vor bem Raifer gleich bei Beginn bes Krieges voraus; er wußte, daß hinter bem auf Tod und Leben ihm treu ergebenen ftarten und tapferen Beere ein in patriotischer Begeifterung erglühtes beutsches Bolf stand, welches mit gleich großem Bertrauen zu ihm aufblickte und in welchem bas leibenschaftliche poli= tische Parteitreiben früherer Zeit jede Stätte verloren. Der König wußte sich vollkommen eins mit dem deutschen Beere und dem ge= sammten deutschen Bolte, wohingegen der Raiser, den Boden unter feiner Dynaftie schwanten fühlend, seine Blide nicht nur vorwärts auf ben Feind, sondern auch mit ängstlicher Spannung rudwärts nach Paris wenden mußte, von woher ihm jeden Augenblick Unheil brobte, von wo aus alle seine Plane und Hoffnungen vernichtet werden konnten. Diese Unsicherheit seiner politischen Lage in Frankreich selbst hat wesentlich dazu beigetragen, seine ohnehin geschwächte Thatfraft noch mehr herabzudrücken und fo fein eigenes Miggeschick, sowie das der französischen Armee und von gang Frankreich herauf zu beschwören. -

Bum Chef des Generalstabes sämmtlicher deutschen Armeen wurde der bisherige Chef des großen Generalstabes der norddeutschen Armee, General der Infanterie v. Moltke, ernannt, der Generalstab selbst unter Beibehaltung der bisherigen mit ihren wichtigen Berufssgeschäften genau vertrauten Abtheilungsschefs durch ehemalige Generalsstabsofsiziere verstärkt, zum Generals Quartiermeister Generalslieutenant v. Podbielski des Kriegs-Ministeriums bestimmt. Schon in der Friedenszeit hatte der preußische Generalstab unter Leitung seines hochbewährten Chefs unausgesetzt den Kriegsfall im Auge behalten,

alle Chancen eines Krieges, auch gegen Frankreich, reiflichst erwogen. Seine gründlichen, auf genauer Sachkenntniß beruhenden Vorstudien, setzten ihn daher in den Stand, die momentane Kriegslage sofort richtig zu beurtheilen und mit überraschender Schnelligkeit bie erforberlichen Dispositionen zu entwerfen. Wie aus ben später in Frankreich veröffentlichten Berichten bes frangofischen Militair=Bevoll= mächtigten in Berlin, Oberft Stoffel, an den Kriegsminifter in Paris hervorgeht, hatte derselbe schon im Jahre 1868 die Vortrefflichkeit bes preußischen Generalstabes wiederholt hervorgehoben, auf die Mangelhaftigfeit bes französischen Generalstabes bagegen in freimuthigfter Weise rucksichtslos hingewiesen und seine Berichte mit ber Warnung geschloffen, daß man sich in Frankreich vor bem preußischen Generalstabe in Acht nehmen moge. Seine warnenden Worte blieben aber in Frankreich unbeachtet und so bokumentirte benn der mangelhaft zusammengesetzte französische Generalstab im Kriege von 1870 in allen seinen Theilen eine fo entschiedene Unterlegenheit gegen ben genial geleiteten, aus ben fähigften Rraften bestehenden beutschen Generalstab, daß ichon baraus die großen und fortbauernden Diferfolge ber französischen Armee gleich von Beginn bes Krieges an, sich erflaren laffen.

Aber nicht nur die Leitung des großen Generalstabes blieb zum Heil der deutschen Armeen, in derselben, volles und unbedingtes Vertrauen erweckenden Hand des größten Strategen der Neuzeit, wie ihn mit vollem Recht die dankbare Mitwelt bezeichnet, sondern auch hinsichts der Leitung des Ariegsministeriums fand bei beginnens dem Ariege keine Veränderung statt.

Der Kriegsminister, General ber Infanterie v. Roon, als Abministrator und Organisator in der Armee wie im Auslande gleich hoch geschätzt und bewundert, mit allen Verwaltungsgeschäften der Armee genau vertraut, begleitete seinen königlichen Kriegsherrn ins Feld und stand demselben in Allem, was die Lebensssunktionen des Heeres betraf, unmittelbar zur Seite. Dem in Berlin verbleibens den Ministerium unter einem neu ernannten stellvertretenden Kriegsminister, General-Major Klotz, lag die spezielle Aussührung der im Hauptquartier erlassenen Besehle ob, so daß in dem ganzen Verwaltungs-Apparat möglichst wenig geändert wurde. Auch der General-Inspekteur der Artillerie, General der Infanterie v. Hindersin, sowie der mit Wahrnehmung der Geschäfte als General-Inspekteur des Ingenieur-Rorps betraute General-Lieutenant v. Aleist\*) folgten bem Königlichen großen Hauptquartier in's Feld, und waren in demselben mithin die Spiken aller Armee-Berwaltungszweige zur schleunigsten Erledigung sämmtlicher militairischen Angelegenheiten um den König vereinigt. Außerdem befanden sich im Königlichen Hauptquartier der Bundeskanzler, General Graf Bismarck und vortragende Käthe des Civil-Kabinets, so daß der König von seinem Feldlager aus sämmtliche diplomatischen Berhandlungen und Regierungsgeschäfte mit deren höchsten Organen unmittelbar berathen und, wie mitten im Frieden, sosort darüber entscheiden konnte.

Im deutschen Heereslager sehen wir daher eine unvergleichliche Konzentration aller Kräfte, die langbewährten treuen und erprobten Rathgeber in voller Harmonie dem Könige unmittelbar zur Seite stehen, wogegen sich in Frankreich der Dualismus der Armeeleitung im Felde und der in Paris zurückgebliebenen Regierungsgewalten sehr bald in schroffster und verderblicher Weise geltend machte.

Am 18. Juli, also wenige Tage nach bem Befehl zur Mobilmachung der nordbeutschen Armee, erfolgte bereits die vom Könige vollzogene Ordre de bataille und die Stellenbesetzung in der Armee, lettere so vollständig, daß darin sogar schon alle Ginzelheiten hinsichts ber zum Generalftabe, ber Abjutantur kommandirten Offiziere, sowie hinsichts ber Rommanbanten ber Stabswachen ber verschiedenen Urmeen, der einzelnen Stappen-Rommandanten zc. geregelt wurden. \*\*) Diese überraschend schnelle Erledigung einer so komplizirten, für die Armee und die Rriegserfolge fo hochwichtigen Angelegenheit fonnte nur die auf's Sochste gesteigerte Arbeitsfraft bes Militair-Rabinets und die genaue Personalkenntniß, welche ber Ronig von seinem Offiziers-Rorps befaß, möglich machen. Ueberall ben rechten Mann an ben richtigen Plat zu ftellen, die beftebenden Armeeverhältniffe möglichft wenig zu ändern, den nicht mehr für den Dienst im Felde vollständig sich eignenden höheren Offizieren aber eine andere Stellung zuzuweisen, in der sie in ehrenvoller Weise fortwirken konnten, die Befähigung bei Besetzung jeber neu freirten Stelle forgsam zu er=

<sup>\*)</sup> Der damit bisher beauftragte General-Lieutenant v. Ramede hatte bei der Mobilmachung auf seinen besonderen Wunsch das Kommando der 14. Insfanterie-Division erhalten und kehrte in seine frühere Stellung erst mit dem Beginn der Belagerung von Paris zurud.

<sup>\*\*)</sup> S. die Ordre de bataille der norddeutschen Armee vom 18. Juli 1870. Berlin, Mittler n. Sohn.

wägen, dies Alles waren überaus schwierige Aufgaben, die eben nur durch genaueste Kenntniß der Persönlichkeiten und die an dieselben zu stellenden militairischen Anforderungen schnell und sicher zu lösen waren.

Nach der Ordre de bataille sollten die gesammten deutschen Streitkräfte in drei Armeen formirt werden, bei deren Kombinirung gleichfalls vielsache Mücksichten auf die Dislokations= und anderweitigen Personalverhältnisse geboten waren. Zur Bildung dieser drei großen Armeen standen 13 norddeutsche und 2 bayerische Armee-Korps und außer der zur norddeutschen Armee gehörenden, aber in gesonderter Stellung verbliebenen Großherzoglich Hessischen Division, die württemsbergische und die badensche Division, im Ganzen mithin 33 Divisionen zur Disposition. Bon diesen wurden aber zunächst nur 26 Olvisionen den drei Armeen bei Eröffnung des Krieges zugewiesen und außer der aufgebotenen Landwehr noch 7 Infanterie-Divisionen im Lande zurückbehalten.

Sinerseits gebot die Borsicht eine abwartende Haltung gegen Desterreich, das zwar seine Neutralität erklärt', von dem man aber noch nicht ganz sicher war, ob es diese auch streng innehalten oder sich nicht von dem Drängen Frankreichs und einer preußenseindlichen Partei im Lande selbst, zu einer bewaffneten Neutralität und zu Desmonstrationen werde hinreißen lassen. Es blieb daher vorläusig das in Schlesien garnisonirende VI. Armee-Korps in dieser Provinz zurück und wurde erst später, 'als sich das Berhältniß zu Oesterreich in bestriedigenoster Weise geklärt hatte, nach der Provinz Sachsen und demsnächst zur dritten Armee herangezogen.

Andererseits mußte man in Deutschland darauf gefaßt sein, daß Frankreich seine große Ueberlegenheit zur See, wie es stets gedroht hatte und auch in der That beabsichtigte, dazu benutzen würde, die Küsten der Ost= und Nordsee zu beunruhigen und durch ein startes Landungstorps eine Diversion im großen Styl auszusühren. Zum Schutz der Küstenlande und zur Zurückweisung von Landungsunter=nehmungen in denselben wurden daher für's Erste das I. und II. Armee=Korps, in Ost= und Westpreußen und in Pommern garnisonirend, in vollständig mobilem Zustande im Lande zurückgelassen, so=dann aber bei Berlin zusammengezogen und später, als die Gesahr größezer Landungen durch die Kriegsersolge in Frankreich gänzlich geschwunden war, nach dem Kriegsschauplatze beordert, wo das I. Armee=Korps der I., das II. der II. Armee zugewiesen wurde.

Bei etwaigen Unternehmungen der französischen Flotte und Landungs= versuchen war Schleswig-Bolftein um so mehr am meiften gefährbet, als Frankreich alle Mittel ber Drohung, Aufregung und Ginschüchterung anwandte, um Dänemart aus feiner erflärten Neutralität herauszureißen und zu einem aktiven Auftreten gegen Deutschland im Berein mit der französischen Flotte und den französischen Landungstruppen zu bewegen. Bur größeren Sicherung Schleswig-Holfteins murbe bemzufolge angeordnet, daß das ber II. Armee zugetheilte IX. Armee-Korps nur mit der 18. Infanterie-Division zu berselben abruden und mit ber 25. (Großherzoglich-Hessischen) Division\*) zu einem Armee-Korps zusammenstoßen, die 17. Infanterie Division und die 17. Ravallerie-Brigade dagegen in Schleswig-Holftein zurückbleiben sollte. Diese Division und diese Ravallerie-Brigade wurden erft im September von ihrem Sicherungspoften abberufen, nachbem auch bie lette Gefahr geschwunden war, sowohl vor frangösischen Seeunternehmungen, als bor bem Beraustreten Danemarks aus feiner Reutralität. Nach bem Kriegsschauplat herangezogen stieß die 17. Division jedoch nicht wieder zum IX. Korps, sondern wurde, wie wir späterhin sehen werden, zu anderen Formationen benutt.

Die drei großen deutschen Armeen wurden in fehr verschiedener Stärke, ihren besonderen Aufgaben entsprechend, zufammengesett, bie I. und II. Armee ausschließlich aus nordbeutschen, die III. Armee aus süd= und norddeutschen Truppen. Die III. Armee repräsentirte baber in Waffen bas geeinte Nord- und Sübbeutschland und follten in bemselben nach langer schmerzhafter Trennung zum erstenmal wieder Preugen mit Bayern, Württembergern und Badenfern in einer Reihe als Waffenbrüder fampfen. Es war baber eine glud= liche, vertrauenerweckende und Einigkeit im Handeln verheißende Maagregel, daß König Wilhelm seinen Sohn und Thronerben gerade für das Kommando der III. Armee auserfor. Die Ernennung des selben zum Oberbefehlshaber sud norddeutscher Truppen mar ein Beweis bes hohen Vertrauens, welches ber König in die Tüchtigkeit ber fübdeutschen Truppen setzte. Sie murbe baber auch in gang Subbeutschland mit dem größten Enthusiasmus freudig begrilft. Der erlauchte Bring, ber fich bereits 1866 an ber Spige einer Armee hohen Kriegs

Diese war im Frieden als dritte Division bem XI. Armee-Korps zugewiesen, durch ihre Abzweigung von demselben und die Bereinigung mit der 18. Division wurde mithin das Normalverhältniß, wonach jedes Armee-Korps aus 2 Divisionen bestehen sollte, wieder hergestellt.

ruhm erworben, gewann burch fein leutseliges natürliches Wefen, seine tief ausgeprägte Humanität und seine imponirende militairische Erscheinung fehr schnell die Bergen ber süddeutschen Soldaten, wie er bie ber nordbeutschen bereits in vollem Mage besag. Unter seinen Augen wuchs daher die neugeschlossene Waffenbrüderschaft so schnell und so fest zusammen, daß auch nicht ein einziger Fall ber Reibung, wie bieß unter einander noch fremden Truppen so leicht vorkommt, sich ereignete, vielmehr sehr bald eine auf gegenseitige Achtung begründete innige Kameradschaft alle Theile der Armee umschloß. war ber III. Armee vergönnt, in bem Kriege von 1870 zuerst bie frangösische Grenze zu überschreiten, bie erften entscheibenben Schläge gegen ben Feind auszuführen und gleich in diesen ersten Gefechten und Schlachten zeigte es fich, welche großen Erfolge bem ebeln und rühmlichen Wetteifer unter ben verschiedenen Truppentheilen, von benen jeber einzelne die Waffenehre seines Landes zu vertreten hat, entsprießen.

#### Erfte Formation der drei deutschen mobilen Armeen\*).

I. Armee. G. b. J. v. Steinmet.

Chef b. Generalftabs G. D. v. Sperling.

VII. Armee=Rorps. G. d. J. v. Zastrow. 24 Bat. Inf., 1 Jäg. Bat., 8 Estadr., 1 Pion. Bat., 1 Train Bat., 90 Geschütze. Dasselbe garnisonirt in Westphalen und besteht aus der 13. Inf. Div. (25. u. 26. Inf. Brig.) G. Lt. v. Glümer und der 14. Inf. Div. (27. u. 28. Inf. Brig.) G. Lt. v. Kamede.

VIII. Armee = Korps. G. b. J. v. Goeben \*\*), 24 Bat. Inf. \*\*\*), 1 Jäg. Bat., 8 Eskadr., 1 Pion. Bat., 1 Train Bat., 90 Geschütze. Dasselbe garnisonirt in der Rheinprovinz und besteht aus der 15. Inf. Div. (29. u. 30. Inf. Brig.) G. Lt. v. Weltzien und der 16. Inf. Div. (31. u. 32. Inf Brig.) G. Lt. v. Barnekow.

<sup>\*)</sup> Die Details sind bereits in den der 1. Lieferung beigeftigten Beilagen Rr. 2 und 3 gegeben.

<sup>\*\*)</sup> Der bisherige kommandirende General des 8. A.-A. G. d. J. Herwarth v. Bittenfeld war zum General - Gouverneur im Bereich des VII., VIII. und IX. A.-A. ernannt.

<sup>\*\*\*)</sup> Bom VIII. A. R. blieben als Festungsbesatzungen zurück: Ins.-Regt. Nr. 65 in Köln, Nr. 68 in Coblenz, Nr. 70 in Saarlouis, dann in Mainz. Als Ersatz erhielt das Korps vom III. A. R. Ins.-Regt. Nr. 60, vom IV. A. R. die Ins.-Regt. Nr. 67 und 72, welche respekt. der 29., 30. und 32. Ins.-Brig. zugetheilt wurden.

- 1. Kavallerie-Division (1. u. 2. Kavall. Brig.) G.-Lt. v. Hartmann. 24 Eskadr.
- 3. Kavallerie-Division (6. u. 7. Kav.-Brig.) G.-M. Graf v. d. Groeben. 16 Eskadr.

Die I. Armee war daher 61,000 Mann stark und zählte 48 Bataillone Infanterie, 56 Eskadrons, 2 Pionier= und 2 Train=Bataillone, 180 Geschütze.

II. Armee. G. d. Kav. Prinz Friedrich Karl von Preußen. Chef des Generalstabs; G.-M. v. Stiehle.

Garde Rorps. G. d. Kav. Prinz August v. Württemberg. 27 Bat. Inf., 1 Jäg. u. 1 Schützen Bat., 32 Estadr., 1 Pionier, 1 Train Bat., 90 Gesch. Das Garde Korps, aus allen preußischen Provinzen refrutirt, garnisonirt zum größten Theil in Berlin und Potsdam, mit einzelnen Regimentern aber auch in Spandau, Hannover, Breslau u. Coblenz. Es besteht aus der 1. Garde Inf. Div. (1. u. 2. Garde Inf. Brig.) G. M. v. Pape, der 2. Garde Inf. Div. (3. u. 4. Garde Inf. Brig.) G. Kt. v. Budritsti und der Garde Kav. Div. (1., 2. u. 3. Garde Kav. Brig.) G. Kt. v. Budritsti und der

III. Armee = Korps. G.-Lt. v. Alvensleben II. \*) 24 Bat. Inf., 1 Jäger=Bat., 8 Eskadr., 1 Pionier=, 1 Train=Bat., 90 Gesschütze. Es garnisonirt in der Provinz Brandenburg und besteht aus der 5. Inf.=Div. (9. u. 10. Inf.=Brig.) G.-Lt. v. Stülpnagel und aus der 6. Inf.=Div. (11. u. 12. Inf.=Brig.) Gen.=Lt. v. Buddenbrock.

IV. Armee-Korps. G. d. Inf. v. Alvensleben.\*\*) 24 Bat. Inf., 1 Jäg. Bat., 8 Estadr., 1 Pionier-, 1 Train-Bat., 90 Ge-schütze. Es garnisonirt in der Provinz Sachsen und in Anhalt und besteht aus der 7. Inf. Div. (13. u. 14. Inf. Brig.) G. Lt. v. Schwarzhoff und aus der 8. Inf. Div. (15. u. 16. Inf-Brig.) G. Lt. v. Schöler.

IX. Armee-Korps. G. d. Inf. v. Manstein. 20 Bat. Inf. (12 preußische u. 8 hessische), 3 Jäger-Bat. (1 preuß. u. 2 hessische), 12 Estadr. (4 preuß. u. 8 hessische), 1½ Pionier-, 1¾ Train-Bat., 78 Geschütze (48 preuß. u. 30 hessische). Das IX. A.-A. war aus der 18. Inf.-Div. des IX. A.-A. (35. u. 36. Inf-Brig.) G.-Lt. v. Wrangel, welches in Schleswig-Holstein stand, und aus der Groß-

<sup>\*)</sup> Derfelbe übernahm das Kommando des Korps vom Prinzen Friedrich Carl. \*Das Inf.-Regt. Nr. 60 wurde dem VIII. A.-A. zugetheilt.

<sup>\*\*)</sup> Die Inf Regt. Rr. 67 und 72 wurden dem VIII. A.-R. zugetheilt.

herzoglich Hessischen Division kombinirt (S. 139). Lettere, die 25. Inf. Div. (49. u. 50. Inf. Brig.) und die Hessische 25. Kavall. Brig., stand unter dem Besehl des G. Lts. Prinzen Ludwig von Hessen. Das kombinirte IX. Korps war an Infanterie etwas schwächer, als die andern Korps, weil die hessischen Infanterie-Regimenter ein jedes nur 2 Bataillone stark waren. Bon der 35. Inf. Brig. der 18. Div. wurde das Inf. Rezt. Nr. 25 als Besatung in Flensburg und Sonderburg zurückgelassen und in Stelle desselben dieser Brigade das Füs. Regt. Nr. 36 der 33. Inf. Brig. (17. Inf. Div.) zugetheilt, wodurch die ursprüngliche Ordre de bataille eine Nenderung erlitt.

X. Armee = Korps. G. d. Inf. v. Boigts = Rhet. 24 Bat. Inf., 1 Jäg. Bat., 8 Estadr., 1 Pionier=, 1 Train=Bat., 90 Ge= schütze. Es retrutirt und garnisonirt in der Provinz Hannover, im Großherogthum Oldenburg und Herzogthum Braunschweig und besteht aus der 19. Inf. Div. (37. u. 38. Inf. Brig.) G. Lt. v. Schwarz= toppen und der 20. Inf. Div. (39. u. 40. Inf. Brig.) G. M. v. Kraatz-Roschlau.

XII. (Königl. Sächsisches) Armee-Korps. G. Kronprinz Albert von Sachsen. 27 Bat. Inf., 2 Jäg. Bat., 24 Estadr., 1 Pionier, 1 Train-Bat., 96 Geschütze. Das Korps bestand aus der 23. Inf. Div. (45. u. 46. Inf. Brig.) G. Lt. Prinz Georg v. Sachsen, aus der 24. Inf. Div. (47. u. 48. Inf. Brig.) G. M. Nehrhof v. Holderberg und der Sächsischen Kavallerie-Division (23. u. 24. Kav. Brig.) G. M. Graf zur Lippe.

5. Kavallerie-Division (11. u. 12. Kavall.-Brig.) G.-Lt. v. Rheinbaben. 24 Eskabrons.

6. Kavallerie Division. (14. u. 15. Kavall. Brig.) G. Kt. Herzog Wilhelm von Mecklenburg-Schwerin. 32 Eskadrons.

Die II. Armee war daher 206,000 M. stark und zählte 146 Bataillone Infanterie, 10 Jäger=Bataillone, 148 Es=kadrons, 6½ Pionier=, 6½ Train=Bataillone und 534 Geschütze.

III. Arme e. General d. J. Kronprinz von Preußen. Chef des Generalstabs: G.-Lt. v. Blumenthal.

V. Armee=Korps. G. = Lt. v. Kirchbach \*). 24 Bat. Inf., 1 Jäg.=Bat., 8 Eskadr., 1 Pionier=, 1 Train=Bat., 90 Geschütze.

<sup>\*)</sup> Derfelbe übernahm bas Kommando vom G. b. Inf. v. Steinmet.

Das Korps, im Großherzogth. Posen und in Niederschlessen garnissonirend, bestand aus der 9. Inf.:Div. (17. u. 18. Inf.:Brig.) G.:M. v. Sandrart und aus der 10. Inf.:Div. (19. u. 20. Inf.:Brig.) G.:M. v. Schmidt.

XI. Armee = Korps. G. Et. v. Bose\*). 24 Bat. Jus., 1 Jäg. Bat., 8 Estadr., 1 Pionier=, 1 Train=Bat., 90 Geschütze. Das Korps retrutirt und garnisonirt in den Provinzen Hessen und Nassau (Franksurt a. M.), in dem Großherzogth. Sachsen=Weimar, den Herzogth. Sachsen=Roburg=Gotha und Meiningen; es bestand aus der 21. Ins.=Div. (41. u. 42. Ins.=Brig.) G.=Lt. v. Schachtmeher und aus der 22. Ins.=Div. (43. u. 44. Ins.=Brig.) G.=Lt. v. Gersdorff.

2. Kavallerie=Division (3., 4. u. 5. Kav.=Br.) G.=Lt. Gr. zu Stolberg=Wernigerode. 24 Estadrons.

4. Kavallerie-Division (8., 9. u. 10. Kav. Brig.) G. d. Kav. Prinz Albrecht von Preußen. 24 Estadrons.

Königlich Bayerisches 1. Korps. G. d. Inf. v. d. Tann. 24 Bat. Inf., 5 Jäg. Bat., 20 Eskadrons, 1 Feld Genie Abth. und Train, 96 Geschütze. Es bestand aus der 1. Div. (1., 2. Inf. Brig., 1. Kav. Brig.) G. Lt. v. Stephan und der 2. Div. (3., 4. Inf. Brig., 2. Kav. Brig.) G. Lt. Gr. Pappenheim.

Röniglich Bayerisches 2. Korps. G. d. Inf. v. Hartsmann. 18 Bat. Inf. \*\*), 5 Jäger=Bat., 20 Estadr., 1 Feld-Genies Abth. u. Train, 96 Geschütze. Es bestand aus der 3. Div. (5., 6. Inf.-Brig., 3. Kav.=Brig.) G.=Lt. v. Walther und aus der 4. Div. (7., 8. Inf.=Brig., 4. Kav.=Brig.) G.=Lt. Gr. Bothmer.

Kombinirtes Württembergisch = Badensches Korps. G.= Lt. v. Werder \*\*\*).

a) Königl. Bürttembergische Feld Division. G.Rt. v.

<sup>\*)</sup> Derfelbe übernahm das Kommando vom G. d. Inf. v. Plonski, welcher zum stellvertretenden Kommandirenden General des XI. A.-C. ernannt wurde.

<sup>\*\*)</sup> Das 4. und 8. Inf. - Regt. b. 8. Inf. - Brig. blieb als Besatzung von Landau und Germersheim zurilck, die 8. Inf. - Brig. wurde aus 2 Jäger - Bat. und 5 einzelnen Inf. -Bat. aus den andern Brigaden neu kombinirt.

<sup>\*\*\*)</sup> G.-Lt. v. Werder, Komm. d. 3. Division (Stettin), wurde gleich bei der Mobilmachung dem Ober-Kommando der III. Armee zu besonderer Verwendung überwiesen und erhielt sodann das Kommando dieses kurz vor Beginn der Feindsseligkeiten kombinirten Korps. Nach der Schlacht bei Wörth wurde dieser Korps-verband wieder gelöst, die badensche Division verblieb unter dem Besehl des G.-Lts. v. Werder und wurde mit zur Belagerung von Strasburg bestimmt, die Württembergische Feld-Division dagegen solgte als selbstständige Division der III.

Obernitz. Sie bestand aus der 1., 2. und 3. Ins. Brig. und einer Reiter-Div. Sie zählte, da das 4. und 6. Ins. Regt. zur Festungs-Besatzung im Lande zurückblieb und die Insanterie Regimenter nur 2 Bataillone hatten: 12 Ins., 3 Jäger-Bat., 16 Eskadr., 2 Pion.-Romp., Train, 54 Geschütze.

b) Großherzogl. Babensche Feld Division. G. Kt. v. Beyer. Sie bestand aus 3 Inf. Brig. und 1 Kavall. Brig. und zählte 18 Inf. Bat., 12 Eskadr, 1 Pionier- und Train-Abtheil. und 54 Geschüße.

Das ganze kombinirte Werdersche Korps hatte mithin: 30 Inf.= und 3 Jäg.=Bat., 28 Eskadr., 2 Pionier= und 2 Train=Abtheil. und 108 Geschütze.

Die III. Armee war daher 180,000 Mann stark und zählte 120 Infanteries, 15 JägersBataillone, 132 Eskas drons, 5 Pioniers und 5 Trains Bataillone resp. Abtheis lungen, 480 Geschütze.

Es stellte mithin Deutschland in erster Linie mit seinen drei Armeen gegen Frankreich in's Feld:

447,000 Mann, bestehend aus 314 Infanterie= und 27 Jäger=Bataillonen, 336 Eskadrons, 13 Pionier= Bataillonen resp. Abtheilungen, 13 Train = Ba= taillonen resp. Abtheilungen und 1194 Geschützen.

Frankreich konnte, wie S. 128 nachgewiesen worden, dieser imsposanten Macht mit nur 300,000 bis 310,000 M. entgegentreten; die zunächst disponible französische Feld-Armee war mithin um 137,000 M. schwächer, als die in erster Linie ihr entgegenrückenden deutschen Armeen, und zwar an Infanterie um etwa 104,000 M., an Kasvallerie um 20,000 M. und an Artillerie um über 100 Feldgeschütze.

Außerdem standen aber den deutschen Armeen noch 3½ Armees Korps, mithin 112,000 M., welche in Deutschland zurückgeblieben waren, bald aber auch nach dem Kriegsschauplatz in Frankreich heransgezogen wurden, zunächst zur Disposition, so wie die nach und nach den vorrückenden Armeen nach Frankreich nachgesandten vollständig organisirten und mobil gemachten Landwehrtruppen. Frankreich das

Armee beim weiteren Borritden. G. Et. v. Obernit, bisheriger Inspekteur ber Jäger und Schützen, war auf besondern Bunsch der Württembergischen Regierung derselben behufs Uebernahme des Kommandos der Feld Division bei der Mobil-machung überwiesen worden.

gegen konnte seine Feld-Armee zunächst nur durch höchstens 40,000 M. bereits formirter Truppen verstärken, wenn es seine sämmtlichen in Algerien, Civitavecchia und an den Pyrenäen zurückgelassenen Resgimenter zur Armee heranzog, serner sich eine Reserve Armee aus den 100 vierten Bataillonen (also höchstens 70 — 80,000 M.), so wie aus der mobilen Nationalgarde bilden. Zur vollständigen Formation und Organisirung dieser Reserve Armee sehlte es aber den Franzosen bei dem schnellen Verlauf des Krieges in dem ersten Kriegs-abschnitt durchaus an der erforderlichen Zeit, so daß die numerische Ueberlegenheit der in Frankreich auftretenden deutschen Streitkräfte von Monat zu Monat wuchs.

Die militairischen Berhältniffe in Norddentschland nach bem Abrücken der Feld = Armee waren am 18. Juli gleichfalls durch König= lichen Befehl vollständig geordnet. G. d. 3. Bogel v. Faldenstein, als kühner und gewandter Feldherr aus dem Mainfeldzuge her berühmt, murbe burch tonigliches Bertrauen aus feiner landlichen Burudgezogenheit zu neuer, wie man annahm, überaus schwierigen, Energie mit strategischem Geschick in hohem Grabe forbernden Thätigfeit be-Als General-Gouverneur, mit dem Sit in Hannover, wurde ihm die gesammte obere Leitung bes Ruftenschutzes und wenn erforberlich, ber Küstenvertheidigung an ber Oft- und Nordsee anvertraut. Es war dies eine Aufgabe von ber bochften Bedeutung. in Deutschland nicht ohne Besorgniß vor Landungsversuchen bes Feinbes, die Ernennung des G. v. Faldenstein flößte aber bas allgemeine Bertrauen ein, daß ber bewährte Feldherr jegliche Gefahr von den deutschen Rüftenstrichen abzuwenden verstehen würde. Wenngleich bie beutschen Siege in Frankreich fehr balb bie frangofische Flotte zwangen auch bie versuchten schwachen Demonstrationen ganglich einzuftellen, die trefflich organisirte Küstenvertheidigung baber nicht zur vollen Geltung tam, verdient General v. Faldenstein für die umsichtige Organisirung berfelben bennoch ben Dant, nicht nur bes Landes im Allgemeinen, sonbern auch aller Kriegskundigen insbesondere, ba bei bem Ruftenfchut, auf ben wir noch besonders gurucktommen werden, ein bisher weniger gefanntes Problem friegerifcher Thätigkeit mit Benutung aller in Nordamerita gesammelten Erfahrungen und aller Erfindungen ber Meuzeit erfolgreich gelöft worden ift.

Das Kommando über die mobilen Truppen in den Küstensprovinzen wurde in die Hand des G. d. J. Großherzogs von Mekkensburg-Schwerin gelegt.

Außerdem wurden im Innern des Landes drei General-Gouvernements errichtet und in Berlin G. d. J. v. Bonin für die Provinz Brandenburg und Sachsen, in Breslau G. - Lt. v. Löwenfeld für Schlesien und Posen und in Coblenz G. d. J. Herwarth v. Bittenseld für Westphalen, Hessen und die Rheinprovinz, an deren Spitze gestellt.

Bur Sicherung bes Landes blieben bei Beginn ber Operationen noch in Deutschland zurück:

I. Armee=Korps. G. d. Kav. v. Manteuffel. 24 Inf.=Bat., 1 Jäger=Bat., 8 Eskadr., 1 Pionier=, 1 Train=Bat., 90 Geschütze. Es garnisonirte in Ost= und Westpreußen und bestand aus der 1. Inf.=Div. (1. u. 2. Inf.=Brig.) G.=M. v. Bentheim und der 2. Inf.=Div. (3. u. 4. Inf.=Brig.) G.=M. v. Pritzelwitz.

II. Armee = Korps. G. d. Inf. v. Fransech \*). 24 Inf. = Bat., 1 Jäger=Bat., 8 Estadr., 1 Pionier=, 1 Train=Bat., 90 Ge= schütze. Das Korps garnisonirte in Pommern und dem Regierungs= bezirk Bromberg und bestand auß der 3. Inf.=Div. (5. u. 6. Inf.=Brig.) G.=Maj. v. Hartmann und auß der 4. Inf.=Div. (7. u. 8. Inf.=Brig.) G.=Lt. Hann v. Weihern.

VI. Armee=Rorps. G. d. Kav. v. Tümpling. 24 Inf.=Bat., 1 Jäg.=Bat., 8 Eskadr., 1 Pionier=, 1 Train=Bat., 90 Geschütze. Das Korps garnisonirt in Schlesien (Reg. = Bez. Breslau und Op= peln) und besteht aus der 11. Inf.=Div. (21. und 22. Inf.=Brig.) G.=Lt. v. Gordon, und aus der 12. Inf.=Div. (23. und 24. Inf.=Brig.) G.=Lt. v. Hoffmann.

17. Infanterie=Division (33. und 34. Inf.=Brig. und 17. Kav.=Brig.) des IX. Armee=Korps, G.=Lt. v. Schimmelmann. Die Division retrutirt und garnisonirt in Schleswig = Holstein und Meck= lenburg und zählte, nach dem wie früher bemerkt, das Füs. = Regt. Nr. 36 der 35. Inf.=Brig. (18. Inf.=Div.) zugetheilt, 12 Bat. Inf., 1 Jäg.=Bat., 12 Eskadr., 42 Geschütze.

Als Festungs = Besatungen zurückbleibend: In Mainz, Rastatt die Inf.=Regtr. Nr. 19, Nr. 30, Nr. 81 und Nr. 87 der bisherigen Inspektion der Besatung von Mainz. In Sonderburg und Flensburg das Inf.=Regt. Nr. 25 der 18. Inf.=Div. IX. Armee=Rorps, in Saarlouis das Inf.=Regt. Nr. 70 der 16. Inf.=Div. VIII. Armee=Rorps. In Köln das Inf.=Regt. Nr. 65, in Coblenz

<sup>\*)</sup> Derfelbe übernahm das Korpstommando vom Kronpringen von Breugen.

das Inf.=Regt. Nr. 68. Bon den Süddeutschen Truppen die baheri= schen Infanterie=Regimenter Nr. 4 und 8, die württembergischen In= fanterie=Regimenter Nr. 4 und 6. In Summa 34 Inf.=Bataillone.

Mobile Landwehr=Divifionen.

Garde-Landw.=Inf.=Div. (1. und 2. Garde-Landw.=Brig.) G.-Lt. v. Loën. 12 Bat., 8 Eskadr. d. Res.-Kav., 18 Geschütze.

1. Pommersche Landw. Div. (1. und 2. Pomm. Landw. Brig.) G.M. v. Treskow. 12 Bat., 8 Eskadr. der Res. Kav., 18 Geschütze.

2. Brandenburgische Landw. Div. (1. und 2. Brandenb. Landw. Brig.) G. M. v. Selchow. 12 Bat., 8 Estadr. der Res. Kav., 18 Geschütze.

3 kombinirte Landw. Div. (Westpr. und Posensche Landw. Brig.) G. M. Schuler v. Senden. 12 Bat., 8 Eskadr. d. Res. Kav., 18 Geschütze.

Dies Alles beträgt zusammen: 166 Bat. Inf., 4 Jäg.=Bat., 68 Eskadr., 3 Pionier=, 3 Train=Bat., 384 Geschütze.

Als erfte Reserve zum Nachschub nach dem Kriegs= schauplatz ftanden mithin in Deutschland bereit: 188,000 Mann mit 384 Geschützen.

Außerdem waren sämmtliche Bataillone der Landwehr in Nordsund Süddeutschland mobil gemacht und wurden diejenigen, welche nicht für die mobilen Landwehr-Divisionen bestimmt wurden, ca. 200 Landwehr-Bataillone, zu Besatungs-Bataillonen in den Festungen des Landes, sowie die norddeutschen Landwehr-Bataillone zum Küstenschutz an der Ost- und Nordsee verwendet. Diese noch disponibel geblies bene Landwehr repräsentirt mindestens 160,000 Mann, welche, nachs dem der Krieg in Frankreich so überraschend glücklichen Fortgang nahm, nach und nach, ohne jegliche Besorgniß, das Land zu entblößen oder die Küsten zu gefährden, auf den Kriegsschauplatz nachs gesandt werden konnten, um hier zu neuen Formationen oder zur Sicherstellung der Etappenlinien verwendet zu werden. Es hatte mithin Deutschland Alles in Allem über eine Million Streiter gegen Frankreich ausgeboten und zwar:

447,000 M. zur ersten Eröffnung der Kriegsoperationen,

188,000 ,, als erste Reserve in Deutschland,

160,000 ,, Landwehr als zweite Reserve,

226,000 " Ersattruppen.

In Sa. 1,021,000 M.

# Beginn der Feindseligkeiten und Konzentrirung der Armeen.

Die deutsch-französische Grenze, einen nach Osten vorspringenden rechten Winkel bildend, erstreckt sich nördlich vom Großherzogthum Luxemburg bis südlich zur Schweiz. Beiden neutralen Ländern hatte sowohl Frankreich, als deutscherseits König Wilhelm strenge Beachtung ihrer Neutralität zugesagt, so daß daher der voraussichtliche Kriegsschauplatz zunächst auf eine ca. 48 Meilen lange Grenzlinie beschränkt war und zwar 12 Meilen preußisch-französische, 13 Meilen baperischsfranzösische Grenze und 23 Meilen badisch-französische Rheinlinie.

Nur wenige Meilen hinter dieser Grenze sammelte sich die erste Linie der französischen Armee und zwar auf dem rechten Flügel das I. Korps bei Straßburg, dahinter das VII. Korps bei Belsort, die 1. Division dieses Korps bei Colmar; im vorspringenden Centrum bei Bitsch à cheval der Bogesen das V. Korps; auf dem linken Flügel das II. Korps bei St. Avold (welches schon am 20. Juli aus dem Lager von Chalons bis dahin auf der Eisenbahn vorgesschoben war), und auf dem äußersten linken Flügel das IV. Korps bei Thionville, dahinter als Reserve des linken Flügels das III. und GardesKorps bei Metz. Das VI. Korps verblieb vorläusig noch als allgemeine Reserve bei Chalons, Soissons und Paris zurück.

Es standen mithin schon am 25. Juli 3 französische Korps in erster Linie hart an der Grenze, zu einer Zeit, wo die deutschen Armeen erst ihre Mobilmachung vollendet hatten und ihre Konzenstration begannen. Die Gefahr lag daher um so mehr nahe, daß die Franzosen zuerst die Grenze überschreiten und in deutsches Gebiet einfallen konnten, als ihnen für's Erste auf dem linken Rheinuser nur schwache deutsche Streitkräfte entgegenstanden.

Preußischerseits befanden sich auf dem linken User des Rheins bei Trier und an der Saar nur die 16. Division des VIII. Armees Korps (die Infanterie-Regimenter No. 29\*), 69, 70 und das Füsislier Regiment Nr. 40, das 7. Ulanens und 9. Husarenskegiment), in der Rheinpfalz nur die baherische 8. Infanterie-Brigade (4. und 8. Infanterie Regiment, 5. Jäger Bataillon) und das 5. Chevaux

<sup>\*)</sup> Davon standen 2 Bataillone in Roblenz, 1 Bataillon in Simmern.

legers-Regiment, so daß für die Vertheidigung der 25 Meilen langen Grenze der preußischen Rheinprovinz und der bayerischen Rheinpfalz zunächst nur 3 nicht vollständige Infanterie= und 11/2 Kavallerie= Brigaden bisponibel waren. Am meisten war die Saarlinie bedroht, denn ihr gegenüber befanden sich 4 französische Armee = Korps, mittelst der Eisenbahn schnell an der Grenze konzentrirt werden konn= Saarlouis, von den Infanterie = Regimentern Nr. 69 und 70 besetzt und vollständig armirt, war zwar gegen einen gewaltsamen Angriff geschützt, an und für sich aber zu unbedeutend, um eine Invasion irgendwie aufhalten zu können. Preußischerseits wurde daher von Hause aus von einer Vertheidigung der Saarlinie gang abge-Rach bem wichtigen Gifenbahn= feben und diefelbe nur beobachtet. knotenpunkt Saarbrücken, einer offenen Stadt, war bas 2. Bataillon des Füsilier = Regiments Nr. 40 von Trier aus vorgeschickt worden. Dieses Bataillon und das Ulanen = Regiment Nr. 7 bewachten die Grenze auf bem linken Flügel ber Saarlinie, während in ber Mitte und auf dem rechten Flügel die Garnison von Saarlouis und das Husaren-Regiment Nr. 9 die Vorposten und Beobachtung des Feindes übernahmen. Die Vorposten an der Grenze der Rheinpfalz wurden von Zweibrücken, Landau und Germersheim aus durch die baperischen Truppen besetzt. Auch dieser Theil ber Grenze lag unbeschützt, da die kleine Festung Landau nur einen Stütpunkt für Operationen abgab, einen Einbruch in die Pfalz aber in keiner Weise abzuwenden Un der Rheingrenze war die Festung Raftatt, im Stande war. welche eine Garnison von 7 badischen Bataillonen hatte, schleunigst armirt und in Vertheidigungsstand gesetzt, die Besatzung außerdem noch durch das von Frankfurt a. M. herangezogene preußische Füsilier= Regiment Nr. 34 verstärkt worden, so daß dieser Hauptstützpunkt der badischen Rhein = Bertheidigungslinie gesichert war. Schon am 22. Juli hatte man den auf badischer Seite gelegenen Theil der großen Rheinbrücke bei Rehl in die Luft gesprengt, um es den bei Straßburg in gefahrdrohender Rähe sich sammelnden französischen Streitfraften unmöglich zu machen, diese Brücke zu einem Masseneinfall in das badische Land ohne Weiteres zu benuten. Auch wurden im Rhein bei Maxau, Mannheim, Germersheim und Mainz Strombarrifaden angelegt und an mehreren Bunkten Uferbatterien armirt, um frangösischen Ranonenbooten ben Strommeg zu versperren. Versuchung, die ganze Rheinlinie kordonartig durch badische Truppen bewachen und schützen zu wollen, hatte man in richtigem Sinblick auf

die Hauptzwecke des Krieges widerstanden; statt die badische Feld-Division zu zersplittern, hatte man dieselbe im nördlichen Theile Babens bei Raftatt zusammengezogen. Um 25. Juli stand sie hier be= reits konzentrirt, einerseits um für die Operationen ber III. Armee à portée zu sein und andererseits um die für diese Armee weiter nördlich in Aussicht genommenen Uebergangspunkte über ben Rhein Aus dieser Flankenstellung konnte fie, falls die Frangofen zu sichern. weiter süblich über den Rhein gehen sollten, mit Benutung der Eisenbahnen immer noch zeitig genug nach dem bedrohten Bunkte dis= ponirt werden. Es konnte also die 17 Meilen betragende Rheinlinie von Rehl bis Basel nur beobachtet werden, wobei auf die Mitwirkung der Bewohner gerechnet wurde. Da sich aber auch in Colmar französische Truppen (die 1. Division des VII. Korps) sammelten und die französis schen Rheinanwohner, weil im Elfaß alle Arbeit stockte und große Noth herrschte, mit Extursionen über ben Rhein drohten, so fiel man auf ein sich trefflich bewährendes Auskunftsmittel, diese Strecke wenig= ftens scheinbar beffer zu beden und vor einem Ueberfall zu schützen. Es wurde nämlich württembergischerseits Ende Juli von Stuttgart aus ein Streifforps zur Dedung ber Schwarzwaldpaffe an ben Rhein Dies Schwarzwald-Detachement wurde aus ben beiben vorgeschoben. Bataillonen bes 6. Infanterie=Regiments, 1 Estadron bes 3. Reiter= Regiments und einer Erfatz-Batterie zusammengesetzt und bereits am Abend des 2. August brannten deffen Wachtfeuer am Rhein, Buningen und Neu-Breisach gegenüber. Durch Demonstrationen aller Art, namentlich burch ben täglichen Wechsel ber Stellungen, fortwährende forcirte Bin= und Hermärsche längst der Rheinlinie, plötliches Er= scheinen und Widerverschwinden auf den verschiedensten Bunkten, wußte bas kleine Detachement sich so in Respekt zu setzen und ben Franzo= sen berartig zu imponiren, daß es in beren Augen balb zu einem "Schwarzwald = Korps" anschwoll und im Elfaß allseitig die größte Furcht vor einem Uebergang der deutschen Truppen über den Ober= rhein wach rief. Wie wir später sehen werden, veransaften die burch die unermüdete Thätigkeit dieses Streifforps hervorgerusenen über= triebenen französischen Gerüchte von den starken Truppenansammlungen im Schwarzwalde sogar ein ganzes Korps, bas VII., zu einer über= eilten retrograden Bewegung von Mühlhansen nach Belfort.

Die nachfolgende Stizze zeigt die Aufstellung der gegenseitigen Streitkräfte am 25. Juli an ber beutsch-französischen Grenze.

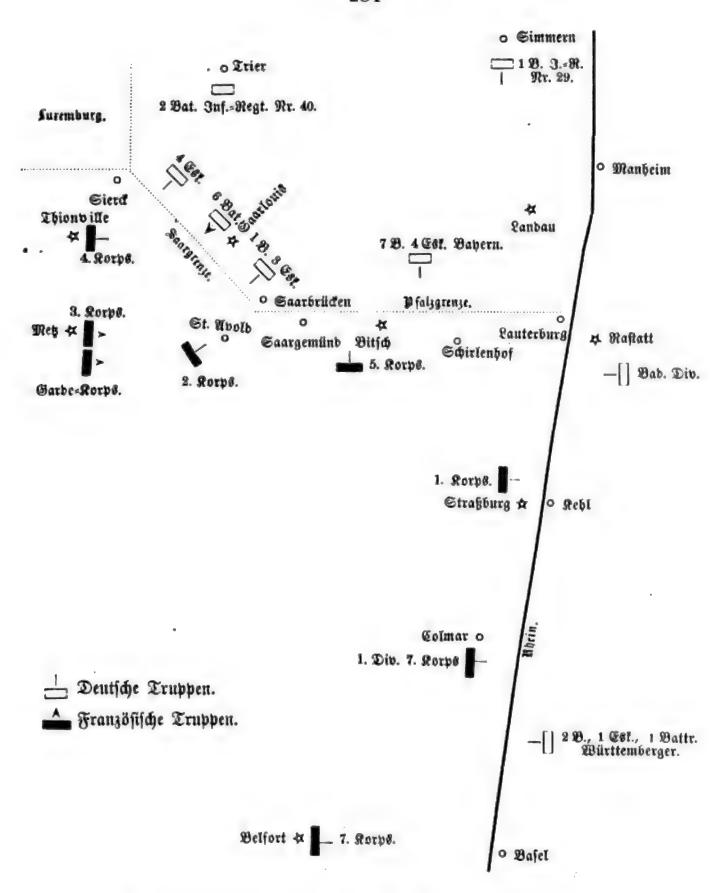

Eine verhältnismäßig nur sehr geringe Truppenmacht, meist in der Nähe ihrer Friedensgarnisonen, deckte mithin als Rideau an der Grenze die Mobilmachung und demnächst die Konzentrirung der deutschen Armee, da man deutscherseits sich vor Vollendung dieser nächsten Hauptaufgaben nicht zersplittern und nicht in partielle Kämpfe mit noch nicht ganz friegsbereiten Truppentheilen einlassen wollte. Im

ungünstigsten Falle vertraute man auf die Rhein-Barriere, welche die Franzosen, selbst wenn sie von St. Avold aus schon am 21. Juli den Bormarsch begonnen hätten, erst in 6—7 Tagen erreichen, hier aber durch die starken Festungen Mainz und Koblenz so lange ausgeshalten werden konnten, bis die ersorderlichen deutschen Streitkräfte am Rhein vereinigt waren. Um jedoch allen Eventualitäten vorzusbeugen, wurde das Betriedsmaterial der Eisenbahnen von Trier nach Luremburg und Saarbrücken, sowie das von Saarbrücken nach Saargemünd und der Rhein-Nahe-Bahn bei Zeiten gesammelt und nach den rheinischen Stationsorten in Sicherheit gebracht; serner wurden auch alle Borkehrungen getroffen, um die Steinkohlengruben des Resviers Saarbrücken, das Ziel der Wünsche und vielsacher Bestrebungen des steinkohlenarmen Frankreichs, sosort unter Wasser setzen zu können.

Die Franzosen konnten aber, wie es sich später herausgestellt hat, nicht daran benken, ihre Operationen, wie man es deutscherseits vielsach vorausgesetzt und gefürchtet, schon Ende Juli durch eine Invasion in deutsches Gebiet beginnen, weil die einzelnen Korps noch nicht vollkommen schlagsertig waren und ihnen selbst Ansangs August noch Vieles sehlte, was zu größeren erfolgreichen Unternehmungen durchaus erforderlich ist; namentlich war die Bespannung und Ausrüstung der französischen Artillerie noch bei Weitem nicht vollendet; überall sehlte es noch an Train und Ambulancen, und noch immer waren nicht sämmtliche Reserven bei ihren Regimentern eingetrossen.

Der Monat Juli verlief daher ohne größere Operationen an der Grenze und der von Frankreich so leidenschaftlich und übereilt herausbeschworene Krieg beschränkte sich nur auf Vorpostengesechte und kleinere partielle Unternehmungen, bei denen trotz der Minderheit der deutschen Grenzbewachungen meistentheils der Vortheil auf deren Seite blieb.

Noch bevor die französische Ariegserklärung am 19. Juli Mittags in Berlin übergeben war, überschritten am Morgen dieses Tasges Chasseurs d'Afrique die preußische Grenze bei Saarbrücken, wurs den jedoch von den preußischen Ulanen zurückgeworfen. Damit war der Krieg thatsächlich eröffnet und zwar in völkerrechtswidriger Weise noch vor der formellen Kriegsankündigung. Die folgenden Tage führten gleichfalls kleine Vorpostengesechte herbei, in denen die Franzosen mehrkache, jedesmal vereitelte Versuche machten, die Saar zu überschreiten, um die hart am rechten Ufer sich hinziehende Eisenbahn zu zerstören. Glücklicher dagegen war in der Nacht vom 23.—24. Juli eine preußische Ulanenpatrouille, der es gelang, bei Saargemünd einen Viaduct der französischen Eisenbahn in die Luft zu sprengen und so die für die Franzosen wichtige, zu Truppenbeförderung vielsfach benutzte Eisenbahnverbindung längst der Grenze von Saargemünd nach Hagenau zu unterbrechen.

Der aufmerksame Vorpostendienst ist von jeher nicht Sache ber Franzosen gewesen. Dies stellte sich auch gleich zu Anfang dieses Feldzuges heraus. Giner Refognoszirungs = Patrouille, ge= führt von dem württembergischen Generalstabs = Offizier Grafen Beppelin, und nur aus 4 badischen Dragoner = Offizieren und 4 gut berittenen Dragonern bestehend, glückte es am 26. Juli bei bem französischen Städtchen Lauterburg die Grenze zu überschreiten und in fühnem 36 stündigem Ritt den Grenzbiftrift 5 Meilen landeinwärts zu burchstreifen, ohne aufgehalten zu werben. Erst südlich von Wörth, über 2 Meilen hinter ber frangösischen Vorpoftenlinie, stieß die Patrouille auf feindliche Chaffeurs, welche die ausruhenden Reiter in Schirlenhof überfielen und durch große Uebermacht nach tapferer Gegenwehr erbrückten. Der babische Dragoner = Lieutenant Winsloe fiel hier als erstes Opfer bes Kriegs, die kleine Schaar wurde überwältigt und gefangen, bem Führer Graf Zeppelin gelang es jedoch zu entkommen und in das Hauptquartier der III. Armee die wichtige Nachricht zu überbringen, daß zwischen Lauterburg und Wörth von größeren französischen Truppenansammlungen nichts zu bemerken gewesen wäre.

Den bei Saarbriicken unter dem Befehl des Oberst-At. v. Pestel vereinigten, nur aus 1 Infanterie-Bataillon und 3 Ulanen-Estadrons bestehenden schwachen Detachement glückte es dis Ende des Juli dem nahe gegenüber stehenden zahlreichen Feinde dergestalt zu imponiren, daß derselbe es nicht wagte, von seiner Uebermacht Gebrauch zu machen und die Saar zu forciren. Eine einzige starte Rekognoszisrung, ein einziger kräftiger Borstoß hätte die Franzosen davon überzeugen müssen, wie schwach das Detachement dei Saarbrücken war und daß hinter demselben sich andere Truppen nicht besanden. Man war daher in Berlin um die überaus exponirte Stellung dieses Detachements nicht ohne Besorgniß und es erging, um dasselbe nicht aufzuopfern, an den Oberst-Lieut. v. Pestel der telegraphische Bessehl, sich zurückzuziehen. Dieser tapfere Offizier telegraphische aber

sofort zurück und bat, ihn und sein Detachement auf dem Ehrenposten zum Schutz der Stadt und des dahinter liegenden Landes bei Saars brücken zu belassen, indem er hinzufügte: "Das Benehmen der Fransosen zeigt, daß sie sich vor uns fürchten." Bereitwilligst wurde die Genehmigung hierzu ertheilt, zumal dem Detachement nunmehr nach beendigter Mobilmachung 2 Geschütze und die beiden andern Batailslone des Füs. Negts. Nr. 40 von Trier aus zur Unterstützung zugessandt werden konnten.

### Gifenbahnbeförderung der deutschen Armeen behufs ihrer Ronzentrirung an der Grenze.

Um 23. Juli, bem 8. Mobilmachungstage, begann ber Massen-Truppentransport auf den nordbeutschen Gisenbahnen und währte un= unterbrochen bis zum 1. August. In diesen 10 Tagen wurden von ber nordbeutschen Armee von Berlin bas Garbe-Rorps, von Frantfurt a. D. und Berlin das III. Armee-Korps, von Magdeburg bas IV. Armee-Korps, von Posen bas V. Armee-Korps, von Flensburg-Altona bas halbe IX. Armee-Rorps, von Dresden und Leipzig bas XII. Armee-Korps, von Hannover bas X. Armee-Korps, von Münster das VII. Armee-Korps, von Kassel das XI. Armee-Korps, im Ganzen mithin 81/2 vollständige Korps, gegen 280,000 Mann mit fämmtlichem zugehörigen Material, an ben Rhein geschafft, eine jebenfalls staunenswerthe Leistung, sowohl hinsichts ihrer Massenhaftig= feit als auch der Schnelligfeit ber aufeinander folgenden Büge und ber pünktlichen Regelmäßigkeit, mit welcher ber kunstvoll angelegte Fahrplan ausgeführt wurde. Gleichzeitig wurden am Rhein die 25. (heffische) Division und das in der Rheinprovinz garnisonirende VIII. Armee = Korps gesammelt und das vorläusig noch zum Lan= besschutz zurückleibende I. und II. Armee-Rorps aus Preußen und Pommern nach Berlin befördert. Zu allen diesen gleichzeitigen to= loffalen Leistungen der norddeutschen Eisenbahnen trat noch der er= schwerende Umstand hingn, daß zu berfelben Zeit auch die große Masse der neuformirten Landwehr-Divisionen, sowie der übrigen ein= zelnen Landwehr-Bataillone durch die Eisenbahnen ihren verschiedenen Bestimmungen zugeführt wurden mußten.

Die I. Armee sollte sich als rechter Flügel, die II. Armee als Centrum, beide auf dem linken Rheinuser der Rheinprovinz, die III. Armee in der bayerischen Rheinpfalz sammeln. Jeder dieser

Armeen wurden daher, dieser Frontaufstellung entsprechend, gesonderte Gifenbahnlinien für den Truppentransport burch Deutschland angewiesen, welche ihnen auch bei bem weiteren Vorrücken in Frankreich als Hauptetappenlinien verbleiben sollten. Es wurden zugetheilt: ber I. Armee die Gifenbahnlinie Mheine-Münfter-Duffeldorf-Roln-Düren-Rall, woselbst diese Zweigbahn endet; der II. Armee die Gifenbahnlinien Frankfurt-Berlin-Magdeburg - Honnover - Röln-Roblenz - Neunfirchen, Berlin - Halle - Rordhaufen - Kaffel - Guntershausen — Frankfurt — Darmstadt—Mannheim — Kaiserslautern — Homburg und als Berbindung mit Schleswig - Holftein die Linie Hamburg-Rreiensen-Bagen - Baberborn - Wetlar-Mainz, sowie für das XII. Armee = Korps die Linie Dresben-Gera-Erfurt-Fulba-Mainz. Die für die III. Armee bestimmten norddeutschen Truppen (zunächst das V., späterhin auch das VI. Armee = Rorps) follten auf der Bahn von Kohlfurt-Görlit-Dresden-Leipzig-Lichtenfeld — Würzburg — Afchaffenburg — Mainz befördert werden. Außerbem waren im Often und Norden noch besondere Buführungs= Gifenbahn-Stappenlinien zur Berbindung mit den Hauptlinien organifirt und zwar für bas I. Armee-Korps von Königsberg nach Berlin, für das II. Armee-Korps von Danzig über Stettin und von Stralfund nach Berlin, für das IX. Armee-Korps von Flensburg nach Hamburg und für das VI. Armee-Rorps von Oderberg über Breslau, Liegnit nach Kohlfurt.

Wenn man diese sich vielsach schlängelnden, sich mitunter nahe berührenden Haupteisenbahnadern, welche den norddeutschen Armeen zur Truppenbesörderung und als bleibende Etappenlinien zugewiesen wurden, auf der Karte versolgt, so wird man erkennen, welche große Umwege gemacht werden mußten, um einzelne Endziele zu erreichen. Das deutsche Eisenbahnnet in seiner Verworrenheit mußte aber so benutzt werden, wie es vorhanden war, da bei seiner ersten Anlage strategische Kücksichten nur in seltenen Fällen zur Geltung gekommen waren; die Art, wie es benutzt wurde, um demungeachtet in kurzer Zeit Großes zu leisten, muß daher als eine mustergültige Leistung allseitig gerühmt werden.

Für die süddeutschen Truppenbeförderungen nach der Rheinpfalz boten sich keine so großen Schwierigkeiten dar, da die Entfernungen minder groß waren und hierzu drei Eisenbahnlinien zur Verfügung gestellt werden konnten. Die badische Division befand sich ganz in der Nähe des für die III. Armee bestimmten Konzentrirungspunktes.

Bon den drei Eisenbahn-Etappenlinien wurden die beiden nördlichsten, Regensburg—Nürnberg—Würzburg—Heidelberg und Lindau—Augsburg—Nördlingen—Jaxtseld—Heidelberg den bayerischen Truppen,
die südliche Linie Passau—Geiselhöring—München—Augsburg—
Ulm—Stuttgart—Bruchsal den württembergischen und bayerischen
Truppen zugewiesen. Die Eisenbahn Beförderung begann für die württembergische Feld-Division am 27. Juli, für die bayerischen beis den Armee-Korps am 28. Juli (dem 12. Mobilmachungstage) und war der Hauptsache nach am 1. und 2. August beendet, so daß die Truppen an diesem letzteren Tage Kantonnements, das 1. bayerische Korps bei Germersheim, das 2. Korps bei Landau, beziehen konnten.

Besonders schwierig war es bei ber norddeutschen Truppenbeförderung, die Ausschiffungspunkte auf dem linken Rheinufer festzustellen. Go wünschenswerth es auch erschien, diese Endpunkte möglichft weit nach Westen vorzuschieben, so wurde es bei der Ungewißheit, ob der Feind burch einen schnellen Einbruch in die beutschen Lande bes linken Rheinufers auf diesen Punkten nicht früher erscheinen ober boch menigstens den Gisenbahnbetrieb stören könnte, durch die Vorsicht geboten, die ersten Echelous früher und an vollkommen gesicherten Bunkten Erst nach und nach wurden die folgenden Echeanhalten zu lassen. Ions weiter vorgeschoben, nach Maggabe ber eingehenden Nachrichten, daß ber Feind sich noch immer ruhig verhalte und daher für die Ausschiffung der Truppen feine Gefahr mehr vorhanden sei. nothwendig werdenden Modifikationen der ersten Plane zur Konzen= trirung der Armee mußten natürlich den strategischen Aufmarsch in etwas verzögern und erschweren, waren aber für die Eröffnung bes Feldzuges ohne wesentlichen Nachtheil, da die Franzosen in dieser ihnen gelassenen Zwischenzeit wirklich nichts Ernstliches unternahmen.

Am 26. Juli verließen die Kommandirenden der III. und II. Armee Berlin, der Kronprinz, um sich zunächst nach München behufs der Uebernahme seines Kommandos, dann über Stuttgart und Carlszuhe nach Speier zu begeben, woselbst er am 30. Juli eintraf und das Hauptquartier der III. Armee aufschlug. Prinz Friedrich Karl ging von Berlin direkt nach Mainz, woselbst sein Hauptquartier bis zum 30. Juli verblieb.

König Wilhelm begab sich am 31. Juli von Berlin zur Armee nach Mainz, wohin schon einige Tage vorher General v. Moltke mit dem großen Generalstabe abgegangen war. Die an diesem Tage er-

lassene Proklamation "An Mein Volk", welche in allen deutschen Herzen den vollsten Widerhall fand, haben wir bereits S. 50 mitgetheilt. Am 2. August übernahm der König den Oberbesehl über sämmtliche deutschen Armeen und erließ folgende Proklamation an dieselbe:

#### "An die Armee!

Ganz Deutschland steht einmüthig in den Waffen gegen einen Nachbarstaat, der uns überraschend und ohne Grund den Krieg erklärt hat. Es gilt die Vertheidigung des bestrohten Vaterlandes, unserer Ehre, des eigenen Heerdes. Ich übernehme heut das Kommando über die gesammten Armeen und ziehe getrost in einen Kampf, den unsere Väter in gleicher Lage einst ruhmvoll bestanden. Mit mir blickt das ganze Vaterland vertrauensvoll auf Euch. Gott der Herr wird mit unserer gerechten Sache sein.

Wilhelm."

Der Aronprinz von Preußen hatte schon am 30. Juli von Speier aus an die III. Armee einen Armeebesehl erlassen, in welchem auf die treue Wassenbrüderschaft der in dieser Armee vereinigten nords und süddeutschen Truppen begeisternd hingewiesen wurde. Der Besehl lautete:

#### "Soldaten der III. Armee!

Bon Gr. Majestät dem König von Preußen gum Oberbefehlshaber der III. Armee ernannt, entbiete ich den von heute ab unter Meinem Befehle vereinigten Königlich preußischen, Königlich baperischen, Königlich württembergischen und Großherzoglich babenschen Truppen Meinen Gruß. erfüllt Mich mit Stolz und Freude, an ber Spitze ber aus allen Gauen des beutschen Baterlandes vereinten Sohne für bie gemeinsame nationale Sache, für beutsches Recht, für beutsche Ehre gegen ben Feind zu ziehen. Wir gehen einem großen und schweren Rampfe entgegen, aber in bem Bewußtsein unseres guten Rechts und im Vertrauen auf Gure Tapferkeit, Ausbauer und Manneszucht ist uns der siegreiche Ausgang gewiß. Go wollen wir benn festhalten in treuer Baffenbrüderschaft, um mit Gottes Bulfe unfere Fahnen zu neuen Siegen zu entfalten, für bes geeinigten Deutschlands Ruhm und Friede.

Friedrich Wilhelm, Kronpring von Breugen."

Auch die beiden anderen Oberbefehlshaber der II. und I. Armee erließen beim Vormarsch gegen den Feind die nachfolgenden kurzen, aber kernigen Ansprachen an ihre Truppen:

Tagesbefehl des Prinzen Friedrich Carl aus Merzig am 5. August an die I. Armee.

"Soldaten! Auf Besehl des Königs tretet Ihr heute den Marsch nach vorwärts gegen den Feind an. Die Söhne Preußens haben sich stets vor dem Feinde ausgezeichnet, Ihr werdet auch diesmal Euch Lorbeern erringen, daß das Baterland mit Stolz auf Euch blicken kann. Zeigt durch gesittetes Betragen bei Freund und Feind, daß Ihr würdige Kinder Preußens seid."

Ansprache bes General ber Infanterie v. Steinmet an bie I. Armee.

"Soldaten! In einigen Tagen werdet Ihr Gelegenheit haben, dem Feinde gegenüberzustehen. Mit Gottes Hilfe werdet Ihr Euren alten Ruhm bewahren und neue Lorbeern zu denen des Jahres 1866, wo ich die Ehre hatte, Euch zu führen, an Eure Fahnen knüpfen und mit Stolz wird das Baterland auf seine Söhne blicken. Zeigt, daß Ihr einer Armee angehört, die der Bildung des Jahrhunderts entspricht, durch gesittetes und freundliches Betragen, Mäßigung, Achtung des fremden Eigenthums bei Freund und Feind. Zeder Einzelne von Euch vertritt die Ehre und den Ruf des ganzen Baterlandes."

Alle diese in bedeutungsschwerem Augenblick an die deutschen Truppen erlassenen Proklamationen athmen Ruhe und seste Zuversicht, verschmähen alle überschwänglichen Phrasen, an denen die französischen Ausprachen so überreich sind und bezeugen das unbedingte Verstrauen der höchsten Führer, daß es nicht erst solches Schwalles bedürfe, um deutsche Truppen zur Ausdauer und Tapferkeit anzuspornen. Der Erfolg hat dargethan, wie richtig und wie tief dieses Vertrauen und diese Zuversicht begründet waren.

Der Kaiser Napoleon verließ am 28. Juli St. Cloud, um sich mit dem kaiserlichen Prinzen zur Armee zu begeben. Er stand auf dem Höhepunkt seines Glücks und war in Frankreich wohl niemals so populär gewesen, als in diesem Augenblick, wo er den längst gehegten Wunsch seiner heißblütigen Franzosen nach einem Kriege

gegen bas beneibete und verhaßte Preußen erfüllt hatte. Kriegsenthusiasmus brach jubelnd in allen Theilen Frankreichs hervor und
allüberall erscholl mit Begeisterung neben dem stürmischen Ruse "à
Berlin!" das "vive l'Empereur!" Die gesetzgebenden Körperschaften,
die Präsesten sämmtlicher Departements, alle Zeitungsorgane wetteiserten darin, ihren Patriotismus, ihre Treue und unbedingte Hingebung sür die Person des Kaisers, den man mit Frankreich eins
wußte, den man als "das Herz Frankreichs" anjubelte, kund zu thun.
Nur wenige vereinzelte Stimmen wagten es, mit einer Mißbilligung
des Krieges hervorzutreten und nicht Theil zu nehmen an den überschwänglichen Hossnungen auf unsehlbaren Sieg.

In Zeit von noch nicht voll fünf Wochen sollte sich aber die Hinfälligkeit aller dieser französischen Illusionen darthun, sollte es sich zeigen, daß keiner von all den Enthusiasten weder den Feind, den man in Gedanken schon niedertrat, kannte, noch auch zu seiner Besiegung sorgsam und umsichtig alles vorbereitet hatte, ja, daß gerade die Freunde der Krone, die am ergebensten dem Kaiser den Wiedershall seiner eigenen Proklamationen als Antwort boten, nicht Eine That zum Schutz, für den Sieg des Baterlandes geleistet hatten, daß alle eraltirten Acclamationen bei Hofe und im Volke nur hohle Phrasen waren, die galten, so lange dem Kaiser das Glück — und die Macht noch zur Seite standen.

In Metz übernahm Napoleon den Oberbefehl der Armee, welche in keder Zuversicht den Namen "Mhein-Armee" erhielt und erließ an dieselbe am 28. Juli folgende Proklamation:

> "Ich ftelle mich an Eure Spite, um die Ehre bes vaterländischen Bodens zu vertheidigen. Ihr werdet nunmehr gegen eine ber beften Armeen Europa's tämpfen, allein auch andere Armeen, welche eben so tüchtig waren als sie, tonnten Eurer Tapferkeit nicht widerstehen. Gleiches wird heute ber Fall sein. Der Krieg wird lange und mühevoll fein, aber Nichts übertrifft bie gabe Rraft ber Golbaten, welche in Afrika, ber Krim, in Italien und Mexiko tampf= Welchen Weg immer wir außerhalb ber Grenzen unseres Baterlandes einschlagen, wir finden ftets die ruhm= reichen Spuren unserer Bäter. Wir werben uns ihrer Ganz Frankreich begleitet Euch auf Eurem würdig zeigen. Wege mit seinen glühendsten Wünschen; bas Weltall hat seine Augen auf Euch gerichtet. Bon unserem Erfolge hängt

das Schickfal ber Freiheit und der Civilisation ab; thue Jeder seine Pflicht; der Gott der Schlachten wird mit uns sein."

Gleich nach seinem Eintreffen in Det erwarteten ihn aber schmerzliche Enttäuschungen in Bezug auf die hochfliegenden Plane, benen Frankreich vielleicht noch in höherem Maage sich hingegeben, als der Raifer selbst. Die Armee war noch immer nicht schlagfertig, von allen Seiten erfolgten Rlagen auf Rlagen über die immer verderblicher hervortretenden Mängel der Militair-Administration, welche bei Aufbietung aller Kräfte in ben letten entscheibenben Momenten Vielleicht beschlichen schon nicht mehr vollständig zu beseitigen waren. bamals trübe Ahnungen bie Seele bes Raifers, baß Frankreich trot affer Versicherungen maaßgebender Persönlichkeiten und trotz ber leicht= fertigen Zuversicht des französischen Bolfs nicht vorbereitet und nicht im Stande war, einen Krieg erfolgreich burchführen zu können, ben Biele sich als ein leichtes Spiel, als "eine Promenade nach Berlin" porgespiegelt hatten. Daber ift benn auch jener kaiserliche Armeebefehl ein Gemisch von stolzen Hoffnungen und leise angedeuteten Besorgniffen und verschmäht es vor Allem, ben Gegner als leicht überwindbar hinzustellen, wie dies die sogenannte öffentliche Meinung in ganz Franfreich in leidenschaftlichster Weise zu thun sich nicht entblöbete. Das Hauptquartier in Met, die Feldlager waren überflutet von Amateurs, ja felbst von Courtisanen aller Art, welche ben Siegeszug nach Berlin als eine, nur Vergnügen verheißende Lustpartie betrachteten.\*) Im Taumel des Uebermuths schwelgten die französischen Offiziere in ben Feldlagern, ber Gebanke eines möglichen Echecs trat ihnen nicht im Mindeften vor die Seele; befto niederschmetternder wirkten auf fie und auf ganz Frankreich die bald barauf folgenden Niederlagen in den ersten Tagen des August. Die Disciplin in der französischen Armee war fehr gelockert. In den Klubs, in den Zeitungen hatte man ben Solbaten ftets zugerufen: "Seib intelligente Bajonette, feine Maschinen, gehorcht nur ben Befehlen, wenn fie Euch nütlich und zwedmäßig erscheinen!" — und die Alles befrittelnden Grognards hatten diese, jede Dienstautorität untergrabenden Lehren nur zu sehr beherzigt. Schon bei der Einziehung der Reserven zeigten sich Excesse

<sup>\*)</sup> Am 7. August, als die hereinbrechende Panique alle Schaulustigen aus den französischen Lagern verscheuchte, gingen von Metz allein zwei starke Gisenbahnzüge, nur von der Demi monde besetzt, nach Paris ab.

ber schlimmften Art, namentlich auf ben Gifenbahn = Stationen, wo ben Solbaten Wein in überreichem Maage von den Erfrifchungs= vereinen fredenzt wurde, so daß ber Kriegsminister sich genöthigt fah, biefe Libationen ganglich zu verbieten. In Strafburg trieben fich große Schaaren von noch nicht zugetheilten Referviften in ben Strafen lungernd und bettelnd umber, was ben Platfommandanten zu dem Befehl zwang, durch Patrouillen alle beim Betteln betroffenen Reservisten sofort zu arretiren. Die Passivität, zu der sich ber französische Soldat, nach Ausbruch des Krieges in der ersten Zeit verdammt fah, steigerte bessen Unwillen und ben Mißmuth und als nun endlich bas Unheil, Schlag auf Schlag, über bie Armee hereinbrach, löften sich bei vielen Truppentheilen, die kurz vorher noch tapfer gefochten, alle Bande der Disciplin bergeftalt, daß Alles regellos flüchtende Haufen bilbete und weber Generale noch Offiziere ben mindesten Ginfluß auf die entfesselten Borden zu bewahren vermochten.

Ueber den Operationsplan des Raisers waltet zum Theil noch der Schleier des Geheinnisses, da er nur wenigen Personen anverstraut war. Nach dem, was darüber in offiziöser Form französischersseits veröffentlicht ist, wollte der Kaiser, um die Ueberlegenheit seiner Gegner auszugleichen, schnell den Rhein überschreiten und Nords und Süddentschland durch einen frästigen Borstoß von einander trennen, indem er hoffte, dadurch nicht nur die Küstungen Süddeutschlands über den Hausen zu wersen, sondern auch nach den ersten glücklichen Erfolgen in dieser Richtung Oesterreich und Italien zu bewegen, aus ihrer Neutralität heraus und auf Frankreichs Seite zu treten.

Nach diesem Plane sollten zunächst bei Straßburg 100,000, bei Met 150,000 Mann versammelt werden, sodann beide Armeen verseinigt bei Maxau, zwischen Rastatt und Germersheim, den Rhein überschreiten und in Baden debouchiren, worauf auch der Name Rhein-Armee hindeutet. Marschall Canrobert, welcher 50,000 Mann bei Chalons sammeln sollte, war dazu bestimmt mit dieser Armee nach Metz vorzugehen, um während des Vordringens der Rheins Armee in Deutschland, die Nordostgrenze Frankreichs zu decken.

Zur Ausführung dieses Plans wäre aber die größte Schnels ligkeit erforderlich gewesen, um die süddentschen Streitkräfte noch während der Mobilmachung überraschen und auseinander sprengen zu können. Im Gegentheil wurden aber die französischen Kriegsrüstungen

durch die der Gegner weit überholt und jede Ueberraschung ummögslich gemacht. Obenein überzeugte sich der Kaiser bei seinem Eintressen in Metz auch mit Schrecken, daß die französischen ArmeesAbstheilungen viel schwächer waren, als er gerechnet. Der Armee bei Metz sehlten angeblich noch 50,000 Mann, der in Straßburg 60,000 Mann an der oben erwähnten Stärke und das Korps bei Chalons war noch nicht konzentrirt, um sofort nach Metz vorrücken zu können.

In dieser Lage mußte — ein schwerer, entscheidender Entschluß! — die Offensive und die Invasion in Süddeutschland aufgegeben und erst die volle Kriegsbereitschaft der Armee abgewartet werden. Noch bevor diese vollendet war, stürmten die deutschen Armeen auf französsischem Boden vorwärts und sahen sich denn die Franzosen mit allen ihren hochfliegenden Plänen plötzlich auf die Defensive und die Vertheisdigung ihres eigenen Landes geworfen.

In dem ersten französischen Operationsplan war auf die Mitwirkung ber Flotte und auf eine Diversion in Deutschland burch Landungstruppen Bereits am 22. Juli war die Bildung zweier großer stark gerechnet. Geschwader vom Raiser befohlen worden. Das erfte, bas Oftsee= geschwader, 14 Panzerfregatten und mehrere Avisos start und unter ben Befehl des Bice-Admirals Bouet-Billaumez gestellt, follte junächst nach Kopenhagen dampfen, um eine Pression auf Dänemark zur Rriegserklärung gegen Preußen ausznüben, sobann ben Jadebufen blotiren und sich alsbann nach ber Oftsee begeben. Das andere Geschwader, die Landungsflotte, unter dem Vice-Admiral La Roncière le Noury sollte aus großen Transportdampfern, Kanonier-Schaluppen und schwimmenden Batterien zusammengestellt werden, der Panger= flotte in kurzer Frift nachfolgen und 30,000 Mann Landungstruppen unter General Bourbaki mit sich führen.\*)

Am 23. Juli hatte der Kaiser aus St. Cloud folgende Pro-klamation an die Flotte erlassen:

"Offiziere und Seeleute!

Obwohl ich nicht in Eurer Mitte bin, wird mein Ges danke Euch über jene Meere folgen, auf denen Eure Tapfers keit sich entfalten wird. Die französische Marine hat ruhms volle Erinnerungen, sie wird sich ihrer Vergangenheit würdig

<sup>\*)</sup> Nach einigen Andeutungen waren hierzu die Truppen bestimmt, welche später das VII. Korps bilbeten.

zeigen. Wenn Ihr Euch fern vom heimathlichen Boben bem Feinde gegenüber befinden werdet, so denkt daran, daß Frankreich mit Euch ist, daß sein Herz mit dem Eurigen schlägt und daß es auf Eure Waffen den Schutz des Himmels herabsleht. Während Ihr zur See kämpst, werden Eure Brüder im Landheere mit derselben Gluth für dieselbe Sache sechten, wie Ihr. Unterstützt Euch wechselseitig in Euren Anstrengungen, welche der Erfolg krönen wird. Geht, zeigt mit Stolz unsere Nationalfarben. Wenn der Feind das dreifarbige Banner auf unseren Schiffen wehen sieht, so wird er wissen, daß es in seinen Falten überall die Ehre und den Genius Frankreichs trägt."

Aber — wie beim Landheer, so war auch bei ber Flotte nichts für ben Krieg vorbereitet. In dem Arfenal von Cherbourg fehlte es an Allem, was zur Ausrüftung ber Flotte burchaus nothwendig war. Un Matrofen war großer Mangel, ba bie beurlaubten Seeleute auf ber Fischerei an ber Bank von Terre-neuve und ben Rüften Schott-Es mußte baher bas Panzergeschwaber, lands abwesend waren. welches am 24. Juli Cherbourg verließ, fürs Erfte auf 7 Fregatten und 1 Aviso beschränkt werden; die Kaiserin hatte sich zur Abhaltung einer Flottenrebne an diesem Tage nach Cherbourg begeben und begleitete bas Geschwader in See; fie schilberte in dem Telegramm an den Kaifer die volle Begeifterung und ben großen Enthusiasmus auf bem Geschwader mit dem Hinzufügen: "es war herrlich!" Das stolze Geschwader sollte jedoch feinen Seeruhm sich erringen und mußte sich mit ber Wegnahme kleiner beutscher Handelsschiffe vegnügen, so daß baber auf ber Flotte fehr bald ber glühende Enthusiasmus verrauchte.

Mit der Ausrüftung der Transportflotte ging es noch ungünstiger. Prinz Napoleon intriguirte nach dem Oberbefehl über das Landungsstorps und da man ihm denselben nicht anvertrauen wollte, kam die ganze Sache ins Stocken. Die numerische Ueberlegenheit der deutschen Streitkräfte hatte sich inzwischen dermaßen herausgestellt, daß man Anstand nehmen mußte, die französische Armee noch durch ein Landungsstorps zu schwächen. Es wurden schließlich nur 10,000 Mann Seestruppen sür die Landung bestimmt, und auch diese Expedition konnte, wie wir später sehen werden, nicht zur Aussührung gelangen, da man die Marine-Infanterie nach Paris heranziehen mußte.

## Strategischer Ausmarsch der deutschen und französischen Armee.

(hierzu Rarte 1 ber Beilage.)

Deutscherseits wollte man jedes vereinzelte Engagement vermeis den, bis sich die verschiedenen Armeen konzentrirt und formirt haben würden, man also mit vollständig geordneten Kräften die Offensive ergreisen konnte. Die I. Armee sollte sich in der Gegend von Trier, die II. Armee auf der Linie Bingen—Alzey—Mannheim, die III. Armee bei Landau und Germersheim versammeln.

Bon der I. Armee wurde das VII. Armee Rorps auf der Eisendahn über Köln und Düren dis Kall, dem Endpunkte der noch nicht vollendeten Eiseldahn, befördert und hatte von hier dis Trier einen Fußmarsch von 12 Meilen zurückzugelegen. Das am Rhein garnisonirende VIII. Armee Korps war, da die längst projektirte Moseldahn noch nicht existirt, fast ausschließlich auf den Fußmarsch angewiesen, der von Koblenz dis in die Gegend von Trier 17 Meilen beträgt. Bon Trier dis Saarbrücken, der nächsten Bestimmung der I. Armee, waren noch 9 Meilen zurückzulegen. Jedenfalls hätten beide Korps um mehrere Tage früher an der Saar eintressen können, wenn ihnen die ausgiedige Benutung von Eisenbahnen möglich gewessen wäre; die Lücken des Eisenbahnneges auf dem linksrheinischen User Kheinprovinz machten sich daher sehr fühlbar und wären noch nachsheiliger geworden, wenn die Franzosen bald nach Beginn des Krieges einen Vorstoß gegen Trier hätten machen können.

Die II. Armee hätte die ihr zu Gebote stehenden Eisenbahnen, die Nahebahn und die Bahn über Homburg, welche sich bei Neuenstirchen mit der ersteren vereinigt, an und für sich bis nahe an die französische Grenze benutzen können. Die Möglichkeit eines inzwischen aber etwa ersolgenden Vorstoßes der Franzosen mit den an der Grenze versammelten Korps gebot aber die Vorsicht, in der ersten Zeit die auf den deutschen Eisenbahnen eintressenden Korps schon am

Rhein auszuschiffen, um die so weit vorpoussirten Truppen nicht etwa Echecs im Einzelnen auszusetzen oder gleich bei Beginn bes Feld= zuges mit ben vorderften Truppen zu ruckgängigen Bewegungen gezwungen zu werden. Erst nach und nach, nach Maßgabe bes Borrudens der zuerft konzentrirten Truppen konnte man die Ausschiffungs= punkte ohne Gefahr weiter hinausschieben. Am 30. Juli verlegte Prinz Friedrich Karl sein Hauptquartier von Mainz nach Alzen, 4 Meilen vorwärts. Auf diefer Linie sammelte fich zu Ende Juli und Anfangs August die verschiedenen Korps ber II. Armee und zwar: das III. Armee-Korps westlich von Alzey, dahinter auf dem rechten Flügel das X. und XII. Armee = Korps, auf dem linken Flügel bas IV. und IX. Armee-Rorps, auf dem äußersten linken Flügel das Garde-Korps bei Mannheim. Die 5. und 6. Ra= vallerie = Division waren bis in die Gegend von Kaiserslautern Um 2. August rückte in erster Linie das III. Armee-Korps nach Meisenheim, das IV. Armee-Korps nach Winnweiler vor, während die übrigen Korps noch in ihren Kantonnements ver-Die 5. und 6. Kavallerie = Brigade blieben und fich formirten. marschirten bis in die Gegend von Homburg.

Die III. Armee sammelte sich Ansangs August in der Rheinspfalz zwischen Landau und Germersheim, mit dem 2. Bayerischen Korps auf dem rechten, dem 1. Bayerischen Korps auf dem linken Flügel, in der Mitte und dahinter das V. und XI. Armee-Korps, sowie die Württembergische Division. Die Badensche Feld-Division blieb vorläusig noch auf dem rechten Rheinuser zwischen Kastatt und Karlsruhe stehen.

Seitdem sich also Anfangs August die drei deutschen Armeen in drei konzentrirten Massen auf dem linken Rheinuser vereinigten, war die Absicht offendar, daß man sern davon, Deutschland am Rhein vertheidigen zu wollen, sie zu einer kräftigen Offensive und zur Invasion in Feindesland bereit stellte. Eine zuwartende desensive Haltung mußte nur so lange angenommen und festgehalten werden, bis die Konzentration und der Ausmarsch der Armeen in sich vollendet waren.

Die II. Armee hatte bis zur französischen Grenze den weitesten Weg (13 Meilen) zurückzulegen und zwar in einem befreundeten, aber an Subsistenzmitteln nicht reichen Lande. Die Verpflegung der südwestlich von Mainz angesammelten großen Truppenmassen machte große Schwierigkeiten, da aus Deutschland keine Vorräthe heranges

11 78

1011

schafft werden konnten, so lange noch die Eisenbahnen ausschließlich für den Truppentransport beausprucht werden mußten. Dem Mangel einer geregelten Magazinverpflegung wurde aber dadurch abgeholsen, daß die einzelnen Korps, ja einzelne Truppentheile ermächtigt wurden, die erfordersichen Verpflegungsbedürsnisse aus freier Hand in ihren Kantonnirungsrahons zu beschaffen. Es gelang auf diese Weise, nicht nur den Lebensunterhalt der Truppen während der Zeit des Kantonnirens zu becken, sondern auch Wagenzüge mit Proviant zusammenzustellen, welche den durch die Rheinpfalz vorrückenden Korps und Divisionen unmittelbar solgen sollten.

Die frangösische Armee schien Ende Juli bereits jeden Gedanken an Offensive, Ginfall in deutsches Gebiet ober wohl gar Rheinübergang aufgegeben zu haben, als fie fich Anfangs August zu einer Offenfivbewegung aufraffte, die fie jedoch nur bis an die Saar brachte. Sie nahm zu biefer Beit, bem Bogen ber Grenzlinie folgend, eine Art Defensivstellung bicht an berfelben ein. Auf dem linken Flügel war das IV. Korps bei Thionville stehen geblieben, poussirte aber nach Sierck vor, bas III. Korps wurde von Met nach Boulay und bas II. Korps von St. Avold nach Benningen vorgeschickt, so baß für biese drei Korps als Reserven nur noch das Garde-Korps bei Met Auf dem rechten Flügel und im Centrum hatten Marschall verblieb. Mac Mahon und General Failly eine in Divisionen zersplitterte Stellung längst ber frangösisch pfälzischen Grenze angenommen, wodurch sie ihre Truppen mehr ober minder gang aus der Hand gaben, was sich in den nächsten Tagen bitter rächen sollte. General Failly war zwar mit 21/2 Division (die 1. Division General Goze, die 3. Division General Guyot de Lespart und die 2. Brigade der 2. Division, General Maussion) östlich und westlich von Bitsch stehen geblieben, hatte aber eine Infanterie Brigade (die 1. Brigade der 2. Division, General Lapasset) 4 Meilen weiter westlich nach Saarge= mund zur Berbindung mit dem II. Korps und zur Sicherftellung bes bortigen wichtigen Gifenbahnknotens betachirt. Noch mehr hatte Marschall Mac Mahon das I. Korps fordonartig versplittert, nachdem er, beunruhigt durch die starken feindlichen Truppenansammlungen bei Landau, sich von Strafburg nordwärts nach der Grenze gewandt hatte und hier aufmarschirt war. Um weitesten, bis hart an die Grenze vorgeschoben, stand die 2. Division Douan, etwas zurückge= halten, rechts bei Gelt am Rhein die 2. Ravallerie = Brigade Nansouty mit 2 Infanterie-Bataillonen, links bei Sulz die 1. KavallerieBrigade Septeuil, gleichfalls mit 2 beigegebenen Infanteriebataillonen. Bei Wörth zur Deckung der Grenz Gisenbahn Hagenau—Bitsch—Saargemünd war die 1. Division Ducrot und an dem Gisenbahnsknotenpunkt Hagenau die 3. Division Raoul aufgestellt. Bei Straßsburg waren die 4. Division Lartigue, die Reserve-Ravallerie-Division Bonnemain und die 3. (Kürassier-) Brigade Michel als Reserve versblieben.

Weiter süblich in Colmar stand die 1. Division des VII. Armees Korps General Conseils Dumesnil, während die 2. Division dieses Korps General Liebert noch in Belsort verblieben war. Die 3. Disvision General Dumont und die Kavalleries Division Ameil wurden noch in Lyon als Schutz gegen die aufgeregte Bevölkerung der Vorsstädte zurückgehalten, trotz aller Remonstrationen des General Douay, der mit Recht das VII. Armees Korps vereinigt sehen wollte, um aus dem Zustande der Unthätigkeit heraustreten zu können.\*)

Bei der französischen Armee waren den Infanterie = Divisionen keine einzelnen Kavallerie = Regimenter als Divisions = Kavallerie zuge = wiesen worden, wie sich dies bei der deutschen Armee trefslich bewährt hat. Die Kavallerie verblieb, in Brigaden und Divisionen geschlossen zur Disposition der Korps = Kommandeure. Marschall Mac Mahon hatte im Essas, da ihm außer der Kavallerie Division des I. Armee Korps noch die ganze 2. Reserve Kavallerie Division, General Bonne main, zugewiesen war, über eine zahlreiche Keiterei zu gebieten, ohne jedoch davon Gebrauch zu machen. Nur zwei Kavallerie = Brigaden hatte er gegen die Grenze vorgeschoben, jeder dieser Brigaden aber zwei Bataillone Infanterie zugetheilt, um sie für das Gesecht im toupirten Terrain geeigneter zu machen. Diese eigenthümliche, erst jetzt improvisirte Maßregel hat sich, französischen Berichten zusolge

<sup>\*)</sup> Bei dem VII. Korps traten die llebelstände einer erst bei der Mobilmachung stattsindenden Formation größerer Truppenkörper am grellsten hervor.
Bei Beginn der Formation war das Korps acht volle Tage ohne Kommando und
ohne Intendanten, da General Douan in Paris zurückgehalten wurde und der
neu ernannte Korps Intendant sich noch in Oran besand. Dadurch kam sowohl
die Formation der Truppen, als die Korpsverwaltung derart in's Stocken, daß
spätere verdoppelte Thätigkeit dies nicht mehr auszugleichen vermochte. Als das
VII. Korps nach der Schlacht von Wörth seinen übereilten Kückzug nach Chalons antreten mußte, war Alles in demselben noch so wenig sest gegliedert, daß
das Korps, obschon nur eine Division desselben im Gesecht gewesen war, in sast
ausgelöstem Zustande in Chalons anlangte.

nicht bewährt, da diese Art der Mischung der Waffen den Hauptstheil, die Kavallerie, nur an schnellerer Bewegung verhinderte, die Infanterie-Brigaden aber um mehrere Bataillone dauernd schwächte.

Die französische Heerleitung befand sich in vollständiger Unkenntniß von der Aufstellung, der Formation und ben Planen ihrer Gegner. Mur übertriebene verworrene Gerüchte drangen in das französische Hauptquartier.\*) Allerdings hielt es schwer, aus ber Maffenbeförderung der deutschen Truppen auf den verschiedenen Gifenbahnen sich ein Bild ber Formation der einzelnen Armeen zu verschaffen, ba nach den überaus komplizirten Fahrplänen anscheinend ein wirres Durcheinander herrschte, Truppen der verschiedenen Armeen mitunter biefelben Gifenbahnen nacheinander zum Theil benutten, und die Aus= schiffungspunkte sich fortwährend änderten. Die gesammte deutsche Presse, ausmerksam gemacht auf die Wichtigkeit der Geheimhaltung aller diefer Truppenbeförderungen, verhielt sich in anerkennungswerther Weise schweigsam, während die französische Presse selbst durch Ber= bote nicht zu zügeln war und nach wie vor alle militairischen Neuig-Da überdies die deutschen Borposten auf der feiten ausplauderte. ganzen Grenze eine große Thätigkeit entwickelten und die französischen Korps meift längere Zeit in ben zuerst bezogenen Lagern verblieben, war man beutscherseits über Aufstellung und Bertheilung ber frangöfischen Streitfräfte bei weitem beffer orientirt.

Bis Anfangs August war Seitens der an der Grenze aufgestellten französischen Korps nichts Ernstliches geschehen, um sich durch stärkere Rekognoscirungen zu überzeugen, was man unmittelbar vor sich habe. Noch immer glaubte man, daß bei Saarbrücken mindestens eine preußische Division sich befände, so sehr hatte die kecke Haltung des Oberstlieutenants Pestel mit nur einem Bataillon und drei Esstadrons zu imponiren verstanden. Am 2. August sollte dieses Räthsel zur Beschämung der Franzosen gelöst werden.

### Vorruden des 2. frangösischen Korps. Gefecht bei Saarbruden am 2. August.

Ende Juli hatte der Kaiser Napoleon beschlossen, mit dem linken Flügel seiner Armee eine allgemeine Vorwärtsbewegung gegen Saar=

<sup>\*)</sup> Marschall Bazaine meldete am 20. Juli aus Metz nach Paris, die Preußen schienen bei Mainz eine Schlacht erwarten zu wollen, die Ernährung der Truppensassen wäre aber sehr erschwert. Ein nur 2 oder 3 Monate geführter Krieg mitsse Preußen ruiniren oder desorganisiren.

brücken ausführen zu lassen, während Marschall Mac Mahon benachrichtigt wurde, daß der Befehl zum Vorrücken seines Korps vor 8 Tagen nicht zu erwarten stände.

Wohl noch niemals, soweit die Kenntniß ber Kriegsgeschichte reicht, ift ein so umfaffender Operationsplan gegen einen, nur von 1 Bataillon und einigen Estadrons besetzten Bunft, entworfen und Dem Marschall Bazaine wurde schon am 30. ausgeführt worden. Juli die Leitung dieses großartigen Unternehmens, das sich als Luft= hieb sonder Gleichen erweisen follte, übertragen und ihm provisorisch der Oberbefehl über 5 Armee-Korps (V., II., III., IV. Armee-Korps und Garde-Korps) ertheilt. Mehrere Tage vergingen bis Alles gehörig eingeleitet und angeordnet war. Das II. Armee-Rorps sollte am 2. August gegen Saarbriiden vorrücken, ben Feind angreifen und zurückwerfen, als nächste Reserve sollte vorsorglich das III. Armee-Korps von Boulay nach St. Avold gezogen werden, das IV. Armee-Korps von Thionville nach Boulay marschiren und das Garde-Korps von Met nach Courcelles ausrücken. Die in Pont-à-Mouffon stehende 3. Reserve=Ravallerie=Division sollte gleichfalls an dieser Vorwärts= bewegung Theil nehmen und nach Faulquemont, 11/2 Meile südwest= 1 lich von St. Avolb, vorgeben.

Doch schon bei Entwerfung dieses ersten Plans zu einer französischen Offensivbewegung zeigten sich einerseits bie Uebelstände ber noch nicht vollständig burchgeführten Ariegsbereitschaft ber Truppen, andererseits große Umftändlichkeit und großes Schwanken in ber Das IV. Armee-Korps mußte bei feinem Ab-Befehlsertheilung. marsch aus Thionville seine Kassenwagen und seine Ambulancen wegen mangelnder Bespannung zurücklassen, ein Garde-Jäger-Bataillon mußte aus Met nach Thionville als Besatzung geschickt werben, ba bie mobile Nationalgarde baselbst noch nicht so weit war, um den Dienst versehen zu können. Das Garde-Rorps erhielt Ordres und schnell barauf wieder Kontreordres in beständigem Wechsel, so daß bie Die 3. Reserve= Truppen unnütz ermüdet und miggestimmt wurden. Ravallerie-Division war noch nicht marschbereit und mußte daher in Pont-à-Mouffon belaffen werden. Dem II. Armee-Korps, welches an ber Spite ben Borftoß gegen bie Saar ausführen follte, fehlte ein Brückentrain; es mußte ihm im letten Augenblick der des III. Armee=Korps, provisorisch mit Pferden der Artislerie=Reserve bespannt, auf ber Gifenbahn zugesendet werben.

Der ursprüngliche Plan einer allgemeinen Offensivbewegung wurde jedoch nach und nach modificirt und zuletzt dahin beschränkt, daß General Frossard mit dem II. Korps allein gegen Saarbrücken vorrücken, Marschall Bazaine die Oberleitung übernehmen und ersforderlichenfalls sein eigenes Korps, sowie eine Division des IV. Korps mit heranziehen sollte. Das III. Korps sollte gegen Saarlouis retognosziren. Um dieser ersten kriegerischen That der Franzosen in dem nunmehr beginnenden Feldzuge ein besonderes Kelief zu geben, beschloß der Kaiser mit dem kaiserlichen Prinzen dieser "Eröffnungsschlacht" persönlich beizuwohnen, um sich namentlich auch von der Wirtung der Mitrailleusen und Chassepots im Ernstgebrauch zu überzeugen.

Schon am 1. August gewahrten die Borposten und Patrouillen des 2. Bataillons des Füsilier-Regiments Nr. 40 und der drei Es-fadrons 7. Ulanen-Regiments, welche seit nunmehr 14 Tagen das gänzlich isolirte Saarbrücken und das dahinter gelegene truppenfreie Land geschirmt und keck sestgehalten, größere Bewegungen auf seind-licher Seite, welche auf einen nahe bevorstehenden Angriff schließen ließen. Auch diesen wollte die kleine tapfere Schaar abwarten und sich vor llebermacht erst dann zurückziehen, wenn der Feind möglichst lange aufgehalten und zur Entwickelung seiner Kräfte gezwungen worden wäre. Jede Stunde, um welche das Geheinniß der Schwäcke der bei Saarbrücken befindlichen Streitkräfte vor dem Feinde noch gewahrt werden konnte, war ein Gewinn für das ungestörte Borzrücken der sich Saarbrücken nähernden preußischen Kolonnen.

Um 2. August früh melbeten vorgefandte Patrouillen den Unmarsch starker feindlicher Massen auf und zu beiden Seiten der Chaussee von Forbach. — Saarbrücken und St. Johann liegen im tief eingeschnittenen Saarthal, welches unmittelbar auf dem linken Ufer zu einem plateauartigen Thalrande schroff aufsteigt. einem Hohlwege zur Thalfohle herabführende Chauffee von Forbach nach Saarbrücken (f. ben Situations-Plan) trennt biefe beiden Plateaus, westlich ben Exerzierplatz und öftlich ben Reppertsberg. Die Gisen= bahn überschreitet etwas unterhalb von Saarbrücken die Saar und zieht sich zunächst in einer am westlichen Fuß des Exerzierplates beginnenden tiefen Schlucht in südwestlicher Richtung nach Forbach Das Terrain zwischen Saarbrücken und Forbach ist stark fort. koupirt, vielfach bewaldet und gestattet von der Höhe des Exerzier= plates um so weniger eine Ueberficht, als die Sohen von Speicheren

und bei Stiering sich dominirend vorlegen. Um die Stärke des Feindes beurtheilen zu können, mußte deshalb das Gesecht auf dem linken Thalrande der Saar angenommen und der Feind zur Ent-wickelung seiner Streitkräfte diesseits der dominirenden Höhen von Speicheren gezwungen werden. Zwei Füsilier-Kompagnien nisteten sich daher anf den Höhen des Exerzierplatzes und des Winter-Berges ein, wobei das vielsach durchschnittene Terrain dem Feinde nicht gestattete, sofort die Stärke der daselbst placirten Truppen zu überssehen. Eine Füsilier-Kompagnie wurde als Reserve in Saarbrücken belassen\*) und die beiden andern Bataillone des Füsilier-Regiments Nr. 40, welche inzwischen von Trier aus bei Saarbrücken eingetroffen waren, auf dem rechten Saaruser unterhalb der Stadt zur Ausnahme der sehlenden Truppen ausgestellt.

General Frossard, mit dem gesammten II. Korps, also 3 Insfanterie Divisionen, gegen Saarbrücken vorrückend, that den drei preußischen Füsilier-Rompagnien die Ehre an, vor ihnen sein ganzes Korps in schönster Schlachtordnung, wie auf dem Exercierplatz von Chalons zu entwickeln, welchem eigenthümlichen Schauspiel die Füsiliere mit Gleichmuth zuschauten.

Im ersten Treffen entwickelte sich im Centrum die Division Bataille, rechts davon die Division Laveaucoupet, links davon die Brigade Letellier-Balazé der Division Bergé mit zwei 12pfünder Batterien. General Bastoul, welcher im ersten Treffen mit seiner Brigade (die 2. der Division Bataille) auf den Höhen von Speicheren gelagert war, sollte den Angriff des rechten Flügels gegen die Anshöhen vor Saarbrücken leiten.

Er entsandte 2 Bataillone rechts nach den Höhen von St. Arnual, während der Rest seiner Brigade gegen den Reppertsberg, die andere Brigade (Pouget) der Division Bataille gegen den Exerzierplat vorsging, durch ein Bataillon unter sich die Verbindung erhaltend. Drei Estadrons des 5. Chasseur-Regiments wurden zur Auftlärung des Terrains vorausgesandt. Gleichzeitig sollte auf dem linken Flügel mit 1 Chasseur-Estadron und 2 Bataillonen der Division Vergé eine Rekognoszirung gegen Gersweiler vorgenommen werden, zur

<sup>\*)</sup> Eine Füsilier-Rompagnie war nach Brebach, oberhalb von St. Johann betachirt werden.

Verbindung der Bewegungen des II. Korps mit denen des III. Korps, welches gegen Saarlouis vorrücken sollte.\*)

Die 6 Bataillone der Brigade Pouget gingen deployirt, zahlreiche Tirailleurschwärme vor sich, direkt gegen die Höhe des Exerzierplates vor, während ein längst der Eisenbahn vorrückendes Bataillon
diese Position links umfassen sollte. Auf den Höhen des Galgenberges angelangt, ließ General Bataille 2 Batterien zu beiden Seiten
der Chaussee auffahren, welche die nur aus 2 Geschützen bestehende
preußische Artillerie auf dem rechten Saarufer bald zum Schweigen
brachte.

Auf dem rechten französischen Flügel gingen 2 Bataillone, uns mittelbar gefolgt von 5 andern Bataillonen, gegen die Höhen und das Dorf St. Arnual vor. Die hier stehende eine preußische Komspagnie hielt das koupirte Terrain eine Zeit lang fest, mußte aber endlich weichen und das Dorf aufgeben, als eine so überwältigende Uebermacht zum Angriff gegen dasselbe vorrückte.

Das 2. französische Treffen, die 1. Brigade der Division Vergé, war dem ersten auf 600 Schritt gefolgt, so daß nun das gesammte Frossard'sche Korps gegen den Thalrand der Saar vorrückte.

Damit hatten die preußischen Füsilier-Kompagnien ihre Aufgabe bestens gelöst und zogen sich, nachdem sie in einem sast einstündigen Tirailleurgesecht ein ganzes Korps aufgehalten, Mittags in Ordnung zurück, wie es vorher bestimmt war. Auch die Stadt Saarbrücken wurde aufgegeben, da ein Versuch, sie zu vertheidigen, Thorheit geswesen wäre, wohl aber auf die Bewohner unsägliches Unglück heraufsbeschworen haben würde. Unverfolgt bezog das 2. Bataillon Füsiliers Regiments Nr. 40 eine Meile nordwestlich von Saarbrücken das Bivouak, mit dem schönen Bewußtsein, getreuliche und muthige Saarswacht gehalten zu haben.

Das französische erste Treffen ging nunmehr ungehindert bis auf den linken Thalrand der Saar vor, die Division Bataille bis auf die Höhe des Exerzierplatzes und des Repperts-Berges, der rechte Flügel unter General Bastoul bis auf den Winter- und Nuß-Berg. General Bataille säumte nicht, nach dem Exerzierplatz noch eine 12pfünder- und eine Mitrailleusen-Batterie vorzuziehen, um den sich zurückziehenden kleinen preußischen Häusslein, welche man noch

<sup>\*)</sup> Diese Rekognoszirung gegen Saarlouis burch das III. Korps scheint gar nicht zur Aussührung gekommen zu sein.

immer für starke Kolonnen hielt, das Geleit zu geben und gleichzeitig die offene und unvertheidigt daliegende Stadt Saarbrücken, sowie den dahinter gelegenen Eisenbahnhof mit vandalischer Wuth und enormer Munitionsverschwendung zu beschießen.

Während bes erften Artilleriekampfes erfchien ber Raifer, an seiner Seite ber faiferliche Pring, ber hier die Feuertaufe erhalten follte, auf dem Schlachtfelbe und blieben Augenzeugen bes letten entscheibenden allgemeinen Borgebens. Er sowohl, wie General Frosfard und die Truppen felbft, mahnten ben erften großen Sieg auf beutschem Boben gegen die verhaften Preugen erfochten zu haben, beren Stärke sie nicht unter 20,000 Mann tagirten. Alles war in gehobener Stimmung, als man mit fiegestrunkenen Bliden auf bas bem Feinde abgerungene Saarthal, auf die erfte eroberte preußische Stadt hinabschaute und jeder entnahm aus dem am 2. August mit leichter Mühe errungenen Siege eine neue Bestätigung bes Uebergewichts ber französischen Waffen und ein sicheres Vorzeichen eines nur ruhmund siegreichen Feldzugs. Der Kaiser, General Frossard und alle Generale waren von der festen, zuversichtlichen Haltung, von der neubewährten unwiderstehbaren Tapferkeit der französischen Truppen bei diesem "Feldmanöver gegen einen nur markirten Feind" bergeftalt entzückt, daß sie die Truppen mit Lobsprüchen überschütteten.

Schon die beiberseitigen geringen Verluste beweisen, daß das Gesecht des 2. August, als das eines ganzen französischen Armee-Rorps nur ein höchst unbedeutendes gewesen ist. Die Franzosen versloren 6 Todte und 67 Verwundete, die Preußen im Ganzen 2 Offiziere und 73 Mann. Erst später überzeugte sich General Frossard, der es ansangs unglaublich sand, davon, daß den 39 Bataillonen, 16 Estadrons und 15 Batterien seines Korps nur 3 Kompagnien, 3 Estadrons und 2 Geschütze entgegengestanden hätten, daß der Gessechtstag von Saarbrücken daher keineswegs dazu angethan war, den Ruhm der französischen Wassen zu erhöhen; wohl aber gereicht es der kleinen preußischen Schaar zum unvergänglichem Ruhme, daß sie während eines halben Tages einem Armee Korps gegenüber Stand gehalten, ihre Schwäche so geschickt zu verbergen und ihren endlich gebotenen Rückzug, ohne von der Uebermacht erdrückt zu werden, zu bewerkstelligen gewußt hatte.

Ganz Frankreich jubelte über den vermeintlich errungenen glänzenden Sieg bei Saarbrücken und knüpfte daran die überspanntesten Hoffnungen. "Saarbrücken ist wieder eine französische Stadt geworden", "das prächtige Steinkohlenbecken an der Saar ist Eigenthum der Franzosen", "Saarbrücken ist die erste Etappe, bald werden wir die letzte, Berlin! erreichen", so prahlten und drohten die französischen Zeitungen.

Bei dieser ersten Etappe sollte es aber verbleiben und Saarsbrücken die einzige preußische Stadt sein, welche den Feind einige Tage in ihren Mauern sah. Der so großartig angelegte französische Offensivstoß fand schon an der Saar sein Ende. Hier wurde Halt gemacht und anstatt die Vorwärtsbewegung über die Saar hinaus fortzusetzen, wenn auch nur in retognoszirender Absicht, beeilten sich die Franzosen, sich auf dem linken Saaruser zu verschanzen, ein Besweiß, daß sie nunmehr entschieden zur abwartenden Desensive entsschlossen waren.

Am 3. August sollte zwar noch das IV. Korps gegen Saarslouis demonstriren, das Garde-Korps von Met nach Courcelles vorrücken, aber auch dieser schwache Bersuch wurde kontremandirt, auf die eingegangene Nachricht hin, daß über 40,000 Preußen die Gegend von Trier passirt hätten. Das Garde-Korps empfing an diesem Tage mehrmals Ordres und wieder Kontreordres nach kaum ausgeführter Bewegung, so daß die Truppen unnütz satiguirt und mißmüthig gemacht wurden. Es drängte sich in den Reihen der Franzosen immer mehr die leidige Ueberzeugung Bahn, daß es der französischen Heeresleitung an Einheit und Entschiedenheit mangele und daß nicht nach einem konsequent sestgehaltenen Plane versahren, sondern sast täglich daran geändert wurde, je nachdem die unsicheren, oft ganz falschen Nachrichten vom Feinde lauteten.

Was der eigentliche Zweck des Borstoßes des Frossard'schen Korps gegen Saarbrücken gewesen, liegt noch immer nicht klar vor. Wollte man die bei Saarbrücken vermutheten starken seindlichen Kräfte überwältigen, so bleibt es unerklärlich, weshalb das II. Korps nicht mit größerer Entschiedenheit auftrat und weshalb die bei Saargemünd stehende Brigade Lapasset des V. Korps nicht zu einer Flankenbewes gung gegen Saarbrücken mit benutzt wurde.\*) Es gewinnt daher den Anschein, daß man französischerseits nur der Ungeduld des Bolks

<sup>\*)</sup> Es ging zwar am 2. August ein startes Detachement dieser Brigade bei Rheinheim über die Grenze vor, tehrte aber Abends wieder in seine Borpostenstellung zurück, nachdem sich die deutschen Kavalleriepatrouillen, ohne sich auf Wisberstand einzulassen, beobachtend zurückgezogen hatten.

und der Truppen nachgeben, irgend etwas, in keiner Weise Entscheis dendes oder Kompromittirendes unternehmen wollte, um der öffents lichen Meinung wenigstens anscheinend Genüge zu thun.

## Die III. deutsche Armee ergreift die Offensive. Gesecht bei Weißenburg am 4. August.

Während die I. Armee noch im Vormarsch gegen die Saar, die II. Armee im staffelweisen Vorrücken durch die Rheinpfalz besgriffen war, erhielt die bei Landau und Germersheim mit ihren 4 Korps und der Württembergischen Division versammelte III. Armee den Besehl, die Offensive gegen die Flankenstellung des I. französisschen Korps an der Lauter zu beginnen, zu welchem Ende auch die badensche Division den Rhein überschreiten, zu der III. Armee stoßen und mit der württembergischen Division ein Korps unter dem Besehl des Gen.-Lts. v. Werder bilden sollte.

Um 4. August, an welchem es der III. ober Gud = Armee ver= gönnt war, zu allererst die französische Grenze zu überschreiten und auf frangösischem Boben ben erften Sieg biefes Rrieges zu erkämpfen, waren die andern beiden Armeen noch auf dem Marsch nach der Die I. Armee war mit den Teten des VII. Grenze begriffen. Armee=Korps bis in die Gegend von Losheim, des VIII. Armee= Korps bis Lebach gelangt. Bon ber II. Armee mar die 5. und 6. Ravallerie = Division bis gegen die Saar, gegen Saarbrücken und Saargemünd, vorgeschoben, das erste Treffen, das III. Armee-Korps bis Baumholder, das IV. Armee-Korps bis Kaiserslautern vorgerückt, während das Gros der Armee nur eine kurze Strecke, bis in die Linie Kreuznach-Worms, vorgegangen war, um zunächst ben Borftoß der III. Armee gegen Guben, welcher den in sudwestlicher Richtung erfolgenden Vormarsch der II. Armee in der linken Flanke sichern sollte, abzuwarten. Auf dem rechten Flügel des Gros der II. Armee befand sich bei Flonheim das X. Armee-Korps, auf dem linken Flügel bei Worms das Garde-Korps, im Centrum rechts das XII., links das IX. Armee-Rorps.

Am 4. August früh bei trübem, regnichtem Wetter trat die Armee des Kronprinzen von Preußen aus ihren am 3. bezogenen Bivouaks südlich von Landau und Germersheim\*) den Vormarsch gegen die Lauter, welche von Weißenburg bis zum Rhein die Grenzsscheide bildet, in 4 Kolonnen an, in der Absicht, mit den Spitzen der verschiedenen Korps noch an demselben Tage die Lauter und die französische Grenze zu überschreiten.

Den rechten Flügel bildete bas 2. baperische Korps, bessen Avantgarde, die 4. Division (Gen. Gr. Bothmer), sich auf Weißenburg birigiren, diese Stadt wo möglich nehmen und fich in ber rechten Flanke burch ein Detachement nach dem nordwestlich von Weißenburg gelegenen Bobenthal fichern follte. Im Centrum rückte bas V. Armee-Korps, bem 2. bayerischen Korps zunächst, gegen Altenstadt vor, seine Avantgarbe follte öftlich von Altenstadt bei St. Remy bie Lauter Die andere Kolonne der Mitte wurde durch das XI. überschreiten. Armee = Rorps gebildet; dieses Korps sollte durch ben großen Bienwald, welcher fich von Altenstadt bis gegen ben Rhein auf bem linten Ufer ber Lauter erstreckt, vorgehen und mit seiner Avantgarbe biefen Fluß bei ber Bienwalds-Mühle überschreiten. Die linke Flügel= Rolonne, bas aus ber württembergischen und babenschen Division tombinirte Korps bes Gen.-Lts. v. Werber, hatte ben Auftrag, gegen Lauterburg vorzurücken und diesen Ort wo möglich zu besetzen. rechten Lauter-Ufer follten die Avantgarden aller vier Kolonnen Halt machen und Vorposten aussetzen, bas Gros biefer Korps noch auf Als Referve folgte biefen vier Rolonnen bem linken Ufer verbleiben. und zwar hinter bem linken Flügel bas 1. bayerische Korps und hinter dem rechten Flügel die 4. Kavallerie-Division. \*\*)

<sup>\*)</sup> Das V. Armee-Korps bivonatirte bei Billigheim, das XI. Armee-Korps bei Rohrbach, die 4. Kavallerie-Division sammelte sich früh stüdlich von Mörlheim. Die Avantgarde der Armee, Division Bothmer, war gegen Bergzabern vorgesschoben, die Division Walther des 2. bayerischen Korps stand nördlich von Landau, das 1. bayerische Korps (Tann) und das Korps Werder sammelte sich bei Germersheim und rückten über Külzheim vor. (S. die nachfolgende Stizze.)

<sup>\*\*)</sup> Die der III. Armee gleichfalls zugetheilte 2. Kavallerie Division, ans Pommerschen und Brandenburgischen Kavallerie Regimentern bestehend, war noch in der Formation begriffen. Gen. Lt. Graf Stolberg kommandirte diese, 3 Brigaden zählende Kavallerie Division. — Die Führung der gleichsalls aus 3 Brigaden bestehenden 4. Kavallerie Division war auf deffen besonderen Wunsch dem



Bivouats ber III. Armee in der Racht 3. u. 4. August.

Mufftellung der frangösischen Truppen.

Französischerseits war nur die 2. Infanterie-Division des I. Korps unter dem Besehl des Generals Abel Douay seit Kurzem unmittelbar an die Grenze dis Weißendurg vorgeschoben. Die Division zählte aber nur 11 Infanterie-Bataillone, da sie 2 Bataillone zu den Kasvallerie-Divisionen (wie früher schon erwähnt, eine versehlte Maßeregel), hatte abkommandiren müssen. So geschwächt, hatte sie undereisslicher Weise nicht über einen Zug Kavallerie zu gedieten und sah

Borritcen der einzelnen Korps gegen die Lauter am Vormittag des 4. August.

General der Ravallerie Prinz Albrecht von Preußen übertragen worden, und verschmähte der königliche Prinz, der 1866 an der Spitze eines ganzen Kavallerie-Rorps gestanden, es nicht, in dieser mehr untergeordneten Stellung seine Kräfte seinem königlichen Bruder und dem Baterlande zu widmen, ein gewiß schönes Zeugniß von militairischer Resignation. — Wie schon erwähnt, wurde 1870 kein Kavallerie-Korps im deutschen Heere formirt und blieb die Kavallerie-Division die höchste taktische Einheit der Kavallerie.

sich baher außer Stande, bas vorliegende Terrain durch weit vorge= schickte Kavallerie = Batrouillen aufzuklären. Schon am Abend bes 3. August war bem General Donay durch Mittheilungen von Landleuten bie Nachricht zugegangen, daß aus ber Gegend von Landau sich starke feindliche Kolonnen gegen die frangösische Grenze vorbewegten. Seine nächsten Unterftützungen befanden sich 21/2 Meilen rückwärts, bei Wörth die 1. Division Ducrot, bei Soulz General Septeuil mit einer Kavallerie = Brigade und 2 Infanterie = Bataillonen. Douay fühlte das Isolirte und Exponirte seiner Lage bei einem Borbrechen bes Feindes gegen die Lauter und meldete baber sofort an ben General Ducrot, welchem ber Marschall Mac Mahon einstweilen den Befehl über die 1. und 2. Division übertragen hatte, nach Wörth die eingegangenen bedrohlichen Nachrichten. General Ducrot befahl ihm jedoch, bei Weißenburg stehen zu bleiben und den Kampf dort anzunehmen, ein Befehl, der verhängnifvoll für die Division Donap werben follte, allerdings aber General Douay um fo mehr hätte anregen muffen, feine Borfichtsmaagregel außer Acht zu laffen, damit der Feind seine Division wohlgerüftet antrafe.

Die Weißenburger Linien, die in den französischen Revolutionsfriegen mehrmals eine bedeutende Rolle gespielt hatten, waren mit der Zeit eingeebnet und existirten nur deren einzelne verfallene und unzusammenhängende Reste. Es mußte daher von diesen Schanzenresten ganz abgesehen werden. Dagegen boten die Terrainverhältnisse bei Weißenburg eine günstige Stellung auf den dominirenden Höhen des rechten Ufers der Lauter dar, das leicht und hartnäckig zu vertheidigende Weißenburg vor der Front.

Die Stadt Weißenburg (s. besonderen Plan in den Beilagen), auf dem linken Lauteruser gelegen und bis zum Jahre 1867 noch zu den französischen Grenzfestungen zählend, hat eine ringsumschließende Umwallung und einen davorliegenden 20 bis 30 Schritt breiten Wassergraben, der durch Inundations-Anlagen auf 6 Fuß Wassertiese gebracht werden kann. Das Landauer und Hagenauer Thor ist von Desensivthürmen überwölbt, das Vinscher Thor nur Walleinschnitt, vor dem Landauer und Bitscher Thor, den einzigen Zugängen von Norden her besinden sich, den Eingang noch besonders deckend, kleine Lunetten mit frenelirten Mauern. Der Wall auf der Nordfront erhebt sich 30 Fuß über der Grabenschle. Weißendurg, obsichon nicht mehr Festung, war jedensalls sehr bald zu einem sturmfreien, sesten Ort wieder umzugestalten, da die Festungswerke seit 3 Jahren nicht der

Stadt zur Erweiterung ihres Weichbildes, wie dies bei anderen kleinen aufgehobenen Festungen geschehen, überlassen worden, sondern unter der Militairverwaltung verblieben waren.

General Douay hatte Weißenburg durch 2 Bataillone (1 Bat. Turcos und 1 Bat. Linien=Regiment) besetzt und bezog mit den übrigen 9 Infanterie=Bataillonen\*) ein Zeltlager auf den Höhen südlich der Stadt.

Am frühen Morgen bes 4. August begann die eng konzentrirte III. Armee, sich fächerartig ausbreitend, ihren Vormarsch gegen die französische Grenze, die auf einer nur 21/2 Meilen langen Linie an vier Bunften überschritten werden sollte. Das Mac Mahon'sche Korps war an diesem Tag weithin zersplittert. Mur eine Infanterie= Division und 2 Kavallerie-Brigaden standen an der Grenze, waren mithin bei Weitem nicht ausreichend, dem Angriff der in erster Linie anrückenden vier deutschen Korps einen nachhaltigen Widerstaud Sowohl der Marschall Mac Mahon, als auch entgegenzustellen. namentlich beffen vorgeschobene Division Douay wurden von der Offensive ber III. Armee vollständig überrascht, daher weber ein befinitiver Entschluß, was bei einem solchen Falle zu thun sei, gefaßt war, noch Anordnungen getroffen waren, ben übermächtigen Teind möglichst aufzuhalten, um Zeit für die Konzentrirung des I. Korps zu gewinnen. Allerdings verschleierte ber vorliegende Bienwald idie feindlichen Bewegungen, jedenfalls aber hätte die französische Kavallerie an ber Grenze fein Mittel unversucht laffen muffen, burch ftarkere Rekognoszirungen in dem westlich gelegenen freien Terrain von der Stellung und den Absichten des Feindes Nachrichten zu verschaffen.

<sup>\*)</sup> Die Division Douay scheint nach den inzwischen französischerseits versöffentlichten Ordres de bataille etwas anders formirt worden zu sein, als in der ursprünglichen Ordres de bataille (Beilage I zum 1. Heft) angegeben ist. Danach ist das 1. Zuaven-Regiment der 2. Division gegen das Insanterie-Regiment Nr. 74 der 1. Division umgetauscht worden, muthmaßlich um die Algierischen Truppen noch mehr mit den andern französischen Truppen zu untermischen und weil ursprünglich der 1. Division kein Regiment aus Algerien, der 2. Division dagegen deren 2 zugewiesen waren.

Die 2. Division Douay bestand daher bei Beißenburg, da das 16. Jägers Bataillon und 1 Bataillon des 78. Liniens Regiments abkommandirt war, aus: dem 50., 74. und 2 Bataillonen des 78. Liniens Regiments, dem 1. Regiment Algierische Tirailleurs (Turcos), 3 Batterien und 1 Mitrailleusens Batterie. Im Laufe des Gesechts stieß noch die Kavalleries Brigade Septeuil (3. Husarens und 11. Chasseurs Regiment) von Soulz her zur Division Douay.

## Das Gefecht bei Beifenburg.

(Siehe ben Blan bes Gefechtsfelbes in ber Beilage.)

Die Truppen der Division Donay waren im Zeltlager auf den Höhen von Weißendurg gegen 9 Uhr Morgens noch damit beschäftigt, in aller Ruhe ihren Morgenkassee zu bereiten, als die Meldung einstraf, daß der Feind in starken Massen vorgerückt und schon ganz nahe sei. Dennoch glaubte man noch, es nur mit einer einsachen Rekognoszirung zu thun zu haben, daher die Truppen, das Zeltlager stehen lassend, vorwärts eilten, um die Gesechtslinie an der Lauter zu besetzen. Südlich von Weißendurg entwickelten sich 2 Bataillone in Linie und wurde eine Batterie aufgefahren; die verschiedenen Uebergänge über die Lauter bei Altenstadt wurden besetzt, das Schloß Geißsberg zur Vertheidigung eingerichtet.

General Graf Bothmer langte mit der Avantgarde Angesichts von Weißenburg an und nahm mit 3 Bataillonen, einem Chevauxsleger-Regiment und einer Batterie unter dem von Weißenburg eröffneten Feuer, hart an der französischen Grenze, auf den Höhen am südlichen Ausgange von Schweigen Stellung. Es begann sosort die Beschießung der Stadt, welche zwar sehr bald an zwei Stellen dersselben Brände auslodern ließ, aber zu keinem Ziel sühren konnte. Ebenso wenig schien bei den lokalen Verhältnissen der sesten und stark besetzten Stadt der Versuch eines Sturmes auf dieselbe rathsam und man beschränkte sich daher darauf, von den Höhen von Schweigen ein hinhaltendes Feuergesecht zu sühren, und zunächst den Erfolg der Operationen der anderen Kolonnen abzuwarten.

Inzwischen war die an der Tete des V. Armee-Korps marschistende 9. Infanterie Division bei Schweighofen angelangt und hatte ihre Avantgarde, die 17. Infanterie Brigade, Ob. v. Bothmer, (Inf. Regt. Nr. 58 und 59) gegen die Lauterübergänge bei St. Remp und Worghäusel vorgehen lassen. Die 17. Infanterie Brigade (auf dem Plan B<sup>2</sup>) überschritt hier die Lauter und entwickelte sich auf dem rechten Ufer derselben um 9<sup>3</sup>/4 Uhr, um Gutleuthof und die dahinter ansteigenden Höhen anzugreisen, von denen aus die seindliche Artillerie um 10 Uhr ein lebhaftes Feuer eröffnete.

Als dem kommandirenden General des V. Armee-Korps, Gen.= Lt. v. Kirchbach, gemeldet wurde, daß die baherische Division Both= mer vor Weißenburg stark engagirt sei, ließ er auch die 18. Infan= terie-Brigade, Gen.-Maj. v. Boigts-Rhetz, (Königs-Gren.-Regt. und Inf.-Regt. Nr. 47) (auf dem Plan B¹) auf Altenstadt vorrücken, um über diesen Ort hinaus den Geißberg anzugreisen. Um  $11^{1/2}$  Uhr war Altenstadt genommen und die 18. Brigade formirte sich jenseits der Lauter zum Angriff gegen die starke Position des Feinbes auf den Höhen. Gleichzeitig wurden von Altenstadt aus, auf dem südlichen User der Lauter 2 Bataillone des Inf.-Regt. Nr. 47 und ein gleichfalls auf Altenstadt dirigirtes Bataillon des Inf.-Regt. Nr. 58 der 17. Brigade gegen Weißendurg vorgeschickt, um die bayerische Division Bothmer bei Wegnahme dieses Orts zu unterstützen.

Der Kronprinz von Preußen war gleich bei Beginn des Gefechts bei der Avantgarde, der bayerischen Division Bothmer, eingetroffen, und begab sich auf eine Höhe östlich von Schweigen, von der das ganze Gesechtsseld zu übersehen war. Um  $11^{1/2}$  Uhr, als Altenstadt eben genommen, lief bei ihm die Meldung ein, daß auch die Teten des XI. Armee-Korps links neben den des V. Armee-Korps einge-troffen wären.

General v. Bose war auf dem Vormarsch des XI. Armee-Korps durch den Bienwald, sowie beim lleberschreiten der Lauter auf keinen Widerstand gestoßen und demnächst, in Folge des ihm ertheilten Beschlös, mit seinem Korps auf dem südlichen Ufer der Lauter westwärts über Schleithal weiter vorgerückt. Um 11 Uhr debouchirten die Testen des Korps aus Schleithal (1 Meile östlich von Weißenburg) und wurden sosort in der Richtung auf das vom Geißberg her erschallende Kanonenseuer weiter vorgesandt.

So wurde gegen Mittag die Stellung der Franzosen nicht nur in der Front, sondern auch in der rechten Flanke von überlegenen Kräften ernstlich bedroht; es war jetzt der letzte Moment für General Douay, sich einer Niederlage zu entziehen und einen geordneten Rückzug anzutreten, da es immer seine große Schwiesrigkeiten hat, auf allen Punkten bereits engagirte Truppen aus dem Feuer zu ziehen. General Douay hätte, Angesichts der Gesahr, welche seiner schwachen und isolirten Division drohte, um so mehr an den zeitigen Kückzug denken müssen, als er Mittags darüber vollsständige Gewisheit haben konntc, daß er von der ihm nächststehenden Division Ducrot bei Wörth (2½ Meile von Weißenburg) keine dierektung zu gewärtigen habe.

Nach einem lebhaften Artisleriekampf, an welchem sich auch ein Theil der Korps = Artislerie des V. Armee=Korps betheiligte, wurde Mittags 12 Uhr Weißenburg gleichzeitig von Norden her durch die Bahern und von Süden durch drei preußische Bataillone angegriffen. Die start verbarrikadirten Thore wurden von der Artillerie eingesschossen und nach heftigem Kampf drangen die Bahern durch das Landauers, die Preußen durch das HagenauersThor in die Stadt ein, in welcher es noch zu einem erbittert geführten Straßens und Hänserskampf, sogar unter Betheiligung der Einwohner, kam. Die beiden französischen Bataillone wurden nach tapferem Widerstande überwältigt und ein großer Theil derselben gefangen genommen.

Bald nach 12 Uhr begann auch der Angriff gegen die Höhen des Geißberges. Das Erscheinen der die Tete des XI. Armee-Korps bildenden 41. Infanterie = Brigade, Ob. v. Robylinsty, (Fuf. = Regt. Nr. 80 und Juf.-Regt. Nr. 87)\*) (auf bem Plan C) in ber rechten Flanke ber Bosition auf ben Boben bes Geigberges hatte bie Franzosen gezwungen, ihren rechten Flügel zurückzunehmen und gegen diesen neu auftauchenden Feind Front zu machen. Das massive und zur Vertheidigung eingerichtete Schloß Geißberg, welches bas ganze vorliegende Terrain beherrschte, blieb jedoch von den französischen Truppen besetzt, die sich auch in dem sudwestlich bavon gelegenen Gehöft Schafbusch zur Bertheidigung einrichteten. Das zweistöckige Schloß Geigberg ift auf brei Seiten von einer boppelten Reihe mafsiver Gebäude umgeben, die sich terrassenförmig erheben und von einer 15 Jug hohen Mauer umschlossen werden, durch welche von Norden her nur ein einziges Thor den Zugang zum Schloßhofe bil-Gegen diese überaus ftarte Stellung rudten bas Ronigs-Gren.= Regiment, ein Bataillon des Inf. = Regt. Nr. 47 und das Jäger= Bataillon Nr. 5 vor, von einem heftigen Feuer der in den Obst= gärten und Hopfenfeldern eingenisteten französischen Tirailleurschwär= Die preußischen Schützen warfen jedoch den Feind men empfangen. gurud und fügten ihm fodann burch ein nachgefandtes Schnellfeuer erhebliche Verlufte zu. Vom Königs-Grenadier-Regiment hatte bas Füsilier-Bataillon die Mitte, mit der Direktion auf Schloß Geißberg, bas 1. Bataillon ben rechten, bas 2. Bataillon ben linken Flügel.

<sup>\*)</sup> Nach der ersten Ordre de bataille bei der Mobilmachung bestand die 41. Infanterie Brigade aus den beiden Füsilier Regimentern Ne. 34 und 80. Das Füsilier-Regiment Nr. 34 wurde jedoch, wie früher schon erwähnt, schleunigst nach Rastatt entsandt und der 41. Infanterie Brigade als Ersat das Inf.-Regt. Nr. 87, das zur Inspektion der Besatzung von Mainz gehörte, zugetheilt.

Es wurden von jedem Bataillon 2 Kompagnien in das Vortreffen gezogen, denen die beiden andern Kompagnien, zu einem Halbbataillon formirt, als zweites Treffen folgten. Mit jedem Schritt vorwärts steigerte sich der Widerstand der Franzosen und das hier tapfer fäm= pfende französische 74. Linien-Regiment ging sogar zu einem Offensivstoß über, indem es den Gegner mit dem Bajonett angriff. Angriff wurde abgeschlagen und das Vorrücken fortgesett, bis das starke Feuer aus dem Schlosse Geißberg das Füsilier-Bataillon zum Halten zwang. Die beiden vordersten Kompagnien waren als Tirailleurs aufgelöst und unterhielten ein sehr lebhaftes Feuergefecht, während der Bataillons-Kommandeur, Major v. Kaisenberg, mit dem Halbbataillon des zweiten Treffens zum Sturm gegen das Schloß heldenmüthig vorging. Aber alle Anstrengungen, bis an die Umfassungs= mauern vorzudringen, scheiterten an dem vernichtenden und gut geziel= ten französischen Schnellseuer aus allen Fenstern und Dachluken des Das Bataillon erlitt starke Berlufte; in furzer Zeit waren drei seiner Kompagnieführer todt hingestreckt, der Major von Kaisenberg, der die Fahne aus der Hand des erschossenen Fahnenträgers ergriff und voranstürmte, schwer verwundet, der Fahnenstock zerschmettert\*) und das ganze Vorterrain vor dem Schlosse mit

<sup>\*)</sup> Die drei Fahnen des Königs - Grenadier - Regiments wurden im Feldzuge 1866 durch feindliche Rugeln getroffen und tragen baher filberne Bänder ober Platten, auf benen die Schlacht bemerkt ift, in welcher die Fahne verlett worden. (Außerdem bat die Fahne des 2. Bataillons, welche 1815 bei Ligny von drei feindlichen Rugeln durchschoffen wurde und einen Moment in Gefahr ichwebte, in Feindes Sand zu fallen, zwei filberne Ringe um den Fahnenstod mit einer Inschrift und dem Namen des Portepee - Fähnrichs Schulze und der Musketiere Schwenke und Butti, welche die Fahne bamals gerettet.) Der Fahnenftod bes Füsilier-Bataillons wurde bei Weißenburg bergestalt in der Hand des Majors von Raisenberg zerschmettert, daß nur die Bruchstille von einem Unteroffizier in dem Kampfgewirr gerettet werden konnten. Da somit bas bis bahin ftolg und hoch aufgerichtete Panier nicht mehr zu sehen war, fürchtete man, daß es verloren fei, bis es nach fast beendetem Gefecht bem Lt. v. Salisch übergeben wurde, ber es unter den Schutz feines isolirt sich sammelnden Schützenzuges nahm. Als beim Abrilden nach dem Sammelplatz der Lt. v. Salisch den in einem Hohlwege niedergelegten, schwer verwundeten Major v. Kaisenberg traf, war bessen erste Frage, ob die Fahne gerettet fei; und ale dies mit dem Bemerten bejaht murde, baß sich die Reste der Fahne beim Schittenzuge in der Nähe befänden, äußerte er den Wunsch, ihm die Fahne auf sein Schmerzenslager zu bringen, um fie noch einmal tilffen zu können. Dies geschah. Der tapfere Kommandeur sah hier

Todten und Verwundeten bedeckt. Die Reste des Bataillons mußten in den Hohlwegen dicht vor den Schloßgebäuden Schutz suchen und den Erfolg der seitwärts avancirenden Bataillone abwarten, indem sie das Terrain hinter dem Schloß unter ihr Feuer nahmen, um so das Entkommen des im Schloß sich noch immer tapfer haltenden Feins des zu verhindern.

Mit Ruhe und unvergleichlicher Bravour rückten die andern Ba= taillone des Königs-Grenadier-Regiments, ohne sich in ein Feuergefecht einzulaffen, die Unhöhe hinauf, links von ihnen die 17. Infanterie Brigade, von Gutleuthof ber, und auf dem äußersten linken Flügel, die feindliche Stellung umfaffend, die 41. Infanterie-Brigade gegen Schafbusch. Auf allen Punkten wurden die feindlichen Linien durchbrochen und der Feind geworfen; das Gehöft Schafbusch wurde nach furzem Kampfe von den Truppen der 41. Infanterie=Brigade Auf dem äußersten rechten Flügel war bas Jäger-Bat. Nr. 5 vorgedrungen; die 1. Kompagnie beschoß eine hier aufgestellte frangösische Batterie so wirtsam, daß sie sich mit Hinterlassung eines Geschützes, beffen sämmtliche Pferde erschoffen waren, zurückziehen mußte. Als nun die Franzosen andere Artillerie = Pferde zur Abho= lung des unter Infanterie-Bedeckung zurückgebliebenen Geschützes vor= schickten, ließ ber Feldwebel Meyer, ber fich mit einem Zuge seitwärts vorgeschlichen, ein wirksames Feuer auf diese Artillerie = Bespannung richten, welches mehrere Pferde und Artilleristen tödtete, und stürzte sich sodann mit aufgepflanztem Hirschfänger auf die heftig feuernde Infanterie = Bededung, derfelben das Geschütz nach blutigem Kampfe entreißend und es auch gegen die wiederholten Bersuche einer Burückeroberung tapfer vertheidigend. Es war dies die erste Tro= phäe, welche in bem faum begonnenen Rriege von deutschen Solbaten dem Feinde auf dem Schlachtfelde in heißem Kampfe abgerungen

die Fahne feines Bataillons zum letten Mal; er erlag später, fern vom Regiment, feinen schweren Wunden.

Der Schützenzug war noch im Sammeln und Rangiren begriffen, als der Kronprinz auf dem Schlachtfelde bei Schloß Geißberg erschien und mit jubelndem Hurrah empfangen wurde. Als Lt. v. Salisch ihm die zerschossene Fahne zeigte, nahm sie der Kronprinz, küßte sie und rief, die Fahnenreste hoch emporhaltend, zu seiner Suite sich umwendend: "Meine Herren, wahrlich ein schöner Anblick!", im Forteilen noch ausrufend: "Das wohlverdiente Kreuz soll ihr zu Theil werden!"

wurde. Die kühne That der tapfern schlesischen Jäger rief in der Armee, wie in ganz Deutschland, stolzen Jubel hervor.\*)

General Donah war bei bem Kampf auf den Höhen des Geißberges gefallen, sein Generalstabsoffizier verwundet in Gefangenschaft
gerathen. Die auf allen Punkten geworsenen französischen Bataillone
zogen sich, ihr Zeltlager auf den Höhen in Stich lassend, in 3 Kolonnen über Steinseltz zurück, nachdem sie zur Sicherung ihres Rückzuges um 1½ Uhr noch einen Vorstoß gemacht hatten. Die Artillerie des V. Armee-Korps suhr auf den Geißberger Höhen auf und
beschoß mit gutem Ersolge die abziehenden seindlichen Kolonnen. Die Divisions-Kavallerie des V. Armee-Korps, die Dragoner-Regimenter
Nr. 4 und 14, übernahmen die weitere Verfolgung, da die 4. Kavallerie-Division noch zu weit zurückstand, um sofort eingreisen zu können.

Die im Schloße Geißberg rings umstellten französischen Komspagnien, welche bei der Vertheidigung dieses überaus sesten Punktes 74 Todte und Verwundete verloren hatten, mußten mit dem Rest von 300 Mann Nachmittags 2 Uhr sich zu Gefangenen ergeben.

Der erste Sieg auf französischem Boden war von den deutschen Truppen nach tapferer Gegenwehr des Feindes errungen, die Aufsgabe des Tages glänzend gelöst, der stolze Wahn der französischen Unbesiegbarkeit gebrochen und die Zuversicht des deutschen Soldaten auf sich und seine Führer in hohem Maße gesteigert. Bayern, Schlessier, Posener (die Regimenter der 9. Division), Hessen und Nassauer (die 41. Infanterie = Brigade) hatten mit und neben einander in Tapferkeit und Hingebung gewetteisert, hatten ihren soldatischen Werth

<sup>\*)</sup> In Deutschland wurden gleich bei Beginn des Krieges durch patriotische Bereine und einzelne Männer Preise für Diejenigen ausgesetzt, welche den Franzosen die erste Kanone, den ersten Adler entreißen würden. In Frankreich scheint dagegen das Erobern deutscher Geschütze als etwas Selbstverständliches in die reglementarischen Bestimmungen ausgenommen worden zu sein. Am 7. August meldet General Soleille aus Metz an den Kriegsminister in Paris, daß die Kavallerie-Korps von ihm die Mittel zum Vernageln seindlicher Kanonen verlangten, wie dies in der ihnen mitgetheilten Instruktion vorgeschrieben wäre. General Soleille sügt hinzu, daß ihm die Vorgänge gänzlich unbekannt wären und er dasher um Besehle bitten müsse. Ob die französische Kavallerie Nägel zu diesem Zweck wirklich erhalten hat, ist nicht bekannt, wohl aber, daß sie, selbst im Besitz derselben, während des ganzen Verlauss des Feldzugs nicht ein einziges Mal in den Fall gekommen ist, deutsche Geschütze zu vernageln.

gegenseitig kennen und achten gelernt und ihre neugeschlossene Waffens brüberschaft in erhebenbster Weise auf bem Schlachtfelde besiegelt.

Freilich hatte dieser erste gemeinsame Kampf schwere Opfer gestostet, besonders an Offizieren, hatte aber auch große Resultate erzielt, da der Feind außer seinen starken Verlusten an Todten und Verwundeten 1000 unverwundete Gefangene (darunter 30 Offiziere) in den Händen der Sieger zurücklassen mußte, mithin fast den achten Theil seiner Effektivstärke auf dem Schlachtfelde.

Die Gesammtverluste der bayerisch-preußischen Truppen beliefen sich auf 700 Mann, darunter die unverhältnißmäßig große Zahl von 76 Offizieren (20 todt und 56 verwundet), ein Beweis, mit welcher Aufopferung die Offiziere in dem ersten Waffengange des Krieges ihren Mannschaften heldenmüthig vorangeleuchtet haben.\*)

Was bie Stärkenverhältniffe ber im Gefecht bei Weißenburg zur wirklichen Aftion gekommenen beiberseitigen Truppen anbetrifft, so hatten die 11 französischen Bataillone der Division Donan gegen 22 deutsche Bataillone, mithin gegen doppelte Ueberlegenheit zu fämpfen\*\*), wobei ihnen aber die eingenommene ftarte Stellung fehr Die 2 frangösischen Bataillone in Weißenburg in zu statten fam. sturmfreier, befestigter Stadt machten es nothwendig, 6 Bataillone bagegen zu verwenden, fo daß baher auf den Sohen bes Beigbergs 9 französische Bataillone gegen 16 preußische Bataillone den Haupt= fampf durchzuführen hatten. Un Ravallerie hatten die deutschen Truppen 3 Regimenter (1 bayerisches und 2 preußische) zur Stelle, die Franzosen, nachdem die Kavallerie-Brigade Septenil im Laufe bes Gefechts zu ihnen gestoßen war, 2 Regimenter. An Artillerie war die Division Donay, die nur 3 Batterien und 1 Mitrailleusen-Batterie zählte, ihren Gegnern weit unterlegen, da diese anßer der baperischen Batterie einen Theil der Artillerie des V. und des XI. Armee-Korps in Thätigkeit zu setzen vermochten. Die Mitrailleusen= Batterie mar auf ben Geißberger Sohen aufgefahren; tonnte jedoch

<sup>\*)</sup> Das Gesammtverhältniß der Offiziere zu den Manuschaften beträgt etwa 1:50, das Verhältniß der bei Weißenburg erlittenen Verluste an Offizieren zu denen der Manuschaften 1:8! — Das Königs-Grenadier-Regiment, welches die stärksten Verluste erlitten, verlor 10 Offiziere todt, 12 verwundet, mithin fast die Hälfte seiner Offiziere.

<sup>\*\*)</sup> Deutscherseits nahmen von der Infanterie am Gesecht Theil: 3 Bataillone Bayern, 13 Bataillone der 9. und 6 Bataillone der 21. Infanterie-Division.

nur drei Schüsse gegen Artillerie auf große Entsernung abgeben, da eine einschlagende preußische Granate die Explosion einer Mitrailleuse bewirkte, große Verheerungen unter der Bedienungsmannschaft ansrichtete und die Mitrailleusen-Batterie zum Absahren zwang.

Sämmtliche im Gefecht gewesene deutschen Truppen bivonakirten auf den Höhen südlich der Lauter und setzten Vorposten aus; die 4. Kavallerie-Division wurde gegen Abend an die Linie Weißenburg-Altenstadt herangezogen, sowie auch alle übrigen Truppen, welche noch weiter zurückgestanden hatten.

Auf dem linken Flügel der III. Armee hatte das Korps Werder gleichfalls die Lauter und die französische Grenze überschritten, ohne Gesecht Lauterburg besetzt, eine Brigade südwestlich gegen Selz vorsgeschoben und Vorposten, im Anschluß an die des XI. Armee-Korps ausgesetzt. Die III. Armee nahm daher eine Front von 2<sup>3</sup>/4 Meislen ein.

Die geschlagenen Truppen der Division Donay zogen sich auf der großen Straße nach Soulz zurück, verfolgt von den beiden Dragoner-Regimenter der 9. und 10. Infanterie-Division, welche ihnen noch einige Gesangene abnahmen. Die Rückzugsstraße zeigte sich wie besät mit fortgeworfenem Gepäck aller Art, eine Erscheinung welche sich im Kriege von 1870 häusig wiederholte und tein gutes Licht auf die Standhaftigkeit im Mißgeschick und die Disciplin der französischen Truppen wirst.

Marschall Mac Mahon machte keinen Versuch, die exponirte Division Douan zu unterstützen und beschloß unter Aufgebung des elsassischen Rheinthals sein Armee-Rorps am Fuß der Bogesen bei Wörth zu konzentriren, was theils am 4., theils im Laufe des 5. August unter Benutzung der Eisenbahn erfolgte. Da ihm die Disposition auch über das VII. Korps ertheilt worden war, forderte er noch am Abend des 4. August den General Felix-Douan telegraphisch auf, die in Colmar stehende 1. Division dieses Korps, General Conseil-Dumesnil als Verstärfung zum I. Korps stoßen zu lassen. Diese Division war aber an diesem Tage auf der Eisenbahn nach Mühlhausen dirigirt worden, auf das falsche Gerücht hin, daß sich im Schwarzwald bei Lörrach starke feindliche Massen konzentrirten und den südlichen Elsaß bedrohten.\*) Kaum in Mühlhausen ausge-

<sup>\*)</sup> Es waren dies Demonstrationen des bereits erwähnten schwachen, aber überaus thätigen württembergischen Schwarzwald-Detachements.

schifft, mußte die Division Abends 8 Uhr wieder die Eisenbahnswaggons besteigen, um dem obigen Besehl Mac Mahon's zufolge, nach Hagenau besördert zu werden. Die Division langte hier am 5. August Morgens 2 Uhr an und setzte sodann ihren Fußmarsch nach Wörth (2 Meilen) fort; ihre Artillerie erreichte aber den Konzentrationspunkt des I. Korps nicht mehr rechtzeitig; sie sollte am 4. von Colmar nach Mühlhausen mittelst Fußmarsches abrücken, erhielt auf diesem Marsch in Ensisheim, über 3 Meilen von Colmar, die Contreordre, marschirte am 5. August nach Colmar zurück und konnte hier erst Abends nach Hagenau eingeschifft werden.

Um 5. August setzte die gesammte III. Armee ihren Vormarsch ungesäumt fort, wandte sich jedoch südwestlich, da sämmtliche im Elsaß stehenden französischen Truppen sich in westlicher Richtung am Fuß der Vogesen sammelten. Für den Fall, daß Marschall Mac Mahon noch diesseits der Vogesen eine Schlacht annehmen sollte, wurden die einzelnen Korps in einem Rayon von  $2^{1/2}$  Meilen zusammengehalten, um über sie bei einer Schlacht disponiren zu können.





Auf dem rechten Flügel rückte das 2. Baperische Korps, gefolgt von dem 1. nach Lembach (1³/4 Meilen westlich von Weißenburg) in die Borberge der Bogesen zur Sicherung der rechten Flanke, das V. Armee-Korps auf dem linken Flügel nach Preuschdorf (¹/2 Meile östlich von Wörth); das XI. Armee-Korps bei Soulz und die 4. Kavallerie-Division dei Schönenburg, ¹/2 Meile nordöstlich von Soulz, bildeten die Reserve. Das Hauptquartier des Kronprinzen kam nach Soulz. Das Korps des General von Werder wurde von Lauterburg südwestlich näher an die andern Korps herangezogen und rückte nach Aschbach, eine Abtheilung in Selz am Rhein zurücklassend.

## Die Schlacht bei Wörth-Reichshofen am 6. August 1870.

(hierzu Stizze bes Schlachtfelbes in ber Beilage.)

Marschall Mac Mahon, welcher alle seine im Elsaß stehenden Truppen bei Wörth an der Hauptverbindung Hagenau—Bitsch—Saargemünd—Metz versammelte, beschloß an diesem nördlichsten Einsgang in die Bogesen eine Schlacht anzunehmen. Er gab dadurch den Elsaß auf, den er den überlegenen Streitkräften der III. Armee gegenüber doch nicht hätte halten können, näherte sich aber den übrisgen Theilen der Rhein = Armee, namentlich dem Korps von Failly, welches noch bei Bitsch und Saargemünd stehend (s. Karte 1 der Beilage), die Verbindung mit dem Groß der Rhein = Armee sicherte.

Französischerseits ist die Frage aufgeworfen worden, ob der Warschall nicht besser daran gethan hätte, den Kampf in den Vogessenpässen, nicht vor denselben vorzubereiten und anzunehmen. Allersdings gingen die Vogesen durch die Niederlage bei Wörth gänzlich verloren; eine Niederlage in dem Maße, wie sie bei Wörth eintrat, konnte und wollte der tapfere Marschall jedoch nicht voraussehen, indem er nur zu sehr seiner starken Stellung bei Wörths Reichshofen vertraute und sich sein soldatischer Sinn dagegen auslehnte, seine Opesrationen mit einem Rückzuge zu beginnen, ohne einen Kampf gewagt zu haben.

In der Nacht zum 5. August erhielt er die Nachricht von dem Wißgeschick, welches die Division Douan bei Weißenburg ereilt, und traf am 5. alle seine Vorbereitungen, um den Feind hinter der Sauer in sorgfältig ausgewählter Stellung zu erwarten. Gegen Abend traf

sowohl die Division Conseil-Dumesnil des VII. Korps, als die geschlagene Division Douay, welche sich unter bem Kommando bes General Belle auf Hagenau zurückgezogen hatte und von hier auf ber Gifenbahn weiter befordert worden war, bei Worth ein, fo bag der Marschall hier im Ganzen 5 Infanterie= und 2 Kavallerie=Divi= sionen (10 Infanterie= und 5 Kavallerie-Brigaden) unter seinem Befehle vereinigte.\*) Abends 8 Uhr ging ihm vom Kaifer die Benach= richtigung zu, daß auch das V. Korps zu seiner Disposition gestellt würde. Höchst erfreut über diese Berftarfung seiner Macht \*\*), tele= graphirte er sofort an den General de Failly die Aufforderung, so bald als möglich zu ihm zu stoßen. Bitsch, das Hauptquartier bes V. Korps, ist noch nicht 4 Meilen von Wörth entfernt, die Gifenbahn von Bitsch nach Hagenau führt bis 1 Meile von Wörth. Der Marschall rechnete baher barauf, daß spätestens am folgenden Tage bas Korps zu ihm stoßen könnte und wurde dadurch nur um so mehr in feinem Entschluß bestärft, bei Reichshofen-Worth eine Schlacht angunehmen. — Seine Erwartungen sollten nicht erfüllt werden. General de Failly erhielt das Telegramm Mac Mahon's gegen 9 Uhr Abends, aber anstatt sofort Anordnungen zu treffen, sein Korps ungefäumt zu sammeln, um es möglichst schnell zu bem I. Korps stoßen zu las= fen, erging nur an die 3. Division, welche öftlich von Bitsch stand, ber Befehl, am andern Tage nach Wörth abzumarschiren! \*\*\*) Dies geschah; General Gupot be Lespart trat am 6. August früh seinen Marsch an und war schon bis Philippsburg, 21/2 Meilen vom Schlacht= felde bei Worth angelangt, als ihn der Kontrebefehl bes Generals Failly erreichte, Halt zu machen. General Failly war nämlich be= forgt geworden, er könne felbst von Zweibrücken ber angegriffen werden und wollte daher sein Korps durch Detaschirungen nicht schwächen.

<sup>\*)</sup> Es waren dies vom I. Korps: 1. Division General Ducrot, 2. Division General Pellé, 3. Division General Raoul, 4. Division General Lartigue, Kasvallerie-Division General Duhesme, Reserve-Kavallerie-Division General Bonnesmain. Bom VII. Korps: 1. Division General Conseil-Dumesnil.

<sup>\*\*)</sup> Der Marschall soll ausgerusen haben: "Messieurs les Prussiens, je vous tiens."

<sup>\*\*\*)</sup> Wie früher angegeben und auch auf der Karte 1 angedeutet, war das V. Korps an der Grenze auf 5 Meilen anseinander gezogen. Den rechten Flügel bilbete östlich von Bitsch die 3. Division, den linken Flügel bei Saargemünd eine Brigade der 2. Division, während das Gros, die 1. Division und eine Brigade der 2. Division westlich von Bitsch stand.

So geschah es, daß Marschall Mac Mahon die bestimmt erwartete Verstärkung durch das V. Korps nicht erhielt, ein Umstand, dem die Franzosen den Verlust der Schlacht hauptsächlich zusschreiben.

Die Stellung, welche ber Marschall am rechten User ber Sauer einnahm, bot große taktische Bortheile für die Defensive dar. Ein steil aufsteigender, zum Theil bewaldeter Höhenzug, auf welchem die Hauptposition genommen wurde, beherrschte das linke, flach aufsteigende Saueruser und gestattete freie Uebersicht des vorliegenden Terrains. Die Sauer, ein tieser Bach mit steilen Userrändern konnte als ein bedeutendes Hinderniß für den vorzgehenden Feind betrachtet werden und war nur auf den Brücken bei Görsdorf, Wörth und Gunstett zu überschreiten. Die Hauptstelzlung wurde vorsorglich durch alle Mittel der Kunst, Schützengräben, Verhaue, einzelne Schanzen, Geschützemplacements, Orahtbarrieren, verstärkt.

Ueber den Anmarsch und die dadurch entwickelten Absichten des Feindes befand sich der Marschall Mac Wahon vollständig im Unstlaren. Auch hier zeigte sich wieder der mangelhaste Gebrauch der französischen Kavallerie zum Rekognosziren, denn, obschon die seindslichen Korps am 5. August, das V. Armee-Korps dis ganz nahe an die Sauer, die andern Korps der III. Armee dis 1½ Meile von Wörth vorgerückt waren, ersuhr der Marschall nichts von der Truppenvertheilung seines ihm so nahe gegenüberstehenden Gegners und war namentlich darüber ungewiß, ob der Hauptangriff nicht von Norden her ersolgen würde.

Er nahm baher am Morgen bes 6. August folgende Aufstellung: Auf dem linken Flügel die 1. Division (Ducrot), von Fröschwiller zurückgebogen in einer mit der Straße Fröschwiller = Reichshofen pa= rallelen Richtung, Jägerthal und Neehwiller, jedes durch eine vorge= schobene Rompagnie besetzt. Als es sich jedoch herausstellte, daß der feindliche Angriff gegen diesen Flügel nicht von Norden, sondern von Nordosten her erfolgte, wurde die 1. Division mittelst einer Rechts= schwenkung in die Linie Fröschwiller—Neehwiller (auf Blan AA) vorgeschoben. Das Centrum bildete die 3. Division (Raoul) (BB) bei Fröschwiller, den Ort Wörth am Uebergang über die Sauer stark besetzt haltend. Auf dem rechten Flügel stand die 4. Division (Lartigue) (CCC) von Elsaßhausen dis gegen Albrechtshäuserhof, den Niederwald festhaltend, sodann in zurückgebogener Flanke, Morsbrunn

gegenüber. Mac Mahon hatte am 5. beabsichtigt, diese Division über die Sauer bis auf das Platean von Gunstett vorzuschieben, diessen Plan aber mit vollem Recht aufgegeben, da er damit seine Front zu sehr ausgedehnt hätte und die Division bei Gunstett sehr isolirt und damit exponirt gewesen wäre.

Hinter dem rechten Flügel bei Eberbach wurde die 1. Division des VII. Korps (Conseil-Dumesnil) (E) und als Reserve hinter dem Centrum die 2. Division I. Korps (Pellé) (D) aufgestellt. Die Kavallerie wurde, da das Terrain auf dem linken Flügel sehr koupirt war, hinter dem Centrum und dem rechten Flügel placirt und zwar die Kavallerie Brigade Septeuil an der Straße nach Reichschofen (H), die Reserve Kavallerie Division Bonnemain hinter der Mitte bei Schirlenhof (G) und die Kavallerie Brigade Michel hinter dem rechten Flügel (F).

Zuerst hatte Marschall Mac Mahon die Absicht, nur eine Defensivschlacht zu liesern und demzusolge den Besehl ertheilt, die Brücken über die Sauer abzubrechen. Kurze Zeit nachher erfolgte aber Kontreordre; die Brücken sollten stehen bleiben, damit bei sich darbietender Gelegenheit ein kühner Offensivstoß über deu Fluß hinaus ausgeführt werden könnte. Den Angriff des Feindes erwartete er übrigens erst am 7. August, hatte jedoch schon am 5., da, wie er äußerte, man es mit enormen Krästen und einer surchtbaren Artillerie zu thun haben würde, alle Anordnungen für einen etwa nothwendigen Rückzug getroffen und die eventuellen Kückzugsstraßen sorgfältig rekognosziren lassen.

Der Kronprinz beabsichtigte für den 6. August das V. Armees Korps öftlich von Wörth bei Preuschdorf stehen zu lassen und, da nach allen Meldungen Marschall Mac Mahon alle seine Streitkräfte hinter der Sauer konzentrirte, die III. Armee näher an diesen Tersrainabschnitt vorzuschieben, um am 7. mit vereinten Kräften anzusgreisen. Das XI. Armees Korps sollte von Soulz gegen Holschloch und Surburg, das Werdersche Korps sollte von Alschdach gegen Hohweiler und Reimersweiler vorrücken. Das 2. bayerische Korps sollte auf dem rechten Flugel verbleiben, das 1. bayerische Korps dagegen von dort nach der Mitte bei Preuschdorf herangezogen werden. Das Hauptquartier wurde in Soulz, die 4. Kavalleries Division in Schösnenburg belassen (s. Stizze auf S. 188).

Vom V. Armee-Korps waren am 5. Abends von Preuschdorf die Vorposten bis auf die Höhen öftlich von Wörth vorgeschoben;

ihnen gegenüber von Gunstett bis Wörth standen die französischen Vorposten auf den Höhen westlich der Sauer. Wörth war von den Franzosen, Gunstett von 2 Kompagnien und 2 Eskadrons des V. Armee-Korps besetzt.

Am 6. August bei Tagesanbruch begannen bei den Borposten kleine Scharmützel. Der Kommandeur der Borposten des V. Armees Korps General-Major Walther v. Montbary glaubte aus den Beswegungen des Feindes schließen zu müssen, daß derselbe abziehe. Ein Bataislon des Füsilier-Regiments Nr. 37 erhielt deshalb den Besehl, zu einer Rekognoszirung vorzugehen und sollte durch das Feuer der Borposten-Vatterien unterstützt werden. Da es sich zeigte, daß der Feind die Linie Fröschwiller-Morsbrunn mit allen Waffen start besetzt und seine Artillerie nordöstlich von Elsaßhausen und bei Albrechtshäuserhof in Position aufgestellt hatte, ein Angriff für diesen Tag aber nicht beabsichtigt war, besahl General-Lieutenant v. Kirch-bach um 8 Uhr den Kampf einzustellen.

Aber bald wurde das Gefecht durch das auf dem rechten Flügel beim 2. Bayerischen Korps eröffnete lebhaste Fener, sowie durch das Eingreisen des XI. Armee-Korps auf dem linken Flügel, welches durch die Rekognoszirung beim V. Armee-Korps am Morgen versanlaßt war, wieder auf der ganzen Linie aufgenommen.

Die 21. Inf. = Division des XI. Armee-Korps war auf ihrem Marsch um 7 Uhr Morgens bei Holschloch, etwas über 1/2 Meile öftlich von Gunftett angekommen und hatte hier Bivouak bezogen. Um diese Zeit wurden die ersten Kanonenschüffe in der Richtung von Wörth gehört (die Refognoszirung beim V. Armee Korps) und wurde außerdem gemeldet, daß sich westlich von Gunftett auf der Bobe ein Als nun nach kurzer Unterbrechung das feindliches Lager zeige. Geschützeuer bei Wörth wieder lebhafter wurde, formirte der Divisions-Rommandeur, General-Lieutenant v. Schachtmeyer, sofort seine Avantgarde am westlichen Ausgange des Niederwaldes, schickte dem Detachement des V. Armee-Korps in Gunstett ein Bataillon zur Unterstützung und dirigirte auch die Divisions-Artillerie durch den Niederwald dahin. 2118 sodann französische Infanterie im Marsch von der Höhe gegen Gunftett und ferner eine feindliche Batterie in Position sichtbar wurde, erhielt die Avantgarde Befehl, sich zu entwickeln und Gunftett, sowie die Position am Sauerbach vorläufig zu

halten. Alle 4 Batterien der Division suhren auf der Höhe nordswestlich von Gunstett auf und eröffneten das Feuer, während sich nun auch das Groß der 21. Division formirte.

Die 22. Infanterie-Division des XI. Armee-Rorps, General-Lieut. v. Gersdorff, war gegen 9 Uhr früh bei Surburg eingetroffen. Noch ehe das Bivouaf bezogen war und während auch hier der Kanonendonner von Wörth gehört wurde, traf eine Benachrichtigung Seitens der 21. Division und bald darauf der Kommandirende General des XI. Armee-Korps, General-Lieutenant v. Bose, selber bei Surburg ein. In Folge dessen brach auch die 22. Division nach Gunstett auf, zuerst die 43. Infanterie-Brigade (Oberst v. Kontst, die Infanterie-Regimenter Nr. 32 und 95) mit der Artillerie, dann die 44. Infanterie-Brigade (General-Major v. Schfopp, die Infanterie-Regimenter Nr. 83 und 94), beide ihren Weg um die Südecke des Niederwaldes nehmend. An General v. Werder wurde gleichzeitig Mittheilung von der Sachlage gemacht und traf der damit beauftragte Offizier um 11 Uhr bei demselben ein.

General-Lieutenant v. Gersdorff dirigirte das Regiment Nr. 95 und die Artislerie nördlich Gunstett, das Regiment Nr. 32 sinks an den Sauerbach. General-Lieutenant v. Bose begab sich zur 21. Disvision (auf Plan E), während die 22. Division (F) im Vormarsch war.

General-Lieutenant v. Werder ließ, nachdem ihm die Meldung der 22. Division zugegangen, von der württembergischen Division, General-Lieutenant v. Obernitz, sofort die Kavallerie-Brigade Graf Scheler und die Infanterie-Brigade Starkloff, welche ihr Gepäck zusrück ließ, mit der dazu gehörigen Artillerie von Reimersweiler (1<sup>1</sup>/4 Meile östlich von Gunstett) über Surburg nach Gunstett abrücken (auf Plan G). Alles Uebrige blieb zum Abmarsch bereit in den Bivonaks.

Wir sehen also hier wie bei Weißenburg, die sich auf dentscher Seite im Kriege von 1870 und 1871 immer wiederholende Ersscheinung, daß die einzelnen ArmeesKorps sich beeilen dem Kanonensfeuer entgegen zu marschiren, sich auch ohne besondern höheren Besehl zum Gesecht aneinanderschließen und selbständig in dasselbe gewandt und entschieden eingreisen, während auf französischer Seite selbst positiv ertheilte Besehle eine gegenseitige Unterstützung in den wichstigsten Momenten nicht herbeizusühren vermögen. Welcher Kontrast von tiefster Bedeutung!

Marschall Mac Mahon hatte sich früh Morgens nach seinem linken Flügel begeben, für ben er am meiften Beforgniß zu hegen schien. Er hielt es aber für unmöglich, daß die feindlichen Korps schon so weit vorgerückt sein könnten, um bereits am 6. einen allge= meinen Angriff zu unternehmen, und sah baber bas Borgeben ber Bapern gegen Langensulzbach und der Preußen gegen Wörth nur als Demonstrationen an. In bem Glauben immer mehr bestärft, daß der Angriff des Feindes erst am folgenden Tage zu erwarten stehe, erließ er 91/2 Uhr in diesem Sinne neue Instruktionen an den General Failly für beffen Heranrücken, welche bei demfelben aber erft um 1 Uhr eintrafen.\*) General Failly machte Schwierigfeiten, dem Befehl, mit seinem ganzen Korps zum Marschall Mac Mahon so bald als möglich zu stoßen, Folge zu leisten, indem er als Grund vorschützte, sein Korps sei zu weit zerstreut, er könne seine isolirte Brigade in Saargemund nicht in Stich laffen, auch wären die 11/2 Divisionen bei Bitsch zum Schutz seiner Reserve = Artillerie durchaus nothwendig, furz, er suchte seine bisherige Unthätigkeit in jeder Weise zu bemänteln. Das einzige, was der Abgesandte bes Marschalls vom General Failly erlangen konnte, war, daß dieser an die bei Philippsburg stehende Division des General Gunot de Lespart den Befehl ergeben ließ, den früher unterbrochenen Marsch zum I. Korps fortzusetzen.

Beim V. Armee-Rorps hatte der wirkliche Angriff auf die Stellung von Wörth bald nach 8 Uhr begonnen. Nachdem die Artillerie der Avantgarde das Feuer wieder aufgenommen, erhielt auch die Korps-Artillerie Besehl, auf den Höhen östlich von Wörth aufzumarschiren. Demnächst wurde à cheval der Straße von Preuschdorf nach Wörth die 9. Infanterie-Division, General-Major v. Sandrart, in erster Linie, die 10. Infanterie-Division, General-Wajor V. Schmidt, in zweiter Linie aufgestellt (auf Plan D). Um

<sup>\*)</sup> Der mit Ueberbringung dieses Besehls beauftragte, mit der Gegend genau vertraute Offizier machte von Reichshofen einen Umweg, da er befürchtete, daß der direkte Weg über Niederbronn schon vom Feinde besetzt sein könnte. Ausstallend ist es, daß weder an Aufstellung von Relais zur schnellen Berbindung zwischen dem I. und V. Korps gedacht worden war, noch daß der Telegraph zu dieser wichtigen Besehlsertheilung, wenigstens als erstes Aviso, benutzt wurde.

10 Uhr hatten sämmtliche 14 Batterien des Korps das Feuer eröffnet.

Um 11 Uhr, als sich die überlegenere Wirkung der preußischen Artillerie herausgestellt und auch das XI. Armee-Korps vorwärts Terrain gewonnen hatte, befahl der Kommandirende General, daß die Avantgarde Wörth nehmen und sich auf den jenseitigen Vorbergen festsetzen sollte, wovon sowohl das 2. Bayerische, als das XI. Armee-Korps in Kenntniß gesetzt wurde.

Das 2. Baherische Korps ging über Langensulzbach vor und zwang die Division Ducrot zu einer rückgängigen Bewegung. Marsschall Mac Mahon überzeugte sich nach und nach, daß er es nicht blos mit Scheinangriffen, sondern mit einem ernstlichen Angriffe auf der ganzen Linie zu thun habe und ordnete daher zunächst auf seinem rechten Flügel einen Offensivvorstoß durch eine Brigade der Division Conseil-Dumesnil über Morsbrunn gegen Gunstett um  $10^{1}/2$  Uhr an.

Die 22. Infanterie-Division war um diese Zeit noch nicht bei Gunftett eingetroffen; bas Gefecht mußte baber auf diesem Flügel von der 21. Infanterie-Division allein durchgeführt werden. Avantgarde dieser Division an der Sauer war aus dem Gros durch 5 Bataillone verstärft worden, von denen zwei Bataillone auf Gunstett, 3 Bataillone in der Schlucht nördlich des Dorfes vorrückten. Auf dem rechten Flügel der Division wurde ein Bataillon des Regiments Nr. 87 über die Sauer in den Niederwald vorgeschoben und behauptete sich hier gegen alle feindliche Angriffe. Die Di= visions = Artillerie (4 Batterien) hatte ihr Feuer von den Höhen nordwestlich von Gunstett ununterbrochen fortgesetzt; ihr unmittelbar gegenüber standen zuerst eine frangösische Batterie, sobann 2 Batterien und eine Mitrailleusen-Batterie. Noch etwas später etablirten sich zwei französische Batterien auf der Höhe öftlich von Elfaßhausen, den preußischen Angriff flankirend. Das Feuer berfelben murbe aber wesentlich durch eine Batterie des V. Armee-Korps, welche nördlich bon Spachbach aufgefahren war, abgelenkt.

Der seindliche Infanterie-Angriff auf Gunstett wurde zurückgewiesen, das Dorf und die Sauer behauptet; französische Tirailleure nisteten sich jenseits des Sauerbaches ein und auf den Höhen zeigten sich größere französische Infanteriemassen, die auf einen neuen Angriff schließen ließen.

Nachdem um 11 Uhr General-Lieutenant v. Bose bei Gunstett eingetroffen war und die baldige Ankunft der 22. Division, sowie

der Korps-Artillerie verheißen hatte, erfolgte um  $11\frac{1}{2}$  Uhr ein zweiter feindlicher Angriff mit größeren Kräften gegen dieses Dorf. Die Franzosen drangen bis an die Dorf-Enceinte vor, wurden hier aber unter großem Verlust abermals zurückgewiesen, wobei das inzwischen eingetroffene 11. Jäger-Bataillon thätig mitwirkte.

Während im Laufe des Bormittags deutscherseits nur ein hinshaltendes Gesecht geführt worden war, ging man Nachmittags, nachsem die 22. Infanterie-Division eingetroffen und somit das gesammte XI. Armee-Korps in die Gesechtslinie eingerückt war, mit drei Korps, auf dem rechten Flügel das 2. baperische Korps, im Centrum das V., auf dem linken Flügel das XI. Armee-Korps zum energischen Angriff über, und es begann damit die eigentliche Schlacht. Der Marschall Mac Mahon hatte, als er noch auf den einzelnen Punkten in der Uebermacht war, den rechten Augenblick zu entschlossenem Angriff versäumt und mußte nun seine starke Stellung gegen überlegene Kräfte (5 Infanterie-Divisionen gegen  $6^1/2$  seindliche Infanterie-Divisionen) vertheidigen.

Der Kronprinz von Preußen hatte schon im Lause des Bormitstags an die drei in vorderster Linie stehenden Korps der III. Armee den Besehl ertheilt, den Kampf fortzusetzen und auch an den General v. Werder die Ordre ergehen lassen, mit seinem ganzen Korps über Graswald nach Gunstett zur Unterstützung des XI. Armee = Korps vorzurücken und nur ein Regiment südlich von Soulz zur Deckung des dortigen Hauptquartiers zurück zu lassen. Das 1. bayerische Korps war bereits in Folge der Tagesdisposition im Vorrücken auf Preuschsdorf zur Unterstützung des V. Armee = Korps begriffen, so daß sich die ganze III. Armee an der Sauer zu konzentriren im Begriff stand.

General v. Werder trat bald nach 12 Uhr seinen Vormarsch mit dem Groß seines Korps, der 1. württembergischen Infanteries Brigade, Oberst v. Hügel, und der Korps-Artillerie, gefolgt von der badenschen Division, Gen.-Lt. v. Beper, durch den Niederwald an.

Bald nach 12 Uhr erfolgte der vom Gen. Rt. v. Kirchbach bes fohlene Angriff auf Wörth durch zwei Bataillone des Füsilier Regisments Nr. 37. Der wichtige Uebergang über die Sauer wurde nach hartnäckigem Widerstande erstürmt und gegen zwei seindliche Angriffe standhaft behauptet. Die Avantgarde des V. Armee-Korps, die 20. Infanterie-Brigade, wurde durch die 19. Infanterie-Brigade

unterstützt, so daß bei Wörth die ganze 10. Infanterie = Division vereinigt war, während ein Bataillon von der 18. Infanterie=Brigade 9. Division den zwischen Wörth und Spachbach gelegenen Wald bessetzte und die linke Flanke sicherte.

Um 1½ Uhr, nachdem der Befehl des Kronprinzen zur Fortsfetzung des begonnenen Kampfes eingetroffen war, befahl Gen. Lt. v. Kirchbach das Avanciren des ganzen V. Armee-Korps in der Richstung von Fröschwiller und Gen. Lt. v. Bose sagte auf eine dahin zielende Mittheilung ein Vorgehen des XI. Armee-Korps gegen die feindliche rechte Flanke zu.

Nachdem die Korps-Artillerie des XI. Armee-Korps bereits um  $12^3/4$  Uhr eingetroffen war ertheilte Gen. At. v. Bose der 42. Infanterie Brigade (Gen. Maj. v. Thile, die Infanterie Regimenter Nr. 82 und 88), welche disher im Groß gestanden hatte, den Besehl, südlich von Spachbach die Sauer zu überschreiten und mit aller Energie gegen Elsaßhausen vorzugehen. Gleichzeitig sollte auch die dei Gunstett stehende 41. Infanterie-Brigade über die Sauer vorgeshen, und ein Theil der Artillerie ihr solgen, während die übrigen Geschütze in der Position von Gunstett stehen bleiben sollten. Die 22. Infanterie Division, welche bereits gegen 12 Uhr südlich von Gunstett eingetroffen war und ihre Artillerie zu der der 21. Division hatte stoßen lassen, ging gleichzeitig in der Richtung auf Eberbach und Albrechtshäuserhof vor, so daß beide Divisionen des XI. Armeeskorps in engster Bereinigung gegen den seindlichen rechten Flügel, die Division Lartigue und die Division Conseil-Dumesnil, anrückten.

Um 1 Uhr überschritt das XI. Armee = Korps die Sauer, die 42. Brigade auf dem rechten Flügel auf einem aus Balken, Bäumen, Scheunenthoren u. s. w. improvisirten lebergang, die 41. Brigade und die 22. Infanterie = Division auf den westlich und südlich von Gunstett vorhandenen Brücken. Am jenseitigen User formirten sich die Truppen, und zwar, wie dies bei Gesechten im koupirten Terrain sast immer geschah, von jedem Bataillon im ersten Tressen 2 Kompagnien in Kompagnie = Kolonnen mit ausgeschwärmten Tirailleurs, denen ein geschlossenes Halbbataillon folgte. Nach einem heftigen Kampse auf der ganzen Linie des XI. Armee-Korps wurde der seinde liche rechte Flügel geworfen und das Höhenterrain, auf welchem die Division Lartigue gestanden, in Besitz genommen. Auf dem rechten Flügel des XI. Armee-Korps nahm die 42. Infanterie-Brigade den Niederwald und nistete sich hier ein, nachdem sie in dem start kous

pirten Terrain mehrere daselbst angelegte Schanzen gestürmt, zwei Mitrailleusen, 2 Geschütze genommen und viel Gefangene gemacht hatte. Auf den linken Flügel wies die 22. Infanterie-Division einen von Morsbrunn her mit starken feindlichen Kräften gemachten Borstoß zurück und drang sodann gleichfalls siegreich weiter vor, indem die um diese Zeit auf dem Kampsplatz eingetrossene württembergische Kavallerie-Brigade die Sicherung der linken Flanke übernahm. Ein großer Theil des französischen rechten Flügels wurde auf diese Weise vom Centrum abgedrängt und zog sich in südlicher Richtung und aufsgelöster Ordnung zurück.

Den heftigsten Rampf hatte das V. Armee = Korps bei seinem Vorrücken von Wörth gegen die ftark besetzten, zum Theil verschang= ten Söhen öftlich von Froschwiller zu bestehen, denn hier zeigte die 3. französische Division, beren Führer, General Raoul, im Kampfe fiel, ben gaheften Widerstand. Oft erst nach drei vergeblichen Angriffen gelang es ben preußischen Kompagnien, ihre Gegner aus ben gut gewählten und hartnäckig behaupteten Stellungen zu vertreiben; bie freien Stellen, welche die Angreifenden in wahrhaft verheeren= dem Feuer durcheilen mußten, forderten große Opfer. Nur sehr langsam vermochte daher das V. Armee-Korps in der Richtung auf Fröschwiller Terrain zu gewinnen und erft, als auf dem rechten Flügel bas 2. bayerische Korps die Division Ducrot zurückgeworfen hatte und gegen Fröschwiller vorrückte, und auf dem linken Flügel das XI. Korps sich gegen Elfaßhausen wandte, konnte an ein entschiedenes Vorgehen des V. Armee-Korps gegen den Hauptpunkt der feindlichen Stellung, Fröschwiller, gedacht werden. Zuvor mußte aber, um die Berbindung mit dem XI. Armee-Korps herzustellen, das brennende Dorf Elsaßhausen genommen werden. Die 21. Infanterie = Division rückte, von Güben her, theils durch den Niederwald, theils auf der Chaussee nach Wörth, gegen 2 Uhr in ber Richtung auf Elfaßhausen vor und um 2 Uhr murde dieses Dorf von Truppentheilen des V. Armee-Korps und der 21. Infanterie-Division genommen.

Der Marschall Mac Mahon erkannte in vollem Maße die Wichstigkeit der Wiedereroberung von Elsaßhausen für die Behauptung seiner Stellung, und ließ daher eine starke Kolonne Infanterie, ein Kürassier- und ein Ulanen - Regiment von Fröschweiler gegen dieses Dorf vorrücken. Das Infanterie- und Artillerie - Feuer wies jedoch diesen vehement unternommenen Angriff blutig zurück und Elsaßhausen blieb in preußischen Händen. Die französische Kavallerie, welche sich

hier in höchst ungünstigem Terrain und furchtbarem Feuer opferte, um die Schlacht wieder herzustellen, erlitt große Verluste. Die beis den Kürassier = Regimenter der Brigade Michel wurden fast gänzlich aufgerieben.

Nunmehr konnte ein konzentrischer Angriff auf Fröschwiller, den stark besetzten und durch Verschanzungen gedeckten letzten Stützpunkt der französischen Truppen des Centrums unternommen werden.

Das V. Armee = Korps rudte von Often, die 21. Infanterie= Division in Gemeinschaft mit ber württembergischen Brigabe b. Startloff\*) von Süben her gegen Froschwiller vor; die 22. Infanterie-Division hatte sich, nachdem sie ben außersten rechten frangosischen Flügel geschlagen und auseinander gesprengt, gleichfalls nordwärts gewandt und griff nun von Westen her an. Obgleich die Franzosen mit dem Muth ber Berzweiflung fampften und ihr Feuer aus Schanzen und Weinbergen ben deutschen Truppen schwere Verlufte beibrachte, wurde Fröschwiller um 31/2 Uhr unter Wegnahme von Taufenden von Gefangenen geftürmt. Damit war ber lette Wi= derstand der Franzosen gebrochen, die Schlacht für sie in entschiedenfter Weise verloren. Der Rest der französischen Truppen, welche auf bem linken Flügel und im Centrum gefochten hatten, zog fich in wilder Flucht gegen Reichshoffen und in das Jägerthal gurud, die bes rechten Flügels flohen in füblicher Richtung nach Hagenau zu, fo daß die Armee des Marschalls Mac Mahon nach West und Gub völlig auseinandergesprengt wurde und es fich seltsam ausnimmt, wenn ber Marschall in seinem offiziellen Bericht an den Raiser hervorhebt, daß er um 4 Uhr zum Rückzug habe blasen lassen und bag bie noch ziemlich intakte 1. und 3. Division in guter Haltung ben Rückzug ber übrigen Theile ber Armee gedeckt habe.

Zur Verfolgung der Franzosen waren, da die 4. Kavallerie-Disvision noch weit zurückstand, nur die preußische Divisions = Kavallerie (4 Regimenter) und die württembergische Kavallerie-Brigade Scheler (2 Regimenter), mithin 6 Kavallerie = Regimenter zur Hand. Von diesen verfolgten zwei preußische (das Husaren-Regiment Nr. 14 und das Dragoner = Regiment Nr. 14) und die beiden württembergischen

<sup>\*)</sup> Die Brigade Starkloff sollte in der Richtung auf Eberbach gegen den äußersten rechten Flügel vorgehen, wurde aber durch Terrainhindernisse veranlaßt, diese Direktion aufzugeben und dem Bormarsch der 21. Division gegen Frösche willer sich anzuschließen.

Reiter=Regimenter in der Richtung auf Reichshoffen und nahmen hier dem Feinde Geschütze, Trains und zahlreiche Gefangene ab.

Bei Reichshoffen mußte die Verfolgung ein Ende nehmen, da die Division Guyot de Lespart des V. Korps, welches, wie früher erwähnt, General Failly als einzige Unterstützung dem Marschall Mac Mahon zuwies, gegen 5 Uhr bei Niederbronn eingetroffen war und nun die Deckung des weiteren Kückzugs des I. Korps übernahm.

Die baherischen, preußischen und württembergischen Truppen der III. Armee hatten ihren Sieg theuer erkaufen müssen. Sie erlitten einen Verlust von nahe 8000 Mann an Todten und Verwundeten, darunter über 400 Offiziere.\*) Unter den Verwundeten befand sich Gen.-At. v. Bose, kommandirender General des XI. Armee-Korps. Den stärksten Verlust erlitt das V. Armee-Korps.

Noch viel größer war aber der Berlust der Franzosen, wenn auch vielleicht nicht an Todten und Verwundeten, da der Angreiser guter und tüchtig vertheidigter Positionen stets größere Opfer als der Vertheidiger zu bringen hat, so doch durch die große Zahl der unverwundeten Gesangenen, welche allein 6000 Mann, darunter an 100 Offiziere, betrug. 2 Adler, 6 Mitrailleusen, 35 Geschütze, 42 Wagen sielen in die Hände der Sieger, sowie die Bagage des Marsschalls Mac Mahon.

Nach Beendigung der Schlacht bezogen die Armee-Korps, welche an derselben Theil genommen, auf dem Schlachtfelde zwischen Frösch-willer, Wörth und Elsaßhausen Bivouaks, die Kavallerie vorgeschoben bei Reichshoffen. Das 1. baperische Korps war bei Preuschdorf, die badensche Division bei Gunstett, die württembergische Korps-Artillerie, die Infanterie Brigaden Hügel und Reihenstein bei Eberbach eingestroffen, so daß am Abend des 6. die ganze III. Armee konzentrirt war. Bom Werder'schen Korps blieb nur die Kavallerie-Brigade La Roche als Beodachtung gegen den Hagenauer Wald in der Nähe von Soulz zurück. Nach französischen Quellen wird die Stärke der bei Wörth kämpsenden Truppen Mac Mahon's auf 40,000 Mann angegeben. Bon der III. Armee nahmen 2 preußische Armee-Korps,

<sup>\*)</sup> Auch bei Wörth zeigte sich ein unverhältnismäßig starker Berlust an Offizieren. Das Berhältniß der gefallenen Offiziere zu den gefallenen Mannschaften
stellt sich wie 1:13, das der verwundeten Offiziere zu den verwundeten Mannschaften wie 1:21, das der Berluste überhaupt wie 1:20, während das Verhälts
niß der Offiziere zu den Mannschaften in Reihe und Glied etwa 1:50 betrug.

1 bayerisches Korps, 1 Infanteries und 1 Kavalleries Brigade Würtstemberger wirklichen Antheil an der Schlacht, so daß daher der Marsschall Mac Mahon mit 40,000 Mann gegen etwa 90,000 Mann Stand zu halten versuchte, ein numerisches Mißverhältniß, was allersdings keine Chance sür einen Sieg darbot, aber doch nicht so groß war, um nicht bei einiger Vorsicht eine totale Niederlage und ein Auseinandersprengen seiner Truppen abwenden zu können, zumal die große Ueberlegenheit des Gegners sich erst nach und nach im Verlauf des Tages herausstellte.

Der Marschall Mac Mahon sammelte seine geschlagenen Truppen des Centrums und des linken Flügels bei Niederbronn, unter dem Schutz der Division Guyot de Lespart des V. Armee-Korps, während die Trümmer seines schon während der Schlacht abgedrängten rechten Flügels sich nach Hagenau flüchteten. Die Truppen diesses Flügels waren namentlich von einer wahren Panique ergriffen, es lösten sich bei ihrer Flucht alle Bande der Ordnung und Disciplin.\*) Bon Hagenau wurden diese Flüchtlinge auf der Eisenbahn nach Straßburg befördert, wo sie um so mehr allgemeinen Schrecken verbreiteten, als der Bertheidigungszustand dieser nun ernstlich bes drohten Festung noch sehr vernachlässigt war. Es hatte Straßburg zwar eine aus den verschiedensten Truppentheilen zusammengewürselte Garnison von 7000 Mann erhalten, die Berproviantirung und die Armirung waren aber noch nicht vollendet; es sehlte an Munition

<sup>\*)</sup> Gin Augenzeuge, ein öfterreichischer Offizier, ber bie fliehenden Schwärme in Hagenau ankommen und burchpaffiren fah, schildert die Buftande in braftischer Beife. Sagenau ift von dem Schlachtfelbe bei Borth beinahe 2 Meilen entfernt, und liegt an der nördlichen Bogefen-Gifenbahn Saargemiind-Bitich-Riederbronn, welche von hier weiter nach Strafburg fithrt. — Um 6. August zeigten fich schon Nachmittags 4 Uhr bei hagenau die ersten französischen Flüchtlinge, zuerst Ravalleriften, jum Theil ohne Waffen, und Artilleriften auf abgesträngten Pferden; dann kam von 5 bis 7 Uhr in wilder Unordnung die fliehende Infanterie in bichten Maffen, ohne Offiziere, bunt burch einander gemengt, die meiften Soldaten ohne Gepäck, viele ohne Gewehre, welches beides fie fortgeworfen hatten. zwischen tam ein Gisenbahnzug von Niederbronn her herangebrauft; derselbe hatte Bermundete aufladen und nach Stragburg transportiren follen, war aber von Fliehenden des Centrums und frangofischen linken Flitgels in Beschlag genommen und dergestalt überfüllt, daß felbft die Berbede und Seiten-Trittbretter mit Golbaten dicht befett waren. Der Angenzeuge ichatt bie Maffe ber nach Sagenau Flüchtenden auf 10,000 Mann.

und man hatte eben erft begonnen, die Festungsgräben mit Wasser anzulassen.

Marschall Mac Mahon konnte bei bem aufgelöften Zustande feiner geschlagenen Urmee nicht baran benten, die Bogesen noch weiter zu vertheidigen; er mußte fie aufgeben, wie er ben ganzen Elfaß bereits preisgegeben hatte und seinen Rückzug burch bie Bogefen möglichst zu beschleunigen suchen. Es standen ihm hierzu zwei Hauptftragen und große Eisenbahnlinien zu Bebot, die nördliche über Bitfch, auf ber er fich mit einem Theil seiner Armee befand, und Meilen füblicher gelegene große Straße Zabern-Lüneville. ersteren Straße war das V. Korps echelonirt, welches mit seinen noch intakten Truppen seinen weiteren Rückzug beden konnte. seits mochte er aber nach ben bei Wörth gemachten Erfahrungen tein großes Vertrauen auf eine Unterstützung burch General be Failly setzen und andernseits scheute er sich vielleicht auch, eine den feindlichen Stellungen in ber Pfalz und an ber Saar so nahe vorbeiführenbe Rückzugslinie zu wählen, die es ihm überdies faft unmöglich machte, feinen abgesprengten rechten Flügel wieder an fein Korps heranzuziehen.

Er entschied sich baher für die südlichere Rückzugsstraße und dirigirte, mittelst eines Nachtmarsches, seine bei Niederbronn nothdürstig gesammelten Truppen nach Zabern (4½ Meilen südwestlich von Niederbronn), dem südlicheren Eingangsthor zu den Bogesen. Hier langte er mit seinen todtmüden und entmuthigten Soldaten, welche zum Theil seit 24 Stunden nichts gegessen hatten, am 7. August des Morgens an und ließ es sein Erstes sein, den einzelnen Truppentheilen besondere Quartierrayons in der Stadt zuzuweisen, in denen sich die Regimenter und Brigaden wieder ordnen konnten. An diessem Tage stießen auch von Straßburg her die dahin geslüchteten Theile des I. Korps auf der Eisenbahn wieder zu demselben, so daß am Abend die freilich sehr geschmolzenen Reste seines Korps und eine Division des VII. Korps in Zabern versammelt waren.

## Gefecht bei Saarbrücken-Forbach am 6. August 1870.

(Rebft einem Plane in ber Beilage.)

An demselben Tage, an welchem auf dem linken Flügel der deutschen Heere durch die Armee des Kronprinzen von Preußen der Sieg bei Wörth errungen worden, ersocht auch der rechte Flügel einen in seinen Folgeu höchst bedeutungsvollen Sieg bei Saarbrücken.

Während die I. Armee ihren Bormarsch gegen die Saar sorts gesetzt und mit ihren beiden Korps (die beiden Kavallerie Divisionen waren noch weiter zurück) bis nahe an die Linie Saarlouis Saars brücken herangerückt war, die III. Armee auf dem linken Flügel zur Sicherung der linken Flanke die Offensive bereits am 4. August besonnen hatte, rückte die II. Armee im Centrum durch die Rheinpfalz vor, wie wir schon früher gesehen haben, mit dem III. und IV. Armee Korps in erster Linie und die ganze Bewegung gedeckt durch die vorpoussirten beiden Kavallerie Divisionen der II. Armee (5. und 6. Kavallerie Division).

Der erste Aufmarsch der II. und III. Armee am Rhein war mit der Front gegen Süden erfolgt; bei dem weiteren Vorrücken in südwestlicher, sodann in westlicher Richtung gegen die östlich von Metz stehenden Hauptkräste der französischen Armee mußte daher, um alle drei Armeen in die Hauptoperationslinien auf gleiche Höhe zu bringen, zunächst eine großartige Rechtsschwenkung vollzogen werden, bei welcher die I. Armee das Pivot zu bilden hatte.

Es lag daher nicht in der Absicht, die I. Armee schon am 6. August die Offensive ergreisen zu lassen; sie sollte nur dis zur Saar vorrücken und diese festhalten, um das Borrücken der II. Arsmee dis auf gleiche Höhe zu sichern und die Erfolge der auf dem linken Flügel ergriffenen Offensive der III. Armee abzuwarten. Eine Berkettung von eigenthümlichen Berhältnissen und das in den Reihen der deutschen Armeen überall sehnlichst hervortretende Berlangen, sich so bald als möglich mit den seindlichen Waffen messen zu können, sührte aber auf dem rechten Flügel schon am 6. August zu einem überaus hestigen improvisirten Gesecht, welches trotz aller sich entgegen thürmenden Schwierigkeiten mit der vollständigen Niederlage des Feindes endete.

Stellungen der gegen die Saar vorgeschobenen beiderseitigen Truppen am Morgen des 6. August.



Das II. französische Korps (Frossard) stand am 5. August noch bei Saarbrücken, mit ber 1. Division (Berge) auf bem linken und ber 3. Division (Laveaucoupet) auf dem rechten Flügel vis-à-vis von Saarbrücken, Vortruppen bis auf ben Exerzierplat und ben Winterberg vorgeschoben, die 2. Division (Bataille) bei Eslingen in Saarbriiden war nur vorübergehend befett und fein Bersuch gemacht, die am 2. August begonnene Offensive über die Saar fortzusetzen. Dagegen hatten bie Franzosen die schon an und für sich sehr starte Defensivstellung auf den Höhen von Speicheren in jeder Weise verstärkt und zu einer nach ihrer Meinung unüberwinds lichen Position eingerichtet. Zwei Meilen südlich von dieser vorgeschobenen Stellung des II. Korps, war das III. Korps (Bazaine) in der Linie St. Avold-Saargemund aufgestellt, um das II. Korps unterstützen ober aber für den Fall bes Rückzuges aufnehmen zu können. Auf bem rechten Flügel war die 1. Division (Montaudon) nach Saargemund zur Verstärfung ber baselbst schon befindlichen Brigade Lapasset des V. Korps birigirt, in ber Mitte hielt die 2. Division (Castagny) bei Buttelange die Verbindung mit berselben und auf bem linken Flügel standen, längst der Gisenbahn echelonirt, die 3. Division (Mettmann) bei Beningen und die 4. Division (Decaen) bei St. Avold.

Das IV. Korps (de l'Admirault) war  $3^{1/2}$  Meilen nördlich von St. Avold mit seinen 3 Divisionen bei Bouzonville zur Beobachtung von Saarlouis aufgestellt; die beiden Divisionen des Garde = Korps waren von Metz nach Courcelles (3 Meilen westlich von St. Avold) vorgeschoben, so daß mithin im Verlauf eines Tages sämmtliche Korps des französischen linken Flügels auf einem Punkt füglich konzentrirt werden konnten.\*)

Die I. deutsche Armee stand am Morgen des 6. August 2 Meilen nördlich der Saar, das VII. Armee-Korps (v. Zastrow) auf dem rechten, das VIII. Armee Rorps (v. Goeben) auf dem linken Flügel; die Avantgarde des VII. Armee-Korps bei Güchenbach, Vor-

<sup>\*)</sup> Wie wenig die französische Heeresleitung für die rechtzeitige Besetzung selbst der wichtigsten Festungen gesorgt, geht auch daraus hervor, daß, als die Garden aus Metz nach Courcelles abrückten, das rierte Bataillon eines LiniensRegiments schleunigst aus Nanch für den Garnisondienst herangezogen werden mußte, da die ganze Besatzung von Metz nur aus einem vierten Bataillon, einem Jägers und einem InfanteriesDepot, einigen GeniesKompagnien und 218 Douaniers bestand.

posten gegen Saarbrücken, die 13. Division (v. Glümer) im Marsch auf Püttlingen, die 14. Division (v. Kameke) im Marsch nach Güchenbach; die Divisionen des VIII. Armee-Korps hintereinander, die 16. Division (v. Barnekow) bei Fischbach, die 15. Division (von Weltzien) bei Holz.

Von ber II. Armee hatte die Spige bes III. Armee-Korps (von Alvensleben II.) und zwar die 5. Division (v. Stülpnagel) die Gegend von Neunkirchen erreicht und ihre Avantgarbe (v. Döring) bis Sulzbach vorgeschoben. Die zur II. Armee gehörende 5. Ravallerie-Division (v. Rheinbaben) poussirte ihre Kavallerie-Regimenter bis gegen die Saar und Saarbruden vor. Das Hauptquartier bes III. Armee-Korps war in Neunkirchen. Es war mithin hier zwischen bem rechten Flügel ber ersten Linie ber II. Armee und ber I. Armee die unmittelbare Berbindung hergestellt. — Das linke Flügel=Korps der erften Linie der II. Armee, das IV. Armee-Rorps (v. Alvens= leben I.), hatte die Gegend von Zweibrücken (21/2 Meilen südöftlich von Neunfirchen) erreicht und vor sich bas 6. Kavallerie-Korps (Herzog Wilhelm v. Medlenburg), welches bis zur französischen Grenze, östlich von Saargemund streifte. — Ein bis zwei Tagemarsche hinter dieser ersten Linie folgte die zweite Linie ber II. Armee, von welcher ber rechte Flügel (bas X. Armee-Rorps) die Gegend von St. Wenbel, der linke Flügel (XII. und Garde = Korps) Raiferslautern und das IX. Korps Winnweiler erreichte. Das Hauptquartier der II. Armee befand sich am 6. August in Homburg, 11/2 Meile öftlich von Neunkirchen. Von hier aus erließ Pring Friedrich Karl ben nachfolgenden Urmeebefehl:

Hauptquartier Homburg, den 6. August 1870. Soldaten der II. Armee!

Ihr betretet ben frangösischen Boben.

Der Kaiser Napoleon hat ohne allen Grund an Deutschsland den Krieg erklärt, er und seine Armee sind unsere Feinde. Das französische Volk ist nicht gefragt worden, ob es mit seinen deutschen Nachbarn einen blutigen Krieg führen wollte, ein Grund zur Feindschaft ist nicht vorhanden.

Seid dessen eingedenk den friedlichen Bewohnern Frankreichs gegenüber, zeigt ihnen, daß in unserem Jahrhundert zwei Kulturvölker, selbst im Kriege mit einander, die Gebote der Menschlichkeit nicht vergessen. Denkt stets baran, wie Eure Eltern in der Heimath es empfinden würden, wenn ein Feind, was Gott verhüte, unsere Provinzen überschwemmte.

Zeigt den Franzosen, daß das deutsche Volk nicht nur groß und tapfer, sondern auch gesittet und edelmüthig dem Feinde gegenüber ist.

> Friedrich Carl, Pring von Preußen.

Das VII. Armee-Korps hatte vom General v. Steinmetz den Befehl erhalten, am 6. August gegen die Saar weiter vorzurücken und zwar die 13. Division auf dem äußersten rechten Flügel der I. Armee nach Püttlingen, mit den Vortruppen dis Völklingen und Rockershausen, die 14. Division nach Guichenbach, mit ihren Vortruppen dis Louisenthal und Saarbrücken.

Von der II. Armee sollte die Avantgarde des III. Armees Korps an diesem Tage gleichfalls vorgehen und Saarbrücken ersteichen, die 5. Division 1 Meile nördlich dieser Stadt dislocirt wers den, die 6. Division Kantonnements bei Neunkirchen beziehen. Alle diese Bewegungen wurden dem Feinde durch die große zusammens hängende Köllerthaler Waldstrecke auf dem rechten Thalrande der Saar verborgen; außerdem hatte die 5. Kavalleries Division mehrere Regimenter als schützende Kette bis gegen die Saar vorgeschoben.

General Frossard hatte in der Nacht zum 6. August plötzlich die auf der Höhe des Exerzierplatzes von Saarbrücken stehenden Vortruppen des II. Korps zurückgezogen; seine drei Infanteries Divisionen kampirten ½ Meile südlich der Saar, auf dem rechten Flügel die 3. Division (Laveaucoupet) auf den Höhen von Speicheren (auf dem Plan A), die 1. Division (Vergé) auf den linken Flügel bei Stiring (C) und die 2. Division (Bataille) südlich von Speicheren als Reserve (B).

Die Meldung, daß die Franzosen ihre, das Saarthal beherrsschende Stellung geräumt, sowie eingehende Nachrichten, wonach der Feind bei Forbach Anstalten zum Einschiffen von Truppen auf der Eisenbahn träfe und das ganze Frossard'sche Korps sich unter den Schutz einer Arrieregarde von nur 2 Bataillonen und einer Batterie zurückzöge, bestimmten sowohl den General-Lieutenant v. Rheinbaben,

als den General-Lieutenant v. Kameke mit der 5. Kavalleries und der 14. Infanteries Division ungefäumt bei Saarbrücken auf das linke Saarufer überzugehen, um dem Feinde unmittelbar zu folgen und dessen Arrieregarde über den Haufen zu werfen.

Die 5. Kavallerie-Division passirte bald nach 11 Uhr Bormittags Saarbrücken und sandte zur Aufklärung des Terrains zwei Eskadrons voraus; sobald diese auf der Höhe des Exerzierplatzes sich zeigten, erhielten sie von den Höhen bei Speicheren Geschützseuer und es erwiesen sich sowohl diese Höhen als auch die davorliegende Thalsenkung vom Feinde noch stark besetzt.\*)

Um  $11\frac{1}{2}$  Uhr traf die Avantgarde der 14. Infanterie-Division bei Saarbrücken ein, rückte durch die Stadt nach dem Exerzierplatz und begann sofort einen Artilleriekamps mit den seindlichen Batterien anf den Höhen von Speicheren, währenddessen das Groß der Division die Saar bei Saarbrücken und auf der Eisenbahnbrücke unterhalb der Stadt überschritt.

Der kommandirende General des VII. Armee-Rorps, General der Infanterie v. Zastrow, erhielt auf dem Marsche nach Dilsburg Vormittags 10 Uhr die Meldung der General-Lieutenants v. Rhein-baben und v. Kameke von der Käumung des Exerzierplatzes bei Saarbrücken, sowie davon, daß sich größere seindliche Abtheilungen bei Forbach auf der Eisenbahn einzuschiffen schienen. Eine zweite, um  $11^3/4$  Uhr von Saarbrücken abgegangene Meldung des General-Lieutenants v. Kameke von der Besetzung des Exerzierplatzes durch

<sup>\*)</sup> In den französischen Berichten wird nichts davon erwähnt, daß General Frossard am 6. August im Begriff gewesen sei, mit seinem Korps sich zurückzuziehen, daß er bei dem ersten Angriff des Feindes wieder habe Front machen und die Position von Speicheren besetzen lassen. Es wird nur bemerkt, daß General Frossard sich bei Beginn des Gesechts in Forbach befunden, um dort untergeordnete Administrations-Angelegenheiten zu ordnen und daß er ansangs dem preußischen Angriff keine Bedeutung beigelegt habe. Getadelt wird die unsmotivirte Rämmung der Bortruppenstellung auf dem Ererzierplatz, da General Frossard sich dadurch die Möglichkeit geraubt habe, dem Feinde den Saarübergang zu erschweren und schon hier das erste Gesecht anzunehmen. Ohne die Rämmung des unmittelbaren linken Thalrandes der Saar, welche den preußischen Heerstihrern den Anstoß gab, von den für diesen Tag erlassenen allgemeinen Disspositionen abzuweichen, witrde es am 6. überhaupt wohl zu keinem ernsten Gesecht gekommen sein, da ein solches zur Zeit noch nicht in der Absicht der Obersleitung sag.

seine Avantgarbe und bem Vorrücken seiner ganzen Division über bie Saar erreichte ben General v. Baftrow um 11/2 Uhr Mittags. Derfelbe hatte aber schon eine halbe Stunde vorher, auf die ersten Meldungen hin, folgende Befehle für das VII. Armee-Korps ergehen laffen: Die 13. Infanterie-Division marschirt über Bölklingen und Wehrden, schiebt ihre Avantgarde über die Saar auf Forbach und Ludweiler bor und orientirt sich über die Stärke und Absicht bes Feindes bei Forbach. Die 14. Infanterie-Division (General-Lieutenant v. Kameke) verstärkt ihre Avantgarde, behält mit dieser bei Saarbrücken auf bem linken Saarufer eine geeignete Aufstellung und birigirt ihr Gros über Neudorf auf Rockershaufen. find auf Forbach vorzusenden. Die Korps-Artillerie folgt auf Bütt= lingen. — Diesen Befehlen lag die Absicht zu Grunde, bas VII. Armee-Rorps am 6. bei Bölflingen und Rockershaufen an die Saar heranzuschieben und am 7. früh zum Angriff auf ben bei Forbach stehenden Feind vorzugeben, mahrend Saarbrücken als Debouchee bes III. Armee-Rorps festgehalten werden follte.

Diese Absicht konnte jedoch durch das erste Engagement der 14. Division bei Saarbrücken nicht zur Ausführung kommen. Generalstieutenant v. Kameke, in der Ansicht bestärft, nur eine Arriergarde des sich zurückziehenden Frossardschen Korps vor sich zu haben, wollte keinen Augenblick versäumen, dem Feinde zu folgen und ging daher um 1 Uhr, nachdem seine Division auf dem linken Saaruser verssammelt war, sofort mit derselben auf beiden Seiten der Straße nach Forbach zum Angriff vor und es gelang ihm auch Terrain zu gewinnen. Der Feind entwickelte aber auf den Anhöhen von Speicheren zahlreiche Truppenmassen und placirte eine Batterie von 12 Gesschützen zwischen Stiring und der Chausse, welche den Anmarsch von Saarbrücken und den größten Theil des Schlachtseldes beherrschte, so daß das Gesecht sehr bald zum Stehen kam.

Aus einer Thalsenkung erhebt sich die von den Franzosen einsgenommene Position von Speicheren an 100 Fuß hoch. Von den zum größten Theil bewaldeten, steilen, an einzelnen Punkten fast senkrecht emporsteigenden Vergen springen einzelne derselben bastionssartig in das Thal vor, dasselbe nach allen Seiten flankirend, so daß daher die ganze Stellung eine natürliche Festung bildet, welche französischerseits für uneinnehmbar gehalten wurde.\*) Dieser von

<sup>\*)</sup> Als fich im frangösischen Lager die Nachricht von dem Angriff der Preußen auf die Position von Speicheren verbreitete, zweifelte Niemand daran, daß ein

drei französischen Divisionen besetzten und durch Schützengräben, Geschützemplacements verstärkten gewaltigen Stellung gegenüber, befand sich die 14. Infanteries Division über zwei Stunden gänzlich isolirt, da die bei Saarbrücken haltende 5. Kavalleries Division durch die Terrainverhältnisse verhindert wurde, in das Gesecht einzugreisen. Der Kanonendonner lockte jedoch mit magischer Gewalt preußische Hülse und Unterstützung von allen Seiten herbei und es wurden alle verfügbaren Truppen, welche das Schlachtseld irgend noch ersreichen konnten, in Eilmärschen dahin dirigirt.

General-Major v. Doering, Führer der bei Sulzbach stehenden Avantgarde des III. Armee-Korps, hatte am Vormittag des 6. Auguft füblich ber Saar rekognoszirt und gesehen, daß die 14. Division in ein ernstes Gefecht verwickelt wurde. Sofort entschloß er sich, mit seinen zur Stelle vorhandenen zwei Bataillonen und einer Es= kadron die 14. Division zu unterstützen und beorderte ferner den Reft seiner Brigade (bie 9. Infanterie-Brigade, die Regimenter Dr. 8 und 48, sowie 2 Batterien), zu gleichem Zwecke nach Saarbrücken vorzurücken. Der Divisions-Rommandeur, General-Lieutenant v. Stülpnagel, billigte die vom General v. Döring felbständig getroffene Maagregel und melbete bie Sachlage weiter in das Hauptquartier bes III. Armee-Rorps nach Neunkirchen. General-Lieutenant v. Alvensleben, der diese Meldung um 2 Uhr erhielt, beorderte so= fort alle Truppen des III. Armee-Korps, die überhaupt noch herangeschafft werden konnten, auf bas Gefechtsfeld. Es waren dies außer ber 9. Infanterie-Brigade: 3 Bataillone des Regiments Nr. 12 und 3 Bataillone bes Regiments Nr. 20, welche von Neunfirchen, resp. St. Wendel auf der Eisenbahn nach St. Johann befördert wurden, die 3 Bataillone des Regiments Nr. 52 und 1 Batterie, welche von St. Ingbert nach Saarbrücken marschiren sollten und bie 6 Batterien ber Korps-Artillerie, welche von Ottweiler in Marsch gesetzt wurden.

Bom VIII. Armee-Korps setzte der Kommandeur der 16. Insfanterie-Division General-Lieutenant v. Barnekow seine bei Fischbach stehende Avantgarde (Füsilier-Regiment Nr. 40 und 3 Eskadrons vom Husaren-Regiment Nr. 9) sowie zwei Batterien in schleunigen

folder Angriff eine entschiedene Niederlage der preußischen Waffen nothwendig herbeisilihren milffe und rief diese Nachricht daher allgemeines Frohlocken hervor.

Vormarsch auf Saarbrücken und ließ auch seine ganze Division den Marsch nach der Saar antreten.

So feben wir benn bem Schlachtfelbe zueilen:

Bon der I. Armee: die 16. Infanterie Division, welche aber erst am Abend des 6. bei Saarbrücken eintraf, so daß nur das Füs. Regt. Nr. 40 und 3 Eskadrons Hus. Regts. Nr. 9 an dem Gesecht wirklich Theil nahmen. Bon der II. Armee: Bom III. Armee-Korps die ganze 5. Infanterie-Division, von der 6. Infanterie-Division das Regt. Nr. 20 und endlich von der Korps-Artillerie 6 Batterien.

Diese 15 Bataillone, 7 Estadrons, 12 Batterien Berstärkung der 14. Infanterie = Division\*) trasen aber erst von 3 Uhr Nachmitstags nach und nach auf dem Gesechtsselde ein, so daß bis dahin die nur 12 Bataillone, 4 Estadrons, 4 Batterien starke Division des Gen. = Lts. v. Rameke, einem weit überlegenen Feinde gegenüber, einen schweren Stand hatte.

Gen. - Lt. v. Kameke machte zunächst den Bersuch, da ein Ungriff auf die starke Front der Stellung zu bedenklich war, den Feind in der linken Flanke bei Stiring mit 5 Bataillonen anzugreisen. Diese Bataillone stießen aber auf die Division Bergé und wurden von derselben zurückgewiesen; ebenso scheiterten zwei Angriffe gegen den rechten französischen Flügel.

Um 3 Uhr waren nach und nach fämmtliche Truppentheile ber 14. Division mit dem Feinde engagirt, so daß nicht ein einziges Bastaillon mehr zur Verfügung stand. Aber nunmehr war auch die erste Unterstützung durch die nach dem Kampsplatz herbeieilenden Truppen anderer Divisionen nahe. Zuerst trasen von der 16. Division 2 Batterien, dann das Füs. Regt. Nr. 40 und 3 Estadrons Nr. 9 hinter dem rechten Flügel der Division v. Kameke ein und gleichzeitig zeigten sich auch hinter dem linken Flügel auf dem Winsterberge die Spitzen der 5. Infanterie Division (1. und Füs. Bat. Inf. Negts. Nr. 48 und eine Batterie). Der Brigade-Kommandeur General v. Döring und der Divisions Kommandeur Gen. Lt. von Stülpnagel waren ihren Truppen voraus auf das Schlachtfeld geeilt und hatten die vortheilhaftesten Richtungen ermittelt, welche den nach-

<sup>\*)</sup> Die 14. Infanterie - Division bestand aus der 27. Infanterie - Brigade, Gen.-M. v. François (Fits.-Regt. Nr. 39 und Inf.-Regt. Nr. 74), der 28. Infanterie-Brigade, Gen.-M. v. Woyna II. (Inf.-Regtr. Nr. 53 und 77) und dem Hus.-Regt. Nr. 15.

folgenden Truppen zu geben waren. Auf ihre Anordnung wurden die beiden Bataillone auf den Winterberg dirigirt und besetzten die Weinberge am Südabhange, wogegen die Batterie auf den Höhen von Saarbrücken placirt wurde.

Die einzige Möglichkeit, eine so gewaltige Position des Feindes zu nehmen, lag in der geschickten Benutung des Terrains da, wo es dem Angreiser einigermaßen günstig war und in Entwickelung todesmuthigster Energie dort, wo es galt, gegen die Front der Possition anzustürmen. Beides geschah in unvergleichlicher Weise. Die Aufgabe, den Feind in der Front anzusassen, war der 14. Division zusgesallen, der 5. Division blieb es vorbehalten, auf dem linken Flügel zusnächst die waldbedeckte steile Höhe zu gewinnen, den rechten seindlichen Flügel zurückzuwersen und so der 14. Division die Möglichkeit zu gewähren, auch ihrerseits von Neuem vorzugehen. Schon der linke Flügel der 14. Division erhielt die Richtung auf den bewaldeten Theil der seindlichen Position östlich des Weges Saarbrücken Speischeren und wurde hier durch die Divisions-Artillerie wesentlich untersstützt. Das Füs-Regt. Nr. 40 socht in dem Raume zwischen der 14. und 5. Division.

Der Angriff ber 14. Division in der Front führte jedoch zu keinem Resultat und befahl daher Gen.-Lientenant v. Stülpnagel, daß der seindliche rechte Flügel angegriffen werden sollte. Während die Anordnungen hierzu getroffen wurden, traf um 3½ Uhr Gen. der Inf. v. Goeben, kommandirender General des VIII. Armee Korps, auf dem Schlachtselde ein und übernahm als ältester anwesender General das Rommando. Er gab dem Vorstoß gegen den rechten seindlichen Flügel eine mehr umfassende Richtung und ließ nunmehr einen allgemeinen Angriff auf der ganzen Linie erfolgen, der zu den heftigsten Kämpsen und zu schweren Verlusten auf beiden Seiten führte.

Auf dem linken Flügel ging General v. Döring mit 4 Batails lonen der 5. Division vor und drang in den Stiftswald von St. Arnual ein, konnte jedoch fürs Erste noch nicht bis zur jenseitigen Lisiere durchdringen. In der Mitte versuchte General v. François mit seiner Brigade, der 27., und links von ihm das Füs. Regt. Nr. 40, die Felsenabhänge der Position von Speicheren zu erklims men. Unter unfäglichen Anstrengungen und schweren Verlusten\*)

<sup>\*)</sup> Gen. v. François starb hier an der Spitze seiner Truppen den Heldentod. Borbstaedt. Der beutschefranz. Krieg.

wurde eine vorspringende Bergnase des Speicherenberges erstiegen und sodann der noch höher liegende Wald angegriffen. Hier steigerte sich aber der seindliche Widerstand dermaßen, daß es dem dahin dirigirten Füs. Regt. Nr. 40 erst um 5 Uhr gelang, dieses dominirende Wäldchen zu nehmen und somit dis auf das Plateau der Anhöhen von Speicheren vorzudringen. Inzwischen war auch das Gren. Regt. Nr. 12 von Neuntirchen zur Bahn auf dem Schlachtselde eingetroffen und führte der Oberst v. Reuter dies Regiment sofort selbständig zum Angriff gegen den rothen Berg von Speicheren vor, welcher unbewaldet und äußerst steil ist. Das tapfere Regiment erstürmte den Berg, trot aller unübersteigbar erscheinenden Terrainhindernisse und des mörderischen seindlichen Feuers, freilich nur mit den größten Opfern und unter Ausbietung aller Kräfte dis zur völligen Erschöpfung.

Auf dem rechten Flügel kämpfte die 28. Infanterie-Brigade, der es nach harten Kämpfen und großen Verluften gelang, in den Besitz des Waldes an der Eisenbahn zwischen Drahtzug und Stiring zu kommen, sowie die gewonnene Stellung gegen alle feindlichen Anspriffe zu behaupten.

So war die Lage des Gesechts, als um  $4^1/2$  Uhr der koms mandirende General des VII. Armee Rorps, Gen. d. Inf. v. Zasstrow, auf dem Galgenberge eintraf und das Rommando vom Genesral v. Goeben übernahm, welches er nunmehr dis zum Schluß des Gesechtes beibehielt.\*) Auf der Folstershöhe und dem Galgenberge waren 6 Batterien (die 4 Divisions-Batterien der 14. Division und 2 Batterien der 16. Division) aufgesahren und im heftigen Feuer. Von der Kavallerie standen hinter dem rechten Flügel das Husarens Megiment Nr. 15 von der 14. Infanterie-Division und das Husarens Megiment Nr. 11 der 5. Kavallerie Division verdeckt östlich von Drahtzug, hinter dem linken Flügel mehrere Kavallerie Regimenter der 5. Kavallerie Division, gleichfalls gedeckt am Fuß des Galgens berges. Eine Infanterie-Reserve war nicht vorhanden, wurde aber durch die nach und nach eintrefsenden Bataillone der 5. Division und

<sup>\*)</sup> Gen. d. Inf. v. Steinmetz hatte erst um 5 Uhr Nachmittags in Eiweiler,  $1^3/4$  Meilen nördlich Saarbrücken, die Meldung von dem ernster werdenden Gesfecht bei Saarbrücken erhalten und erreichte um 7 Uhr das Schlachfield, als das Gesecht in voller Höhe stand. Er enthielt sich perfönlich einzugreisen und überließ die Fortsührung des Kommandos dem Gen. d. Inf. v. Zastrow.

durch die 16. Division gebildet, welche letztere jedoch erst Abends an der Saar anlangte.

Um 5 Uhr traf Gen.-At. v. Alvensleben, kommandirender General des III. Armee-Rorps, mit mehreren Bataillonen seines Korps auf dem Gesechtsfelde ein und wurden diese frischen Truppen sosort gegen das Wäldchen von Speicheren und den rechten seindlichen Flügel vorgeschickt.

Das steil aufsteigende Plateau von Speicheren war somit von den preußischen Bataillonen auf mehreren Punkten glücklich erklommen; der Feind hatte aber die süblichen Höhen von Speicheren selbst noch immer stark besetzt und eine zahlreiche, überlegene Artillerie hielt das Plateau unter vernichtendem Fener. Trot der eingetroffenen Berstärstungen, trotz der todesmuthigen Hingebung der preußischen Infanterie gelang es derselben daher nur wenig Terrain nach vorwärts zu gewinnen und gegen  $5^{1/2}$  Uhr kam das Gesecht auf der Höhe von Speicheren abermals zum Stehen. Es galt nunmehr, das siegreich Erstrittene gegen alle wiederholten Bersuche des Feindes, es den preußischen Truppen wieder zu entreißen, standhaft und ohne Wanken zu behaupten und auch diese schwierige Aufgabe wurde von der preußischen Insfanterie in glänzender Weise gelöst.

Mit allen drei Waffen vereinigt bot der Feind mit dem Muth der Verzweiflung alle seine Kräfte auf, die verlorene Stellung wieder zu gewinnen. Es erschien daher durchaus nothwendig, auch preußische Artillerie und Kavallerie auf das Plateau hinaufzubringen. Das sast unmöglich scheinende gelang; es wurden unter beispielloser Anstrengung 2 Batterien der 5. Division auf schmalem steilem Gebirgspfade die Höhe hinaufgeschafft und eröffneten diese 12 Geschütze nunmehr aus der Lisiere des Wäldchens von Speicheren am Rande des Plateaus ihr wirksames Feuer gegen den davon sichtlich überraschten Feind; trotz enormer Verluste in dieser überaus gesährdeten Position in der Schützenlinie harrten diese Batterien bis zum Schluß des Gesechts mit großer Bravour aus.

General Frossard machte von den Höhen südlich von Speicheren und dem westlich davon gelegenen Kreuzberg drei große frontale Offensivstöße gegen die preußische Stellung, avancirte geordnet in Linie und begann sein Chassepotseuer auf mindestens 1500 Schritt, dasselbe bis auf 1000 Schritt fortsetzend.

Alle diese Angriffe scheiterten aber an der unübertrefflichen Ruhe und Tapferkeit der auf dem Plateau fechtenden preußischen Infanterie

und Artillerie, sowie an dem mit höchster Präzision abgegebenen Feuer der flankirend aufgestellten Batterien. Ebenso wurde auch gegen ½7 Uhr von Stiring aus gegen den preußischen rechten Flügel ein Ofsseusistlich unternommen, von der 28. Infanterie-Brigade aber gleichsfalls standhaft zurückgeschlagen.

Als soeben preußischerseits ein entscheidender Offensivstoß in des Feindes linke Flanke angeordnet war, versuchte der Gegner selbst noch einmal sein Glück. Er ging zum vierten und letzten Gegenangriff über, wobei er zwar etwas weiter vorwärts gelangte, dann aber uns verrichteter Sache umkehren mußte: — die preußische Infanterie war in ihrer vortrefflichen Haltung durch nichts zu erschüttern.

Dagegen hatte der nunmehr durch 5 Bataillone Infanterie, 1 Jäger = Bataillon und 2 Batterien\*) vollführte preußische Vorstoß gegen des Feindes linke Flanke den besten Erfolg. Die Franzosen wurden in der Richtung auf Speicheren und Esling zurückgeworfen und begannen, da ihre Kraft nunmehr völlig gebrochen war, auf der ganzen Linie zu weichen. Unter dem Schutz ihrer gutpostirten gessammten Artillerie, traten sie Abends gegen 9 Uhr ihren Kückzug in südlicher Richtung, über Eslingen und Groß-Blittersdorf nach Saarsgemünd an.

## Gefecht bei Forbach.

Die 13. Infanterie Division, welche General v. Zastrow zu einer Refognoszirung gegen Forbach schon am Vormittage des 6. August bestimmt hatte, erreichte Völklingen mit ihrer Avantgarde um  $2^{1}/_{2}$  Uhr Nachmittags; ebendahin wurde um 3 Uhr auch das Gros von Püttlingen in Marsch gesetzt. Völklingen ist nur  $1^{1}/_{4}$  Meile von Saarbrücken entsernt. Das waldige Vergterrain verhinderte aber, in dieser Gegend das Kanonensener südlich von Saarbrücken zu hören und blieb die Division daher in voller Unkenntnis von dem dort entbrannten Gesecht, dis ein von dem General v. Zastrow an den Gen. At. v. Glümer abgesandter Offizier demselben am Nachmittag 5 Uhr die Gesechtslage mittheilte. Die Avantgarde trat um 6 Uhr von Ludweiler ( $^{3}/_{4}$  Meile südlich von Völklingen) den Vormarsch über Rosseln nach Forbach an, das Gros folgte etwas später.

<sup>\*)</sup> Es waren dies: Fits. Bat. Regts. Nr. 12, Jäger Bat. Nr. 3, 2 Bat. Leib= (8.) Regts., das Regt. 52 und 2 Batterien der 5. Division.

Abends nach 8 11hr konnte der Kommandeur der Avantgarde, Gen.= Major v. Golt, mit 2 Bataillonen Regts. Nr. 55 und einer Bateterie aus dem Frischwalde debouchiren und zum Angriff gegen den durch Schützengräben verstärkten und stark besetzten Kaninchenberg\*) vorgehen.

Rurz vor Hereinbrechen der Dunkelheit waren die Schützengräsben auf dem Kaninchenberge genommen und die Batterie konnte Forsbach und die noch sichtbaren seindlichen Massen beschießen. Da das Groß der 13. Division jedoch nicht mehr hatte herankommen können, die Dunkelheit jede Uebersicht verhinderte und ein nächtlicher Angriff mit den beiden sehr ermüdeten Avantgarde Bataillonen nicht rathsam erschien, so machte auch bei Forbach die eingetretene Dunkelheit dem Gesecht ein Ende.

Marschall Bazaine stand am 6. August mit dem III. Korps nur 1 bis 11/2 Meile vom Schlachtfelde bei Speicheren entfernt als nächste Unterstützung des Generals Frossard (f. Stizze S. 205). Auf die erste Nachricht von dem Vorrücken der Prengen über die Saar ließ er dem General Froffard feine Unterftützung anbieten, diefer lehnte sie aber in falscher Selbstzuversicht als unnöthig ab. Ob General Frossard später, als das Gefecht für ihn eine ungünstige Wendung nahm, eine Unterstützung durch das III. Korps nachsuchte, ist nicht bekannt. Go viel steht aber fest, daß Seitens des III. Korps, obwohl es dem Schlachtfelde so nahe stand, nichts ober wenigstens nur gang Ungenügendes geschah, um dem II. Korps Bilfe zu leiften. \*\*) Die bei Buttelange stehende 2. Division nahm zwar mehrere Anfate, nach Speicheren vorzuruden, tehrte aber unentschlossen immer wieder auf ihre alte Stelle zurud und soll nach französischen Angaben den ganzen Tag nuplos hin und her promenirt Von der bei Beningen stehenden 3. Division wurden Nachmittags Truppen nach Forbach vorgeschickt, um diesen wichtigen Bunkt,

<sup>\*)</sup> Der Frischwald bilbet die stidwestlichste Spize des Forbacher Waldes (f. Plan), der Kaninchenberg ist die kahle Höhe, welche sich von der Lohmühle nordwestlich von Forbach erstreckt.

<sup>\*\*)</sup> Nach französischen Berichten hat Marschall Bazaine dem General Frossarb nur eine Dragoner-Brigade zugesandt, über deren Auftreten jedoch nichts zu ermitteln gewesen ist.

woselbst sich große Vorräthe und Magazine befanden, sicherzustellen. Das plötliche Erscheinen der Avantgarde der preußischen 13. Division bei Forbach muß aber diesen Truppen bergestalt imponirt haben, daß sie noch vor Tagesanbruch den Ort und alle Magazine, ja selbst einen Bontontrain im Stich ließen. Die bei Saargemund stehende 1. Division bes französischen III. Korps zog sich aus unbekannten Gründen Nachmittags 4 Uhr von Saargemund auf die 2. Division bei Puttelange zurück, so daß Saargemiind nur noch von der Brigade Lapasset des V. Korps besetzt blieb. General Frossard, von ber eigentlichen Rückzugsftraße über Forbach füdwärts abgedrängt, richtete seinen Rückzug mithin gerade auf ben Punkt, ben Marschall Bazaine als unwichtig aufgegeben hatte. — Es zeigt sich baber bei der frangösischen Armee hier wie bei Worth weder innerer Zusammenhang noch Entschlossenheit im Handeln auf eigene Berantwortung; Mac Mahon bei Wörth, gleichwie Frossart bei Speicheren wurden von den nächststehenden Rorps im Stich gelaffen, ber Ranonendonner übte keine magnetische Gewalt auf die einzelnen Führer aus, wie dies bei ben deutschen Führern bei Wörth und bei Saarbrücken in so unvergleichlichem Maage ber Fall war.

Preußischerseits wurde bei Saarbrücken nur durch das schnelle Zusammenschießen der verschiedensten Streitkräfte auf dem Gesechtsstelde die Fortführung des Kampses überhaupt und die Erringung eines glänzenden Sieges ermöglicht. Hätte in der preußischen Armee der Kanonendonner nicht alle Führer, die ihn vernahmen, unaufhaltsam nach vorwärts gedrängt, es würde ein schönes Blatt aus der Ehrengeschichte preußischer Waffen sehlen und der Tag des 6. August, ein unvergleichlicher Ruhmestag für alle bei Saarbrücken kämpsenden Truppentheile, würde vielleicht ein mehr oder minder ungünstiges Gesecht zu verzeichnen gehabt haben.

Eine andere Eigenthümlichkeit des Gefechts bei Saarbrücken ist der häusige Wechsel des preußischen Kommandos auf dem Schlachtselde. Im Laufe eines Nachmittags führte General v. Kameke, demnächst General v. Stülpnagel, sodann General v. Goeben und zuletzt General v. Zastrow den Besehl und zwar unter den schwiesrigsten, stets wechselnden Verhältnissen, da jede Stunde neue Truppen herbeisührte. Und dennoch herrschte die größte Uebereinstimmung und Einheit in der Leitung des Gesechts, ein schöner Beweis, daß die höheren Führer der preußischen Armee von denselben taktischen

Grundsätzen erfüllt waren und in Ausübung des Dienstes weder Neid noch Mißgunft eine Stätte findet.

General Frossard vertheidigte seine für unüberwindlich gehaltene feste Stellung mit 39 Bataillonen und 15 Batterien tapfer und mit nachhaltiger großer Zähigkeit 8 volle Stunden. Alles in Allem fonnten preußischerseits zum Angriff und überdieß erst nach und nach nur 27 Bataillone und 16 Batterien in das Gefecht gebracht werden. Zieht man nun auch in Betracht, daß die französischen Ba= taillone schwächer als die preußischen waren, so kann boch in dem Gefecht bei Saarbrücken von einer preußischen numerischen Ueberlegenheit, selbst in den letten Momenten des Kampfes, nicht bie Rede sein. Ueberdieß konnten die Franzosen in ihren gut gewählten gebeckten und dominirenden Stellungen ben ausgiebigften Gebrauch von dem Fener ihrer Chaffepots, Geschütze und Mitrailleusen machen, während der Angreifer ungebeckt bem mörderischen Feuer von allen Seiten ausgesetzt war, Terrainschwierigkeiten fonbergleichen zu überwinden hatte und jeden Schritt vorwärts theuer erkaufen mußte. Die preußische Infanterie und Artillerie hat mithin an diesem Tage eine Aufgabe glücklich gelöst, wie sie schwieriger wohl niemals einem Angreifer gestellt worden ift.

Freilich aber war die Lösung dieser Ehrenaufgabe gleich beim ersten Zusammenstoß mit dem Feinde nur durch große Opfer möglich und sind daher die preußischen Berluste, welche auf 4000 Todte und Verwundete angegeben werden, sehr bedeutend.\*) Ueber die Verluste der Franzosen sehlen detaillirte Angaben, doch sind sie wohl mins destens eben so hoch gewesen.\*\*) Außerdem wurden 2000 Unverswundete zu Gefangenen gemacht. Die Zeltlager der in der vorderssten Linie gestandenen beiden französischen Divisionen gingen versloren.

## Unmittelbare Folgen der am 6. August errungenen Siege bei Saarbrüden und bei Wörth.

General Frossard zog sich mit den Trümmern seines Korps in noch ziemlicher Ordnung nach Saargemünd zurück, woselbst er nach

<sup>\*)</sup> Den stärksten Berluft erlitt das Grenadier-Regiment Nr. 12, welches 32 Offiziere 800 Mann todt und verwundet verlor.

<sup>\*\*)</sup> Die Division Laveaucoupet auf den Höhen von Speicheren soll allein 163 Offiziere und 1800 Mann verloren haben.

einem beschwerlichen Nachtmarsch am 7. August früh 10 Uhr eintraf. Aber auch hier hielt er sich nicht sicher, da am 7. früh preußische Plänkler sich bereits in dieser Gegend zeigten. Nach nur einstündiger Ruhe setzte er seine Truppen wieder in Marsch und zwar in west- licher Richtung nach Puttelange, um sich mit den Truppen des Marschalls Bazaine zu vereinigen. Der Marsch währte nur etwa 5 Stunden, da das 2. Korps Puttelange schon Nachmittags 4 Uhr erreichte, war aber so übereilt und in solcher Unordnung ausgeführt, daß der Rückzug bald in Flucht ausartete und die Truppen allen moralischen Halt verloren.

Im Kaiserlichen Hauptquartier in Metz riesen die wider alles Erwarten so traurig und so beunruhigend lautenden Nachrichten von den gleichzeitigen Niederlagen des I. und II. Korps eine wahre Panique hervor. Man dachte im ersten Moment daran, alle Streitsträfte sosort bei Chalons zu konzentriren, um Paris zu decken; der Kaiser rüstete sich bereits zur Abreise und es wurden seine Equipagen eiligst nach dem Bahnhose geschafst; eine Division des VI. Korps, welche soeben erst von Chalons in Nanch eingetroffen war, wurde auf der Eisenbahn schleunigst wieder nach Chalons zurückbesördert.

Noch am 7. August machten sich aber andere Ansichten geltend, politische und militairische Erwägungen traten der Ausführung dieses erften Planes entgegen. Von Paris aus wurde dem Raifer entschieden abgerathen, in demselben Augenblick nach ber Hauptstadt zurückzukehren, in welchen dem Feinde ohne nen versuchten Widerstand der ganze Elfaß und ganz Lothringen Preis gegeben würde, eine Maagregel, welche unzweifelhaft den Nationalstolz und die politischen Leidenschaften in gang Frankreich, namentlich in der gahrenden Hauptstadt, in gefahr= drohender Weise aufstacheln muffe. Undererseits traten militairische Bedenken hinzu, ob Metz, sich selbst überlassen, auch nur 14 Tage zu halten sein würde, da es daselbst noch an Allem fehle, um einer Belagerung widerfteben zu können. Gbenfo fürchtete man mit Recht, daß ein Rückzug bis Chalons, gleich bei Beginn des Feldzugs, die Armee entmuthigen und ihren foldatischen Stolz aufs Tieffte verleten muffe, ein schnelles Zurückweichen bis dorthin überdies auch die geschlagenen Korps, sowie das V. Korps ernstlich gefähr= ben könnte. Der Plan einer Rückwärtskonzentrirung ber gefamm= ten Armee bei Chalons wurde daher in dem faiserlichen Kriegs= rath am 8. August befinitiv aufgegeben und angeordnet, daß das Garde-Korps, das 2., 3. und 4. Korps sich bei Met konzentriren,

das 5. Korps sich auf Nanch zurückziehen und diesen wichtigen Punkt auf dem rechten Flügel der Stellung der Haupt-Armee bessehen sollte. Bei Chalons sollten sich unter dem Befehl des Marsschalls Mac Mahon das I. und VII. Korps sammeln und alle Bersstärkungen dahin dirigirt werden.

Das II., III. und IV. Korps, provisorisch unter den Obersbefehl des Marschalls Bazaine gestellt\*), zogen sich auf Metz zurück, wohin auch das Garde-Korps von Courcelles abrückte und die 3. Resserve-Kavallerie-Division aus Nancy gezogen wurde. Gleichzeitig wurde als Berstärtung das VI. Korps von Chalons nach Metz hersanbeordert.

Das V. Korps trat von Bitsch aus gleichfalls den Rückzug an. General de Failly, welcher am 6. Abends die Nachricht von der Niederlage des I. Korps bei Wörth erhielt, hatte, bisher unthätig, jetzt nichts Wichtigeres zu thun, als mit überstürzender Haft sein Korps zu retten, obschon es sür den Augenblick noch gar nicht des broht war. Er sandte, um den Rückmarsch zu erleichtern, seine Trains nach Saargemünd und ließ einen Theil der Bagage in Bitsch zurück. Die nördliche Vogesenstraße, auf der er stand, gab er auf und wandte sich der mittleren großen Straße über Saarburg zu, welche auch das I. Korps sür seinen Rückzug gewählt hatte. Nach einem übersaus anstrengenden Nachts und Tagemarsch durch die Vogesen erreichte das V. Korps erschöpft am 7. August Nachmittags 3 Uhr La petite Pierre (3½ Weile südwestlich von Bitsch). Die bei Saargemünd detachirte Brigade Lapasset wurde hierdurch vom V. Korps gänzlich getrennt und zog sich auf Metz zurück.

Marschall Mac Mahon hielt sich am 7. auch in Zabern noch für so gefährdet, daß er seinen Truppen einen zweiten Nachtmarsch von 3 Meilen zumuthete. Am 8. Morgens traf er in Saarsburg ein.

Auch das VII. Korps, welches zur Zeit nur eine Infanteries Division und eine Kavalleries Brigade stark war, und eine Vorwärtssbewegung nach Mühlhausen gemacht hatte, zog sich eiligst auf Belfort zurück.

Die am 6. August von den deutschen Waffen errungenen Siege bei Wörth und Saarbrücken hatten mithin zur unmittelbaren Folge,

<sup>\*)</sup> Das Kommando des III. Korps erhielt General Decaen.

daß die gesammte französische Armee ihren Rückzug antrat, den Elssaß, die Bogesen aufgab und sich in forcirten Märschen rückwärtsktonzentrirte.

Durch einen Nachtmarsch entzogen sich sowohl General Frossard, als Marschall Mac Mahon, der unmittelbaren Berfolgung. Diese wurde jedoch am Morgen bes 7. August auf beiben Flügeln von ber I. und III. Armee zunächft burch vorgeschickte Ravallerie sofort aufgenommen, während die II. Armee im Centrum ihren Marsch zur französischen Grenze auf der großen Straße Homburg-Saargemund fortfette, um mit der I. Armee, welche auf der Strage Saarbrücken - Forbach vorrückte, in gleiche Sohe zu gelangen. Forbach wurde von der 13. Division genommen und hier große Kriegsbeute gemacht; außer 500 unverwundeten Gefangenen fielen bedeutende Magazine, gefüllt mit Lebensmitteln, sowie mit Befleibungs= und Ausruftungsftucken aller Art, eine Menge Gisenbahn-Material und ein ganzer Pontontrain in die Hände der 13. Division und der verfolgenden Kavallerie. Friedrich Karl nahm am 7. sein Hauptquartier in Bliescastel, an welchem Tage auch das große Hauptquartier des Königs von Mainz nach Homburg verlegt wurde.

In der Nacht vom 7. zum 8. überschritt die Avantgarde der II. Armee die französische Grenze bei Habkirchen, 3/4 Meile von Saargemünd, so daß am 8. August der größte Theil der deutschen Armeen sich bereits auf französischem Boden befand.

Die beiden niederschmetternden Schläge bei Wörth und Saarbrücken hatten mithin den deutschen Armeen die Eingangsthore Frankreichs auf der ganzen Nordostfront ohne weiteren Kampf geöffnet. Vom 6. August an bewegten sich die deutschen Heere ausschließlich auf französischem Boden und durch die glücklich eröffnete Offensive war jede Gefahr einer feindlichen Invasion in Nord-, wie in Süd-Deutschland von Westen her abgewendet. Weitere Folgen der französischen Niederlagen am 6. August bei Saarbrücken und Wörth: Inrücktritt des Ministeriums Ollivier in Paris und des Kaisers Vapoleon vom Ober-Kommando der Armee.

Die Trauerbotschaften ber französischen Nieberlagen am 4. und 6. August erreichten Paris spät und gleichsam nur brodenweis nach Am 6. August lebte man in der Hauptstadt noch in voller Gine an diesem Tage mit Oftentation an ber Borfe Sicgeszuversicht. bekannt gemachte Siegesbepesche: "Großer Sieg: 70,000 Franzosen gegen 120,000 Preußen, 25,000 Gefangene, barunter Pring Friedrich Landau in unferen Banden" fand baber leicht vollen Glauben. Die Nachricht von dem errungenen großen Siege verbreitete sich blitschnell in der ganzen Stadt; ba es bei den Frangofen in folchen Momenten ber Exaltation an theatralischen Effetten nie fehlen darf, wurden auf ben Straßen die beliebtesten Sänger und Sängerinnen des Theaters angehalten und aufgefordert die Marfeillaise zu singen, in welchen Gefang sobann bas Bolt im Chor mit einstimmte. Die Regierung beeilte fich in einer Depesche an ben Borfenvorstand das vermeint= liche Sieges-Telegramm als bas zu bezeichnen, was es in ber That war, als eine Borfenspekulation, welcher nichts Thatsächliches zum Diefer Widerruf veranlagte an der Borfe, wo in Folge ber angeschlagenen Siegesbepesche bereits viele große Beschäfte abgeschlossen waren, die heftigsten Scenen, und führte zu so bedrohlichen Tumulten, daß bie Borfe, geschloffen werden mußte. In den entfernten Stadttheilen währte jedoch der Siegestaumel noch fort, bis die Abendblätter die ernüchternde, aber auch erbitternde Nachricht brach= ten, daß ganz Paris in schmählicher Weise von einem verschmitzten Börsenspekulanten bupirt worden sei. Zahlreiche, aufgeregte Bolksmaffen zogen nach bem Palais bes Staatsministeriums, woselbst es bem Minister Ollivier nur mit großer Mühe und nicht ohne Gin= fchreiten ber Sicherheitsbeamten gelang, bie Maffen zum Auseinanbergeben zu bewegen, indem ihnen zugefichert wurde, daß ber Schuldige ftreng bestraft und bafür geforgt werden sollte, ähnliche verbrecherische Täuschungen nicht wieder vorkommen zu laffen.

Noch am Abend dieses tumultuarischen Tages wurden die Pariser in einer Proklamation des gesammten Ministeriums aufgefordert, Ruhe und Ordnung in der Stadt aufrecht zu erhalten und ihnen zugleich das seierliche Versprechen ertheilt, daß jede der Regierung zugehende bestimmte Nachricht vom Kriegsschauplatze, möge sie gut oder schlecht sein, unverzüglich veröffentlicht werden solle.

In ber Nacht zum 7. August erhielt die Regierung in Paris bie erfte, um Mitternacht aus Det abgesandte telegraphische Depesche des Kaisers: "Mac Mahon hat eine Schlacht verloren. Frossard ist an der Saar genöthigt worden, sich zurückzuziehen. Der Rückzug vollzog sich in guter Ordnung. Es kann noch Alles wieder in's richtige Geleise kommen," scheute sich aber unerachtet bes kurz vorher bestimmt gegebenen Versprechens, sofort mit ber vollen Wahrheit ber= vorzutreten. Das Journal officiel schwächte biese positive Nachricht in unbestimmten Phrasen ab, indem es meldete: "General Froffard ift im Rudzuge begriffen. Details fehlen. Es icheint faft, Feind will uns auf unferm Territorium eine Schlacht anbieten. **E3** würde dies große ftrategische Vortheile für uns haben." Dies war ber erste bebenkliche Schritt auf bem Wege ber absichtlichen Bolts= täuschung; nicht nur bas Ministerium Ollivier verfolgte biefes, jegliches Bertrauen zur Regierung untergrabende Täuschungsspftem, fondern auch alle folgenden Ministerien und Regierungen in Frankreich griffen zu bemselben, trot aller trüben Erfahrungen ihrer un= mittelbaren Vorgänger und zwar in einem sich immer steigernbem Maage, zu ihrem eigenen und ber ganzen Nation Berderben.

Jedoch schon am 7. August erkannten die Raiserin und das Ministerium Ollivier den vollen Ernst der Lage auf dem Kriegsschausplate. Die Kaiserin-Regentin begab sich früh Morgens von St. Cloud nach den Tuilerien und erließ am Bormittage eine Proklamation an die Franzosen, in welcher sie zugestand, daß der Beginn des Krieges sür Frankreich ungünstig gewesen und die französischen Wassen eine (?) Niederlage erlitten hätten. Sie forderte auf, sest zu sein, die Ordnung aufrecht zu erhalten, da "diese stören, nichts Anderes wäre, als mit unseren Feinden konspiriren." Sie beschwor alle Franzosen, sich unter der Fahne der nationalen Ehre zu sammeln und sügte die Bersicherung hinzu: "Treu meiner Mission und meiner Pflicht, werdet Ihr mich als die Erste bei jeder Gesahr sehen, wo es gilt, die Fahne Frankreichs zu vertheidigen." Das Ministerium blieb den ganzen Tag in Permanenz versammelt und es wurden in einem Minister=

Conseil wichtige Beschlüsse gefaßt, welche die Regentin guthieß. Der Senat und der gesetzgebende Körper sollten sofort zum 11. August einberusen', das Seine-Departement in Belagerungszustand erklärt, und eine Proklamation Seitens des Ministeriums erlassen werden. Im Laufe des Tages wurden mehrere Telegramme aus Metz veröffentlicht, welche Einzelnes über die Gesechte dei Fordach und Fröschwiller mittheilten, jedoch selbst eingestanden, daß namentlich die Nachrichten über die letztere Schlacht dis dahin noch sehr undestimmt wären. Einen thatsächlichen Belag zu dieser Versicherung lieserte das kaiserliche Telegramm vom 7. August, Morgens 6 Uhr, indem darin unter andern gesagt wurde: "auch sollen (bei Fröschwiller) die Preußen Mitrailleusen gehabt haben, mit denen sie uns vielen Schaden zusügten."

Die in der Nacht zum 8. August publizirte Proklamation des Ministeriums begann mit den sehr anzuzweiselnden Worten: "Jett Franzosen, haben wir Euch die volle Wahrheit gesagt, jetzt ist es an Such, Eure Pflicht zu thun." Es wird die Erhebung des ganzen Bolkes gesordert, um großen Kämpsen Stand zu halten. "Ziehen wir uns auf uns selbst zurück und mögen die Eroberer gegen einen Wall von menschlichen Leibern anstürmen!" Die Niederlagen werden zwar zwischen den Zeilen zngestanden, da es heißt: "Wie es im Jahre 1792 und wie es bei Sebastopol gewesen, so mögen auch jetzt unsere Niederlagen nur eine Schule der Siege sein," andererseits aber wird das System der Täuschung sortgesett, indem versichert wird: "Einige unserer Regimenter sind unterlegen\*), unsere ganze Armee ist noch nicht besiegt."

Am 8. August vermehrte sich die Aufregung in Paris von Stunde zu Stunde. Das Bolk verlangte Waffen und eine von Desputirten der Linken verfaßte Adresse drang auf sofortige Organisirung und Bewaffnung der Nationalgarde. Das Ministerium gab dieser Forderung nach und erließ ein Dekret, durch welches alle diensttaugslichen Bürger zwischen 30 und 40 Jahren, sowie alle diesenigen unter 30 Jahren, welche noch nicht der Mobilgarde angehörten, zur Nastionalgarde einberusen wurden, um bei der Vertheidigung der Hauptstadt zur Verwendung zu kommen. Gleichzeitig wurden außer dem

<sup>\*)</sup> In Wirklichkeit zählten die "einige unterlegenen Regimenter" 36 Infanterie-, 17 Kavallerie-Regimenter und 10 Jäger-Bataillone, betrugen mithin etwa ½ ber gesammten Armee!

Seine-Departement auch die Departements der Militair-Divisionen Lille, Chalons, Straßburg, Lyon in Belagerungszustand erklärt und die Kammern schon zum folgenden Tage, den 9., zusammenberufen.

Das am Abend bes 8. August ausgegebene "Journal officiel" ließ bas Trostlose ber Lage Frankreichs durchblicken und stellte bem stolzen und so übermüthigen Frankreich das Armuthszengniß aus, daß dieser erste und größte Militairstaat Europas ohne fremde Unterstützung dem Rampse gegen das dis dahin so geringschätzig behandelte, nunmehr geeinigte Deutschland, sich nicht gewachsen sühle. In scheinsheiligspersider Weise wurde den europäischen Groß- und Klein-Staaten nachgewiesen, mit welchen Gesahren sie Alle durch das Bordringen des Germanenthums bedroht würden. Ihr eigener Bortheil erheische es daher, Frankreich bei der Wahrung des europäischen Gleichgewichts durch Allianzen oder Sympathien zu unterstützen, damit nicht ganz Europa dem preußischen Despotismus zur Beute werde. Für die leichtgläubigen Franzosen wurde die Bersicherung hinzugefügt: daß in England, Dänemart, Schweden schon Anzeichen der gewünschten Wendung vorlägen, daß Desterreich und Italien bereits rüsteten.

Die frangösischen Minister, welche ben Frieden in Europa muth= willig gebrochen, ohne Rücksicht auf das Europäische Gleichgewicht die Niederwerfung und Demüthigung Preugens, die Eroberung ber Rheinlande als französisch=nationales Programm aufgestellt hatten, entblödeten sich nicht, fich nunmehr mit frecher Stirn als Buter und Beschützer europäischer Freiheit aufzuwerfen, um einen anständigen Borwand zu haben, für Frankreich in beffen leichtfertig felbst ber= beigeführter ernsten Bedrängniß Beistand und Bündniß von ben europäischen Mächten zu erbetteln. Alle diese, den französischen Nationalstolz schwer kompromittirenden Versuche, alle sich daran an= schließenden und trot aller Abweisungen immer auf's Neue wieder= holten Bemühungen französischer Diplomaten scheiterten aber bei ben fremden Kabinetten allüberall, und das übermüthige, stolze, jetzt um Bulfe flebende Frankreich erkannte nur zu fpat, bag es fich nicht nur hinsichts seiner eigenen militairischen Streitkräfte, sondern auch hin= sichts seines unwiderstehbaren Ginflusses auf andere europäische Dachte, selbstgefällig trügerischen Illusionen hingegeben hatte.

Als am 9. August die Kammern in Paris ihre Sitzungen eröff= neten, wurden ihnen zunächst wichtige Gesetzesvorlagen der Regierung vorgelegt: Aushebung in Masse, da das Vaterland in Gesahr sei, Organisirung der Nationalgarde, Einverleibung eines Theils der

Mobilgarden in die aktive Armee, Einberufung der Altersklasse von 1871 zu den Fahnen. Der Senat nahm biefe Borlagen mit anscheinend allgemeiner Zustimmung entgegen und ber Präsident Rouber versicherte, daß ber Muth bes Senats unerschüttert sei, daß er volles Bertrauen in die Armee und in die Erhebung ber gesammten französischen Nation setze und daß er bereit sei, alle seine Pflichten zu Anders war die Haltung des gesetzgebenden Körpers, in welchem es fofort zu stürmischen Scenen, beinah zu Thätlichkeiten gegen den Minister Ollivier fam, so daß der Prasident Schneider sich genöthigt fah, auf furze Zeit bie Situng zu schließen. Ministerium wurde Seitens ber Opposition leidenschaftlich und schonungslos angegriffen; der Deputirte Graf Reratry forderte sogar die Abdankung bes Raifers; ein Wagniß, welches ihm freilich einen Ruf zur Ordnung zuzog, aber einen tiefen Gindruck in der Berfammlung und in der ganzen Nation machte, weil in ihm zum ersten Mal die Opposition offen ihren Plan bekannte, nicht nur bas Minifterium, sondern auch die Napoleonische Dynastie zu fturgen. Minister Ollivier sah fich burch biese, von tiefer Erbitterung zengenden Angriffe veranlaßt, die Frage zu stellen, ob das Ministerium auf das Vertrauen des gesetzgebenben Körpers noch ferner rechnen könne; ein hierauf von der Linken beantragtes positives Mißtrauensvotum wurde zwar von etwa zwei Drittel der Deputirten verworfen, die darauf angenommene motivirte Tagesordnung: "daß man ein Rabinet unterftüten wolle, das fähig fei, die National-Bertheidigung zu organisiren," erschien aber bem Ministerium von so zweifelhafter Fassung, bag baffelbe noch an bemfelben Abend feine Entlassung gab. Das Ministerium ber "ehrlichen Leute" verließ daher das schwan= fende Schiff beim erften Anzeichen bes bräuenden Ungewitters, welches fein eigner leichtfertiger Uebermuth über sich und ganz Frankreich Die bis bahin bochgefeierten, fich für bas heraufbeschworen hatte. Wohl Frankreichs unentbehrlich haltenden Minister ber neuen parlamentarischen Aera traten nunmehr unbedauert, von Bielen ihrer früheren Rreaturen verlaffen, mit dem Fluch bes Landes belaftet, in bas Privatleben und in bie Bergeffenheit gurud, eine gerechte Strafe für ihren sich selbst vergötternden Sochmuth.

Der 73 jährige General Montanban, Graf von Palikao, bekannt durch seine früheren ruhmvollen Kämpse in Algerien, durch die Gestangennehmung AbdselsKaders 1847, serner durch seine wunderbare, ebenso berühmte als berüchtigte Expedition nach China, wurde mit

der Bildung eines neuen Ministeriums betraut und mit überraschens der Schnelligkeit gelang ihm dieselbe. Er selbst übernahm das Kriegs-Ministerium, Admiral Rigault das Marine-Ministerium, der Prinz de la Tour d'Auvergne das Ministerium des Auswärtigen.

Das neue Ministerium entwickelte große Thätigkeit, um Frankreichs Widerstandstraft zu erhöhen. Sämmtliche bisher vom Dienst in der Armee gesetlich befreiten Unverheiratheten von 25 bis 35 Jahren, sowie die finderlosen Witwer wurden zu den Fahnen einberufen, fofern sie nicht bereits in die Nationalgarde eingereiht worden waren. Freiwillige follten für die Kriegsbauer bis zum Alter von 45 Jahren angenommen werden. Der Minister bes Innern, Chevreau, erließ einen Aufruf zur schleunigen Bilbung von Freischaaren; es war bies ber erfte Austoß zum Volkskriege, zum Kriege à outrance, ber als letter Rettungsanker Frankreichs betrachtet wurde und unfägliches Elend über das ganze Land verbreiteten follte. lleberhaupt war es bem Ministerium Balikao vorbehalten, bem Rriege, welcher zwischen zwei benachbarten und bis bahin in lebhaftem freundlichen Berkehr ftehenden Bölfern ausgebrochen war, ben Stempel einer bisher kaum erlebten Inhumanität und einer Graufamkeit aufzuprägen, welche jeber Während man anfangs beim Berannahen bes Civilisation spottete. Kriegsausbruchs den in Frankreich lebenden zahlreichen Deutschen bie Rückfehr in ihr Vaterland auf jede Weise erschwerte, um beren Gin= tritt in die feindliche Armee zu verhindern, schritt man jett zu einer Ausweisung sämmtlicher beutschen Familien aus Frankreich. neue Minister bes Innern Chevreau hatte gleich beim Gintritt in bas Amt befretirt, daß bie Deutschen aus Paris ausgewiesen werben sollten, eine Maagregel, welche mit brutaler Gewalt und mit Verhöhnung jedes felbst in Kriegszeiten gultigen internatio= nalen Rechtes, nicht nur in Paris, sondern in allen Theilen des Landes durchgeführt wurde. Rleinliche Rachsucht, Brodneid, fanatischer Deutschenhaß machten sich bei ber gewaltsamen Austreibung ber Deutschen in so leidenschaftlicher, rober und unmenschlicher Weise geltend, bag fich bas frangösische Bolt in feiner Gesammtheit bamit ein nie verlöschendes Brandmal felbst auf die Stirn brückte. gesetzgebende Körper, so reich an schönen Phrasen beim Rühmen ber alle andern Bölfer übertreffenden französischen Civilisation und Humanität, hatte fein Wort ernfter Migbilligung biefer grausamen und ungerechtfertigten Maagregel und beruhigte sich bei ber Erklärung

des Ministers, daß die Anwesenheit der Fremden, da die Umstände jetzt bedenklich geworden, für Frankreich nachtheilig werden könnte.

Mit vaterländischem Stolz können wir als schneidenden Kontrast bazu hervorheben, daß, wenngleich jene ebenso grausame als schimps- liche Austreibung der Deutschen aus Frankreich jedes deutsche Gemüth auf's Tiefste erbittern mußte, sich in dem gesammten Deutschland keine einzige Stimme erhob, welche Gleiches mit Gleichem zu verzelten forderte. Das deutsche Bolt hat durch die friedliche Haltung, welche es unerachtet aller dieser Anreizungen unbeirrt gegen die in seiner Mitte ruhig und ungestört weilenden Franzosen zu behaupten wußte, sowie später durch seine Humanität gegen die durch ihre hohe Zahl höchst beschwerlich werdenden französischen Kriegsgefangenen, vor aller Welt den klarsten Beweis geliefert, wie sehr es seinen Gegner außer in vielem Andern auch in den Tugenden edler Mensch-lichkeit weit überlegen war!

Die sich steigernde Unzufriedenheit mit dem Gange der friege= rischen Ereignisse, beren Migerfolge man vorzugsweise ben leitenben Behörden zuschrieb, rief fast gleichzeitig mit bem Sturg bes Minifteriums Ollivier in Paris, auch im Kriegslager von Met bedeutsame Beränderungen in der Armeeleitung hervor. Der Kaiser, durch die Steigerung ber Opposition beunruhigt, vielleicht auch in ber richtigen Selbsterkenntniß, für ein großes Armee-Rommando nicht geeignet zu fein, legte ben Oberbefehl nieder und übertrug den ber Rhein-Armee definitiv dem Marschall Bazaine. Mit ihm traten zugleich der frühere Kriegs=Minister, Marschall Le Boeuf, gegen den sich insbesondere von allen Seiten Anschuldigungen sowohl der mangeshaften Kriegsvorbereitung als wegen der unheilvollen Gin= leitung der friegerischen Aftion erhoben, und der General Lebrun von ihren hohen Stellen als Major-General und erster Abjutant des-General Jarras wurde zum Generalftabs-Chef ber selben zurück. Rhein-Urmee, General Coffinières de Nordeck zum 1. Kommandanten von Met ernannt und der alte General Changarnier, der sich dem Raifer, seinem bisherigen politischen Gegner, mit patriotischer Gelbst= überwindung in Met zur Verfügung gestellt hatte, bem Marschall Bazaine ohne bestimmte Dienstesfunktion als Beirath zugewiesen. Marschall Canrobert, dessen Korps von Chalons zur Rhein-Armee nach Met beordert worden, war über 8 Jahr älterer Marschall als Marschall Obschon er bereits in der Krim General en chef der Bazaine. französischen Expeditions-Armee gewesen war, bat er ben Kaiser im

Hinblick auf den Ernst des Moments und in edler Entsagung, ihn unter den Befehl des Marschalls Bazaine zu stellen.\*)

Zum General en chef der sich bei Chalons sammelnden zweiten Armee wurde Marschall Mac Mahon ernannt.

## Ordre de bataille der beiden neuformirten französischen Armeen und Neuformationen zur Verstärkung derselben.

I. Die Rhein-Armee, welche sich bei Metz unter Marschall Bazaine zusammenzog, war folgendermaßen zusammengesett: \*\*)

Garbe=Korps. Div.=Gen. Bourbaki. Chef bes Generalstabs Gen. d'Auvergne.

1. Inf. Div., Div. Gen. Deligny. 2. Inf. Div., Div. Gen. Picard. Garde Rav. Div., Div. Gen. Desveaux. Das Korps zählte 24 Bat. Inf. (incl. 1 Jäger Bat.), 24 Eskabr., 6 fahrende und 6 reitende Bat., 2 Genie Komp.

II. Korps. Div. Gen. Froffard. Chef bes Generalstabs, Gen. Saget.

1. Inf. Div., Gen. Bergé. 2. Inf. Div., Gen. Bataille. 3. Inf. Div., Gen. be Laveaucoupet. Kav. Div., Gen. Marmier (früher Gen. Lichtlin). Das Korps zählte 39 Bat. Inf. (incl. 3 Jäger=Bat.), 18 Eskadr., 15 Batt. (incl. 3 Mitrailleusen=Batt.), 3 Genie= und 2 Sappeur=Komp.

III. Korps. Div.=Gen. Decaen.\*\*\*) Chef des Generalstabs, Gen. Maneque.

<sup>\*)</sup> Marschall Canrobert hatte schon in der Krim ein ähnliches Beispiel rühmlicher Entsagung auf seinen Rang gegeben. Als der Oberbefehl der Armee vor Sebastopol dem General Pelissier übertragen wurde, übernahm er, um in der Armee thätig bleiben zu können, seine frühere Division, und trat so zunächst unter den Besehl des General Bosquet, dessen Vorgesetzter er bis dahin gewesen.

<sup>\*\*)</sup> Es wird hier auf die bem 1. Heft beigefügte Ordre de bataille verwiesen und werden nur die in den Unterabtheilungen inzwischen eingetretenen Beränderungen bemerkt werden.

<sup>\*\*\*)</sup> Derselbe wurde am 14. August bei Metz schwer verwundet und erhielt baher Marschall Le Boeuf das Kommando des Korps.

1. Inf. Div., Gen. Montaudon. 2. Inf. Div., Gen. Castagny. 3. Inf. Div., Gen. Metmann. 4. Inf. Div., Gen. Aymard. \*) Rav. Div., Gen. Clérambault. Es zählte das Korps 52 Bat. Inf. (incl. 4 Jäger Bat.), 31 Estadr., 20 Batt. (incl. 4 Mitrailleusens Batt.),  $5^{1/2}$  Genie Romp.

IV. Korps. Div.=Gen. de Ladmirault. Chef des General= Stabs, Gen. Osmont.

1. Inf.=Div., Gen. de Ciffey. 2. Inf.=Div., Gen. Grenier (für Gen. Rose). 3. Inf.=Div., Gen. de Lorencez. Kav.=Div., Gen. Legrand. Es zählte 39 Bat. Inf. (incl. 3 Jäger=Bat.), 18 Eskadr., 15 Batt. (incl. 3 Mitrailleusen=Batt.), 3 Genie=, 2 Mineur=Romp.

VI. Korps. Marschall Canrobert. Chef des Generalstabs, Gen. Henri.

1. Inf. Div., Gen. Tixier. 2. Inf. Div., Gen. Bisson\*\*).
3. Inf. Div., Gen. La Font de Villiers. 4. Inf. Div., Gen. Levassors Sorval (für Gen. Martimprey). Es zählte bei Met 40 Bat. Inf. (incl. 1 Jäger Bat.), 9 Batt. und traf hier ohne Res. Artillerie, Kav., sowie ohne Gen. Komp. ein.

Bom V. Korps: Die Brig. Lapasset (1. Brig. 2. Inf. Div.), 1 Jäger Bat. und 6 Inf. Bat. stark, welche von Saargemünd vom V. Korps abgedrängt wurde und sich mit dem III. Korps auf Metz zurückzog. Ihr beigegeben war 1 Batt. und 1 Lanciers-Regt.

1. Res. Rav. Div., Gen. du Barrail. Sie sollte aus 4 Regt. Chasseurs d'Afrique formirt werden und 2 reitende Batt. erhalten. Das von Algerien zuletzt nach Toulon überschiffte 4. Chasseurs-Regt. konnte aber die Div. nicht mehr erreichen, wurde daher nach Chalons dirigirt und dem 12. Korps zugetheilt. Die 1. Res. Kav. Div. zählte daher znnächst bei Metz nur 15 Eskabr. und 2 reitende Batt. Die Brig. Margueritte (1. und 3. Chass. Regt.) verließ am 16. August Metz, um dem Kaiser als Eskorte nach Chalons zu dienen und

<sup>\*)</sup> Bis dahin Kommandeur ber 1. Brig. der 1. Div., er übernahm das Kommando der 3. Div. für Gen. Decaen. Das Kommando der 1. Brig. 2. Div. erhielt für Gen. Cambriels, Gen. Nayral.

<sup>\*\*)</sup> Bon dieser Div. erreichte nur das 9. Linien-Inf.-Regt. Metz, alle übrigen Inf.-Regt, die Div.-Artillerie und 1 Genie-Komp., gelangten von Chalons bis Frouard, mußten dann umkehren und wurden sodann in Chalons dem neusormirten 12. Korps zugetheilt. Ebenso wurde die Kav.-Div. Gen. de Salignac-Fénelon vom 6. Korps abgedrängt und gleichfalls dem 12. Korps überwiesen.

wurde bemnächst der Armee Mac Mahon's überwiesen, so daß bei Metz von da ab nur ein Regt. dieser Div., das 2. Regt. Chasseurs d'Afrique, zurücklieb.

3. Res. Rav. Div., Gen. de Forton, 16 Estadr. und 2 reitende Batt. ftark.

Im Ganzen zählte mithin die Rhein-Armee bei Met: 15 Inf. Div., 1 Inf. Brig. und 1 isolirtes Inf. Regt., 6 Rav. Div.,

zusammen 201 Inf. Bat. (incl. 13 Jäger=Bat.), 126 Estadr. (vom 16. August nur 116), 76 Batt. (incl. 13 Mi=trailleusen=Batt., 17½ Romp., Genie 2c.

II. Armee von Chalons. Marschall Mac Mahon. Chef bes Generalstabs: Gen. Faure.

I. Korps. Gen. Ducrot (für den Marschall Mac Mahon). Chef des Generalstabs: Gen. Robert (für den bei Wörth gefallenen Gen. Colson).

1. Inf. Div., Gen. Wolff (für Gen. Ducrot). 2. Inf.Div., Gen. Pellé (für den bei Weißenburg gefallenen Gen. Abel Douay)
3. Inf. Div. Gen. L'Herillier (für den bei Wörth schwer verwundeten und gefangenen Gen. Raoul). 4. Inf. Div., Gen. de Lartigue. Kav. Div., Gen. Duhesme. Da das 1. Korps bei Weißenburg und Wörth start gelitten hatte, wurden ihm als Verstärkung zugewiesen:
1. Marsche Regt. (der 2. Brig. 2. Div.), 2. Marsche Regt. (1. Brig. 4. Div. für das Linien Inf. Regt. 87, welches in Straßburg verblieben war), 1. Bat. Franctireurs von Paris (2. Brig. 3. Div.). Das Korps zählte mithin 56 Bat. Inf. (incl. 4 'Jäger Bat.), 30 Estadr. (von denen jedoch die 8 Estadr. Kür. bei Wörth sast vernichtet)\*), 17 Batt. (incl. 3 Mitrailleusen Batt.), 4 Genies, 2 Mineur Komp., 1/2 Sapeur Komp.

V. Korps. Div. Wen. de Failly. Chef des Generalstabes: Gen. Besson.

1. Inf. Div., Gen. Goze. 2. Inf. Div., Gen. de l'Abadie (nur die 2. Brig., da die 1. Brig. Lapasset zur Rhein-Armee gesstoßen war). 3. Inf. Div., Gen. Guyot de Lespart. Kav. Div., Gen. Brahaut. Das Korps war stark 32 Inf. Bat. (incl. 2 Jägers

<sup>\*)</sup> Das 8. Kitr.-Regt. wurde bei Wörth von 600 Mann auf 170, das 9. Kitr.-Regt. auf 220 Mann reducirt. Fast alle Offiziere des 8 Kitr.-Regts. waren todt oder verwundet, das 9. Kav-Regt. verlor von 56 Offizieren 35.

Bat.), 14 Est., 14 Batt. (incl. 3 Mitrailleusen=Batt.) 4 Genies Komp.

VII. Korps. Div.:Gen. Felix Douay. Chef des Generals stabes: Gen. Renson.

1. Inf. Div., Gen. Conseil Dumesnil. 2. Inf. Div., Gen. Liébert. 3. Inf. Div., Gen. Dumont. Kav. Div., Gen. Ameil (bestand nur aus der 1. Kav. Brig. Cambriel, da die 2. Brig. Jolif de Coulombier in Lyon zurückgehalten, nicht zum VII. Korps stieß). Das Korps zählte daher 38 Inf. Bat. (incl. 2 Jäger Bat.), 8 Esk., 15 Batt. (incl. 3 Mitrailleusen Batt.) 4 Genie Komp.

XII. Korps. Div. Gen. Lebrun.\*) Chef des Generalstabes: Gen. Gresay. Dieses Korps wurde in Chalons neu formirt, zum Theil aus Marinetruppen, zum Theil aus Linientruppen, die an der spanischen Grenze gestanden oder von ihren Korps abgedrängt waren, Theil aus neu kombinirten Marsch-Regimentern.

- 1. Inf.=Div., Gen. Grandchamp. \*\*) 1. Brig., Gen. Cambriels (Marsch=Bat. der Jäger, 22., 34. Linien=Jnf.=Regt.), 2. Brig., Gen. de Villeneuve (58., 79. Linien=Inf.=Regt.).
- 2. Inf.=Div., Gen. Lacretelle. 1. Brig., Gen. Bernier (14., 20., 30. Linien=Inf.=Regt.)\*\*\*). 2. Brig., Gen. Marquisan (3. und 4. Marsch=Regt.)
- 3. Mar.:Inf.:Div., Gen. de Wassoigne. 1. Brig., Gen. Reboul. (1. und 2. Mar.:Inf.:Regt.). 2. Brig., Gen. Martin de Paillières (3. und 4. Mar.:Inf.:Regt.).

Kav.=Div., Gen. de Salignac=Fénelon.\*\*\*\*) 1. Brig., Gen. Savaresse (1. und 7. Lanciers=Regt.). 2. Brig., Gen. de Béville (5. und 6. Kür.=Regt.).

Das XII. Korps war mithin stark: 40 Inf. Bat. (incl. 1 Jägers Bat.), 16 Esk., 15 Batt. (incl. 3 Mitrailleusens Batt.), 4 Genies Komp.

<sup>\*)</sup> Zuerst hatte Gen. Trochu das Kommando erhalten; als dieser Gouverneur von Paris wurde, erhielt es Gen. Lebrun, bisheriger erster Adjutant des Majors-Generals der Armee, Marschall Leboeuf.

<sup>\*\*)</sup> Bon ber fpanifchen Grenze herangezogen.

<sup>\*\*\*)</sup> Diese 3 Regt. gehörten zur 2. Inf.-Div. des VI. Korps, waren aber, wie dies bei diesem Korps bereits bemerkt, von Met abgeschnitten worden.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Es war dies die zum VI. Korps gehörende Kav. Div., welche nicht mehr zu diesem Korps bei Metz stoßen konnte und zwar die 2. und 3. Brig., während die 1. der 4. Res. Kav. Div. zugetheilt wurde.

- 2. Res. Rav. Div., Gen. de Bonnemain, 16 Est. Kur. und 2 reitende Batt.
- 4. Res. Rav. Div., Gen. Margueritte (neuformirt). 1. Brig., Gen. Tilliard (1. Hus., 6. Chasseur Regt.).\*) 2. Brig., Gen. Margueritte (1., 3. und 4. Regt. Chasseurs b'Afrique.)\*\*).

Im Ganzen zählte daher die Armee von Chalons:  $12^{1/2}$  Inf.= und  $5^{1/2}$  Rav.=Div.,

zusammen: 166 Inf.=Bat. (incl. 9 Jäger=Bat.), 99 Est. (bis 24. August nur 89), 64 Batt. (incl. 12 Mitrailleusen=Batt.),  $18^{1/2}$  Komp. Genie.

Die Armee von Metz und die von Chalons zusammen zählten daher in 28 Inf.= und 11½ Kav.=Div.: 367 Inf.= Bat. (incl. 22 Jäger=Bat.), 215 Est., 140 Batt. (incl. 25 Mitrailleusen=Batt.), 36 Komp. Genie 2c.

Als Berftärfung dieser beiden Armeen konnten von Linientruppen nur noch herangezogen werden: 2 Linien=Inf.=Regt., 2 Esk., 2 Batt., die sich noch in Civitavecchia befanden\*\*\*), 4 Lin.=Inf.=Regt., 3 Bat. Turkos, das Fremden=Regt., 1 Hus.=, 2 Chasseurs=Regtr. und 3 Regtr. Spahis, die noch in Algerien standen, 2 Chasseurs=Regtr., die an der spanischen Grenze zur Beobachtung zurückgelassen und 1 Hus.= und 1 Drag.=Regt., welche noch in Lyon verblieben waren, im Ganzen mithin 8 Inf.= und 10 Rav.=Regtr. Es nußte daher für eine ander= weite Berstärkung der französischen Streitkräfte Sorge getragen werden, um das numerische Uebergewicht der beutschen Heere auß= zugleichen.

Als nächstes Mittel hiezu boten sich die vierten Bataillone und die Depot-Rompagnien (resp. Schwadronen) des stehenden Heeres dar. Wie schon früher erwähnt, werden die Infanterie Bataillone der französischen Armee bei Ausbruch eines Krieges von 8 Kompagnien auf 6 reduzirt und die somit im Regiment überschießenden 6 Kompagnien den Depots zugewiesen. Hier wird aus 4 Kompagnien ein viertes Bataillon sormirt und werden die andern beiden Kompagnien zur Bildung der Depot-Abtheilung benutzt, um daraus erforderlichens

<sup>\*)</sup> Die 1. Brig. ber Rav.-Div. des VI. Armee-Rorps (f. oben).

<sup>\*\*)</sup> Das 1. und 3. Chasseur-Regt. diente dem Kaiser als Estorte von Metz nach Chalons, das 4. Regt. hatte das 1. Res Rav.-Korps nicht mehr erreichen können (f. 1. Res.-Kav.-Korps S. 231).

<sup>\*\*\*)</sup> Diese Truppen wurden vom 5. bis 9. August nach Frankreich eingeschifft.

falls ein fünftes Bataillon aufstellen zu können. Man beschloß daher im frangosischen Kriegs-Ministerium zunächft biese, aus bereits gebienten Leuten bestehenden und in festen Radres gegliederten vierten Bataillone zur Bildung einer Referve-Armee zu verwenden. Je brei und drei dieser Bataillone sollten zu einem Marsch = Regiment zu= fammengeftellt und aus biefen Marsch-Regimentern Brigaben und Divisionen gebildet werben. Aus ben vorhandenen 100 vierten Bataillonen und ben aus ben Jäger-Depots zu kombinirenden Marsch-Jäger = Bataillonen follten im Ganzen 3 Referve = Korps aufgestellt werden und jedes dieser Korps aus 3 Infanterie-Divisionen à 13 Bataillone bestehen. Jedem Reserve-Rorps sollte eine Ravallerie-Division und die erforderliche Artillerie zugetheilt werden, so daß sie ganz analog ben Korps ber Feld-Armee formirt gewesen waren. Für diese drei Reserve-Korps scheinen die Korpsnummern IX, X und XI bestimmt worden und bies ber Grund gewesen zu fein, bag bas bemnächst neuformirte Korps die fortlaufende Nummer XII erhielt.

Der Aufstellung diefer Reserve-Korps traten aber müberwindbare Schwierigkeiten entgegen. Bunächst fehlte es an gedienten Mannschaften (Reserven und zweite Klasse ber Jahres-Kontingente) zur Komplettirung der vierten Bataillone, da die effektiv vorhandenen taum ausreichten, die Feldtruppen auf die normalmäßige Rriegs= ftärke zu bringen; sobann mangelte aber auch bei bem rapiden Kriegs= verlauf die erforderliche Zeit, diese umfangreiche und komplizirte Neu-Formationen inmitten ber Kriegsunruhe zu vollenden, da in dieser Beziehung nichts vorgesehen war, Alles neu organisirt werden Rurg, diese theoretisch erdachte Berftarfung ber Feld-Armee mukte. erwies sich, wie so Bieles in Frankreich, bei ber praktischen Ausführung als eine burchaus verfehlte Maagregel, daß es bei dem guten Willen hinfichts ber Aufstellung einer folden Reserve-Armee verblieb. Nirgends in Frankreich ift bei bem weiteren Berlauf bes Rrieges von dem IX., X. und XI. Korps die Rede, wahrscheinlich daher baß ber Plan später ganz aufgegeben murbe. Einzelne vierte Bataillone wurden zu Festungs-Besatungen bestimmt und wurden bie aus ben andern nach und nach gebilbeten Marsch-Regimenter zu anderweitigen Neu-Formationen verwendet.\*)

<sup>\*) 2</sup> Regimenter wurden fo dem I., 2 andere dem XII. Korps zugewiesen.

Gleichzeitig wurde die Organisirung der Mobilgarde, welche man mehrere Jahre vernachlässigt, ja sast ausgegeben hatte, mit übersstürzender Haft, aber dennoch nur mit schwachem Erfolge weiter durchgesührt. Hier sehlte es zwar nicht an Menschen, wohl aber an Wassen und an tüchtigen Offizieren und Unterossizieren, welche bei der Formation von Truppenverbänden aus unausgebildeten Mannschaften doppelt nothwendig sind. Die mobilen Nationalgarden=Bataillone sollten in Lagern sormirt und ausgebildet werden, was viel Zeit und viele Mittel erfordert, die jedoch keineswegs zu Gebot standen. Die Pariser Mobilgarden, am schnellsten zusammengetrommelt, wurden nach dem Lager von Chalons geschickt, gesielen sich aber in der soldatisch strengen Abschließung im Lager so wenig, daß es bald zu heftigen Excessen kam und man sich genöthigt sah, sie wieder nach Paris zurückzusenden.\*)

Zunächst wurde daher die Mobilgarde nur zur Besatzung von Paris, und anderen großen Städten und Festungen verwendet; erst später wurden auch aus ihr besondere Marsch=Regimenter sormirt, um sie als Unterstützung der Feld=Armee zu gebrauchen.

Außerdem aber griff die französische Regierung, die anfangs so sorglos und eines schnellen, siegreichen Kriegsverlaufs gewiß gewesen war, nunmehr bei den ersten Unfällen zu ungewöhnlichen Maaß=regeln, um die Gefahr einer vordringenden Invasion vom Lande abzuwenden, wobei sie von den Kammern willfährig unterstützt wurde.

Streng genommen erfolgte schon Ansangs August das allges meine Aufgebot zu den Waffen, welches später durch das, mit rückssichtsloser Energie durchgeführte republikanische Massenaufgebot im wahren Sinne des Worts Armeen aus der Erde stampste, während es dem kaiserlichen Regime bei einer matteren Haltung nur vergönnt war, sehr mäßigen Vortheil daraus zu ziehen. Am wichtigsten in

<sup>\*)</sup> Die Indisciplin der Pariser Mobilgarden wird dadurch charakterisirt, daß, als sie auf der Eisenbahn nach Chalons eingeschifft wurden, man es nicht wagte, ihnen Gewehre in die Hand zu geben, aus Besorgniß, daß sie diese verderben oder Unfug damit treiben könnten. Bielleicht wählte man auch die Maaßregel, die Gewehre in Kisten verpackt, nach Chalons zu senden, um die unzureichende Zahl der Gewehre nicht zu grell schon in Paris an's Tageslicht treten zu lassen. Augenzeugen berichten aus dem Lager, daß in der ersten Zeit die Pariser-Bataillone mit Stöcken zum Exerzieren erscheinen mußten, da bei jeder Kompagnie nur etwa 15 Gewehre vorhanden waren.

dieser Beziehung war das vom Ministerium Palikao erlassene Dekret, welches alle gedienten und bisher vom Wiedereintritt in die Armee gesetzlich befreiten Soldaten von 25 bis 38 Jahren zu den Fahnen einberief, indem dadurch der Armee ein sogleich verwendbarer und brauchbaren Ersatz zugeführt wurde.

In gleicher Weise erhielt die Armee durch die Einreihung der Marinetruppen in dieselbe eine ebenso bedeutende, als treffliche Versstärkung, freilich nur, indem damit zugleich alle großartigen Projekte von Landungen in Deutschland aufgegeben werden mußten. 12,000 Marinesoldaten, in einer Division vereinigt, wurden dem XII. Korps, alle irgendwie entbehrlichen Marine-Artilleristen der Vertheidigung von Paris zugewiesen.

Außerdem suchte die Regierung noch auf anderem, tief in die Civil-Administration einschneidenden Wege, Beteranenkräfte für die Armee zu gewinnen. Aus den Sappeurs-Pompiers, aus der Sichersheitswache, aus den Douaniers, aus der Gendarmerie, den Feldhütern, meist alten gedienten Soldaten, wurden die brauchbarsten Leute auserwählt, um verschiedene neue Truppentheile zu formiren. So sehr auch diese Maaßregel in einzelnen Fällen der Armee zum Nutzen gereichte, so schädigte sie doch andererseits die bürgerlichen und administrativen Interessen des Landes in hohem Maaße und besichleunigte es, daß alle Bande der Ordnung in Frankreich sich alls mählig lockerten und lösteu.

## Konzentration der französischen Armeen bei Met und Chalons. Vorrücken der drei deutschen Armeen gegen die Mosellinie.

Nachdem im französischen Hauptquartier der in der ersten Bestürzung nach den Riederlagen am 6. Angust gefaßte Beschluß, mit der gesammten Armee bis nach Chalons zurückzugehen, wohl mehr aus politischen, als rein militairischen Gründen aufgegeben worden war, beschloß man die Mosellinie festzuhalten, ohne sich auf dem rechten User in vereinzelte Gesechte einzulassen. Es sollte sich die, durch Truppen aus Chalons noch möglichst verstärkte Rhein-Armee bei Metz konzentriren und das I. und V. Korps sich auf Nanch oder Toul zurückziehen, um den rechten Flügel der Stellung hinter

der Mosel zu sichern. So hoffte man, gestützt auf die Festungslinie Thionville-Met-Toul, der deutschen Offensive Halt zu gebieten und Zeit zu gewinnen, die geschlagenen Korps wieder herzustellen, die Schlagsertigkeit der anderen Korps durch Heranziehung der noch sehlenden Ergänzungsmannschaften und Vervollständigung ihrer noch nicht ganz vollendeten Feldausrüstung zu erhöhen und endlich von Chalons und Paris alle noch irgend disponibel zu machenden Truppen, namentlich, außer dem VI. Korps, auch das XII. Korps, heranziehen zu können.

Die Stellung hinter der Mosel, auf dem linken Flügel durch die Festung Thionville und neutrales Gebiet sicher gestellt, im Centrum die Armeesestung Metz, der rechte Flügel gestützt auf Toul, bot große Bortheile dar, da das starke, besestigte Lager von Metz der Armee gestattete, nach allen Seiten hin mit konzentrirten Kräften zu manörvriren und nach Belieben das Ufer der Mosel zu wechseln. Die schwache Seite der für einen energischen Bewegungskrieg sehr geseigneten Stellung sag auf dem rechten Flügel, der bei der numerischen Neberlegenheit der Gegner leicht umfaßt und umgangen werden konnte. Die Gesahr für diesen Flügel wurde überdies dadurch sehr gesteigert, daß derselbe bereits sehr geschwächten und erschütterten Truppen, dem I. und V. Korps, nach Lage der Verhältnisse zunächst anvertraut werden mußte.

Nach vielsachen Schwankungen im kaiserlichen Hauptquartier wurde der Plan, diese beiden Korps auf ihrem Rückzuge nach Nanch oder Toul zu dirigiren, am 12. August definitiv aufgegeben und damit die Trennung der französischen Streitkräfte in zwei Hauptsgruppen, welche in weiter Entsernung von einander und ohne gesmeinsamen energischen Oberbesehl sich bei Metz und bei Chalonsssammeln sollten, ausgesprochen, eine Maaßregel, welche fürs Erste zwar Paris besser zu sichern schien, in ihren verhängnisvollen Konsequenzen aber den Ruin beider Theile und die Bernichtung der gessammten französischen Feld-Armee in rapidem Verlauf nach sich zog.

Konzentration der Ahein-Armee bei Met. Am 7. Augnst erreichte das II. Korps (Frossard) Puttelange und setzte am 8. seinen weiteren Kückzug auf der Straße Saargemünd-Metz fort. Das III. Korps (Decaen) ging von St. Avold auf der direkt nach Metz führenden Saarbrückener Straße hinter die französische Ried zurück und erreichte Bont à Chaussy bereits am 8., während an demselben Tage bas aus ber Gegend von Bonzonville auf ber Strafe Saarlouis-Met sich zurückziehende IV. Korps (L'Admirault) bei Les Ctangs Das II. Korps erreichte am 8. die Wegend von Gr. Tenquin, war mithin gang isolirt und hatte, ba bie eingeschlagene Straße Saargemund- Met einen großen Bogen nach Guben macht, ben weitesten Weg gurudzulegen. Daraus erklärt es sich zum Theil, daß der Raiser Napoleon mehrere Tage in Ungewißheit über das Schickfal des Froffard'schen Korps blieb und ihm, wie aus einem faiferlichen Telegramme nach Paris hervorgeht, noch am 10. August die Details ber am 6. gelieferten Gefechte ganglich unbefannt waren. Am 9. erreichte bas II. Korps Remilly und bezog am 10. hinter ber schützenden Stellung des III. und IV. Korps an ber nieb bas Lager bei Mercy les Met (auf deutschen Karten Mercy le Haut). Die 3. Reserve-Ravallerie-Division war von Nancy schon am 8. bei Det eingetroffen und bezog ein Lager bei Montigny auf dem rechten Moselufer südlich von Met, wogegen die 1. Reserve-Ravallerie-Division nördlich von Met nach der Insel Chambiere birigirt wurde. Die Stellung an der frangösischen Ried, rechts bei Bont à Chauffy auf der Straße von Saarbrücken vom III. Korps, links bei les Stangs auf der Strafe von Saarlonis durch das IV. Korps befest, mit bem Garde-Korps bei Silly und Maizern als Referve, war eine fehr gunftige und jedenfalls konnte hier der Feind mit Vortheil abgewartet werden, um ihn wenigstens zur Entwickelung seiner Rräfte zu zwingen und ihn aufzuhalten. Aber man schien fürs Erfte von frangösischer Seite jede Verftrickung in ein Gefecht vermeiden zu wollen; es murbe baber am 11. Diese ftarke Stellung aufgegeben und wurden fämmtliche Korps in dem Kanonenbereich ber öftlichen Forts von Det fonzentrirt, in ber Weise, bag bas IV. Korps a cheval der Straße von Fort St. Julien nach St. Barbe den linken Flügel bildete und fich links an die Mofel anlehnte, bas III. Korps im Centrum die Linie Borny-Grigy besetzte und auf dem rechten Flügel füboftlich vom Fort Queleu das II. Korps fein Lager bezog, bie ihm seit Saargemund zugetheilte Brigade Lapasset bes V. Korps nach Mercy le Haut vorschiebend. (S. Spezialfarte von Det.) Die Garbe lagerte bei Borny und ben nach und nach auf ber Gifenbahn aus Chalons eintreffenden Regimentern bes VI. Korps wurden Lagerplätze bei Montigny zugewiesen. Gin anhaltender Regen hatte ben Boben jedoch bergestalt aufgeweicht, daß die mehr ober minder

der Erholung sehr bedürfenden französischen Truppen eine solche in ihren Lagern nicht fanden und mit der Ungunst der Witterung viel zu kämpfen hatten, ein Umstand, der ihren Wismuth über die bis- herigen rückgängigen Bewegungen und anscheinend planlosen Hin- und Hermärsche nur erhöhte.

Rückzug ber Armee Mac Mahon's. Wie schon früher erwähnt, hatte Marschall Mac Mahon die nördliche Strafe durch die Bogesen als durch das Vorrücken der deutschen II. und I. Armee zu fehr gefährbet, verlaffen und feinen Rückzug auf ber füblichen großen Straße über Saverne genommen. Am 8. August früh erreichte er mit dem I. Korps und der Division Conseil-Dumesnil Saarburg, gonnte aber auch bier feinen Truppen nur kurze Rube und setzte am 9. seinen Marsch nach Blamont (3 Meilen) und am 10. nach Luneville (31/4 Meile) fort. Von hier aus hätte er in einem Tagemarsch Nanch erreichen, sich mit der Rhein=Armee in Berbindung feten, hier zur Sicherung bes rechten Flügels und bes wichtigen Mosel-Uebergangs stehen bleiben oder die Gisenbahn Nancy-Frouard-Paris zu seinem weiteren Rückzuge nach Chalons benutzen fönnen. Er hielt aber diesen Marsch bei bem Zustande seiner Truppen und der Möglichkeit der Nähe des Feindes für zu gefährlich und entschloß sich daher in südwestlicher Richtung weiter auszuweichen, die Vereinigung mit der Rhein-Armee ganzlich aufgebend. tägigem Marsch über Bayon erreichte er am 14. August Reufchateau und damit die Zweigbahn der Eisenbahn Chaumont — Chalons. Ein Theil seiner Truppen wurde sofort auf dieser Gisenbahn nach Chalons befördert, woselbst sie am 15. eintrafen; ein anderer Theil, namentlich die Kavallerie, setzte den Fußmarsch fort und bestieg erst bei St. Dizier oder bei Joinville die Bahn. Wenige Tage nach der Mitte August war das I. Korps und die Division Conseil-Dumesnil im Lager von Chalons vereinigt, aber auf die Balfte, 20 bis 22,000 Mann, herabgeschmolzen und hätte längerer Zeit als ihnen gegonnt werden konnte, bedurft, um sich von den erlittenen Rieberlagen und ben angestrengten Märschen zu erholen. Das Korps war vom Schlachtfelbe von Wörth bis Neufchateau 8 Tage ohne Ruhetag, täglich 3 bis 31/2 Meilen marschirt und hatte zwei Nachtmariche 'unmittelbar nach einem hochft anftrengenden Wefechtstage gemacht, eine Leistung, die hinsichts der Ausdauer der Truppen volle Anerkennung verdient.

Das V. Korps (Failly)\*) folgte dem I. Korps. Am 7. August in Petite Pierre eingetroffen, erhielt General Failly hier den kaiserlichen Befehl, sich von Bitsch nach dem Lager von Chalons

\*) Eine jetzt erst erschienene Schrift: "Operations et marches du 5. Corps jusqu'au 31. aout 1870 par le general de Failly", in welcher dieser sich gegen die vielsach wider ihn erhobenen leidenschaftlichen Auschuldigungen hinsichts seiner Korpssührung rechtsertigt, enthält werthvolle neue Ausschlässe über die Verhältnisse des V. Korps. Danach halten wir es für Pflicht der Gerechtigkeit, einzelne Angaben, die wir in der früheren Darstellung der Ereignisse am 5. und 6. August französischen Quellen entnommen hatten, zu berichtigen und zu vervollständigen. (S. S. 166, 190, 211.) Am 24. Juli wurde das Hauptquartier des V. Korps von Bitsch nach Saargemünd verlegt und auch das Gros des Korps dahin gesaogen. Bis zum 4. August war daher die Ausstellung des V. Korps solgende:

Bei Saargemilnd: 1. Infanterie Division (Goze), 2. Insanterie Division (L'Abadie). Bei Bitsch: 3. Insanterie Division (Lespart). Die Kavallerie Division (Brahaut) war vertheilt. General Bernis mit dem 12. Chasseurs Regiment stand bei Riederbronn auf dem rechten Flügel, um die Berbindung mit dem I. Korps zu erhalten, General de la Mortière mit dem 5. Lanciers Regiment und 1 Insanterie Bataillon unterhielt bei Rohrbach die Berbindung zwischen Saargemilnd und Bitsch. Jeder Insanterie Division war eine Husaren Estadron als Divisions Ravallerie zugetheilt.

Am 4. August früh Morgens erhielt General Failly aus dem kaiserlichen Hauptquartier den Befehl, mit den beiden Divisionen bei Saargemünd die bei Bitsch stehende Division zu unterstützen. Sosort wurden die Detaschirungen einsgezogen und die Division Goze trat ihren Marsch nach Bitsch (4½ Meilen) an, woselbst sie am 5. Abends anlangt. Dieser bei großer Hitze, Angesichts seindslicher Streisparteien ausgesührte Flankenmarsch war höchst beschwerlich. Bei Saargemünd blieb die 1. Brigade der 2. Infanteries Division (Lapasset) stehen, wogegen die 2. Brigade (Maussion) am 5. nach Rohrbach abrückte. Die Brigade Lapasset, welche einen Lebensmitteltransport von 600 Wagen zu decken hatte und der 1 Batterie und das 3. Lanciers Regiment beigegeben war, sollte solgen, sobald die Division Montaudon des III. Korps sie ablöste. Dies geschah aber erst am 6., so das dadurch diese Brigade vom V. Korps ganz getrennt wurde.

Auf die Anfrage des Marschalls Mac Mahon wurde demselben vom General Failly die Zersplitterung des Korps mitgetheilt, so wie, daß die Division Lespart ihren Marsch von Bitsch am 6. Morgens antreten wilrde, um sich mit dem I. Korps zu vereinigen und daß die anderen Divisionen successive folgen sollten. General Lespart war in der That gegen 6 Uhr Morgens, als der Kanonendonner von Wörth her ertönte, bereits in vollem Marsch. Die Division konnte jedoch nur in einem langen Desilee marschiren, um das Schlachtseld bei Wörth, welches von Bitsch 3 Meilen entsernt ist, zu erreichen. Ein Besehl, daß General Lespart halten bleiben sollte, ist demselben vom General Failly nicht zugegangen. Schon bei Niederbronn wurde die Division vom Feinde heftig angegriffen und es nußten sich die beiden Brigaden getrennt, die 1. (Abatucci) auf Bitsch, die 2. Brigade

zurückzuziehen und marschirte baber am 8. nach Saarburg, woselbst er sich mit dem I. Korps vereinigte und auch die Division Lespart wieder zum V. Korps ftieß. Bei ben weiteren gemeinsamen Märschen bes I. und V. Korps nach Luneville wurde bas V. Korps durch Berpflegungsrücksichten gezwungen in 2 Rolonnen nördlich und sudlich ber Hauptstraße, welche das I. Korps einschlug, zu marschiren : die Division Goze, eine Brigade ber Division L'Abadie, die Reserve= Artillerie und die Ambulancen über Rechicourt, die Division Lespart und die Kavallerie über Ciren und Baccarat. Am 9. erhielt General Failly in Rechicourt aus bem faiferlichen Hauptquartier ben Befehl, nach Rancy zu marschiren, mußte aber wegen ber schlechten biretten Wege auf Nanch und wegen ber Zweitheilung seines Korps, zunächst mit der rechten Flügel-Rolonne den Marsch nach Luneville fortsetzen; biese erreichte jedoch, durch den Marsch des I. Korps aufgehalten, erst am 10. Nachmittags 4 Uhr Luneville. General Failly erließ sofort Befehle zur Fortsetzung bes Marsches auf Nanch und ordnete an, daß die linke Flügel-Kolonne am 11. fich nordwärts nach Blain= ville wenden und von hier aus am 12. Nancy erreichen follte. Marschall Mac Mahon, von dieser Bestimmung bes V. Korps durch General Failly in Kenntniß gefett, theilte bemfelben mit, daß der Feind mit großer Schnelligfeit gegen Nancy und Luneville vorrücke und seine Avantgarden sich bereits in Chateau-Salins, Dieuze und Marfal befänden. Auch bemerkte er, daß er in Folge beffen den Romman=

<sup>(</sup>Fontanges) auf Saverne zurudziehen. General Failly, dem feindliche Truppenansammlungen bei Birmafene und Zweibrucken gemelbet worden waren, mußte die Division Goze bei Bitsch um so mehr zurudhalten, ale die Division L'Abadie hier junächst abzuwarten war und diese frühestens am 6. früh daselbst eintreffen fonnte. Dem beschuldigenden Baffus in der Depesche des Marschalls Le Boeuf: "Das V. Korps ift zu fpat eingetroffen", ftellt General Failly dies rechtfertigende Urtheil des Marschalls Mac Mahon in seinem Bericht: "Das 5. Korps konnte nicht rechtzeitig eintreffen" entgegen. Nachdem General Failly am Abend des 6. August die Nachricht erhalten, daß die Schlacht bei Worth verloren, daß auch General Froffard an diefem Tage angegriffen, die Gifenbahnverbindung awischen Saargemiind und Bitich unterbrochen fei, er auch die Beisung erhielt, auf feiner But zu fein, murde in einem Kriegerath beschloffen, es auf einen Rampf bei Bitich mit den hier versammelten 3 Brigaden nicht antommen zu laffen, und fich auf bem einzig noch frei gelaffenen Wege nach Betite-Bierre fofort gurudguziehen. In Bitich befand fich gur Zeit feine bestimmte Garnison. General Failly ließ baher als folche 1 Bataillon Infanterie, 1 Kompagnie Donaniers und 1 Artillerie-Rapitain mit einer Angahl Artilleristen als Instrukteure gurud.

banten von Nancy aufgefordert habe, die dortige Meurthebrücke zu sprengen und daß seine Kavallerie bereits den weiteren Rudzug in füdweftlicher Richtung angetreten habe. Trot alledem wollte General Failly bem ausbrücklich an ihn ergangenen Befehl, auf Nanch zu marschiren, Folge leiften, als er am Abend bes 10. vom Marschall Leboeuf einen neuen Befehl erhielt, welcher zwar die erfte Ordre wiederholte, sobann aber hinzufügte, daß wenn er befürchten muffe, ber Feind könne ihm zuvorkommen ober ihn in einen ernsten Kampf mit überlegenen Kräften verftriden, bas Korps auch eine fübwestliche Richtung (etwa auf Langres) einschlagen könne. General Failly hielt es um so mehr geboten, von diefer Ermächtigung Gebrauch zu machen, als sein Korps über einen Tagemarsch von einander getrennt war und er es nicht magen konnte, mit seinen brei Brigaden, Die er bei Luneville zur Hand hatte, einen Flankenmarsch auf dem linken Moselufer Angesichts des Feindes auszuführen. Auch gesteht er, daß burch den Kontakt bes V. Korps mit dem I. auf bem Marsch, das moralische Element seiner Truppen sehr erschüttert worden und es daber nicht anräthlich erschienen sei, ein zweifelhaftes Gefecht unter irgendwie ungünstigen Berhältnissen anzunehmen. General Failly entschied sich baber, nicht auf Nancy zu marschiren, sondern bem Marschall Mac Mahon auf beffen Rückzuge nach Südweften weiter zu folgen, zumal ber Buftand bes I. Korps bemfelben faum gestattete, vor seiner Retablirung einen Kampf anzunehmen und es baher nothwendig erschien, daß das V. Korps ben Rückzug biefes Korps wie bisher auch ferner beckte. Das V. Korps wurde am 11. nach Charmes dirigirt. Bon hier aus hoffte General Failly, wenn es erforderlich, Toul noch rechtzeitig über Bezelize erreichen und von ba auf Nancy weiter vorrücken zu können, was er auch bem Marschall Le Boeuf melbete.

Am 12. August Morgens 9 Uhr empfing General Failly aus dem kaiserlichen Hauptquartier den Besehl, so schnell als möglich auf Toul zu marschiren, woselbst er je nach Umständen weitere Ordre erhalten würde, entweder nach Metz zu rücken oder aber den Marsch nach Chalons anzutreten. Noch mit der Ertheilung der Besehle zum Warsch auf Toul beschäftigt, auf welchem das V. Korps die Marschslinie des I. Korps durchfreuzen und daher die Genehmigung des Marschalls Mac Mahon hierzu nachsuchen mußte, traf Nachmittags  $3^{1}/2$  Uhr aus dem Hauptquartier Kontreordre ein. Der Kaiser hob den Besehl hinsichts des Marsches nach Toul auf und bestimmte,

daß das V. Korps sich auf Paris und zwar auf dem Wege, der dem General Failly der beste erschiene, dirigiren sollte.

Demzusolge entschloß sich General Failly, das V. Korps nicht nach Neuschateau, wohin das I. Korps seinen Kückzug fortsetze, sons bern weiter südwestlich nach Chaumont marschiren zu lassen, als dem Knotenpunkt der Eisenbahnen nach Chalons und Paris, so daß er von hier aus sowohl den einen wie den andern Punkt leicht erreichen konnte. Das V. Korps marschirte am 13., 14. und 15. August über Mirecourt, La Marche und Montigny und ließ alle Moselsbrücken zerstören. Es erreichte am 16. Chaumont, von wo aus es sosort Detachements nach den wichtigsten Eisenbahnstationen der Bahn Chaumont-Chalons absandte, um die Eisenbahnverbindung sicher zu stellen. Als Eklaireurs wurden diesen Posten Kavallerie-Detachements beigesellt. Ferner wurde eine Brigade nach Blesmes, dem Knotenspunkt der Eisenbahn von Vitry nach Nancy und von Vitry nach Chaumont, sowie eine Brigade nach St. Dizier geschickt.

Marschall Mac Mahon hatte mahrend bes gemeinsamen Rückzugs ben Oberbefehl über bas V. Korps nicht geltend gemacht, fo nothwendig und natürlich dies auch gewesen wäre. Erft am 17. August theilte ber Marschall aus Chalons bem General Failly mit, daß das V. Korps wieder unter seinen Befehl gestellt sei und be= orberte es in Folge beffen nach Chalons. Es sollte die Eisen= bahn benuten und unterwegs alle stationirten Detachements mit Das auf dem Eisenbahnhofe von Chaumont vorhandene aufnehmen. Material an Wagen zeigte sich aber so unzureichend, die zur Gin= schiffung von Truppen erforderlichen Vorkehrungen waren so mangel= haft, daß an diesem Tage nur die Division Lespart mit ihrer Artislerie befördert werden konnte. Obschon die Reserve-Aftillerie auf der andern zur Verfügung stehenden Bahn über Bar-fur-Aube und Paris nach Chalons befördert wurde\*), konnte die Ginschiffung

<sup>\*)</sup> Die Reserve-Artillerie marschirte bis Bar sur Ande und wurde bier einswaggonirt. General Failly versehlte nicht, dies dem Kriegsminister zu melden als eine gebotene Nothwendigkeit, um die Beförderung des Korps nach Chalons möglichst zu beschleunigen. Graf Palikao meldete aber dem Kaiser, daß die Arstillerie des V. Korps ohne Ordre in Chaumont zurückgelassen worden sei, und dies war die Beranlassung, daß am 22. die Enthebung des General Failly von seinem Korps-Kommando dekretirt wurde, was demselben jedoch erst am 31. August bei Sedan mit dem Eintressen seines Nachsolgers, des General Wimpssen, mitsgetheilt wurde.

ber letzten Truppen bes V. Korps in Chaumont erst am Morgen bes 19. stattsinden und wurde hinter denselben die Zerstörung der Bahn an vielen Punkten ausgeführt. Am 20. August Mittags langten General Failly mit der Division Lespart im Lager von Chalons an, woselbst sich der Kaiser, Marschall Mac Mahon, das I. und XII. Korps bereits befanden. Die Division Goze und die Brigade der Division L'Abadie sollten am 21. August dort einstreffen.

Das V. Korps, welches seit dem 6. August ununterbrochen forcirte Märsche zu machen gehabt hatte, bedurfte jetzt wahrlich der Ruhe, um sich wieder ganz herzustellen. Diese wurde demselben jedoch nicht zu Theil, denn schon am 21. trat Marschall Mac Mahon seinen Marsch von Chalons nach Rheims an. Die Division Goze und die Brigade L'Abadie wurden in Chalons nicht einmal abgewartet, sondern erhielten Besehl ihre Eisenbahnschrt gleich dis Rheims fortzusetzen, so daß für diese Truppen jede Gelegenheit verloren ging, sich im Lager von Chalons zu retabliren. Auch die über Paris dirisgirte Reserves Artislerie wurde direkt nach Rheims beordert.

Rüdzug bes VII. Korps (Donay) von Belfort nach General Douay war am 6. August auf die Nachricht, baß bei Lörrach zahlreiche Lagerfeuer auf die Absicht bes Feindes hindeuteten, den Rhein zu überschreiten, von Belfort nach Mühl= hausen vorgerückt. Um Abend hier eingetroffen, empfing ihn die Trauerbotschaft, baß seine 1. Division (Confeil = Dumesnil) vom Marschall Mac Mahon an das I. Korps herangezogen und bei Wörth vernichtet worden sei, und gingen ihm zugleich übertriebene Schredensgerüchte zu, wonach ber Feind nicht nur bei Markolsheim, fondern auch bei Huningen über ben Rhein gegangen mare. Douay hatte von seinem gangen Korps nur eine Division (Liebert), bie Ravallerie-Brigade Cambriel und die Artillerie-Reserve zur Hand, da die Division Dumont und die Kavallerie-Brigade Joly Ducon-Combier, trot aller seiner Remonstrationen, noch in Lyon zurückge= Belfort war nur von 500 noch nicht vollständig. balten wurde. formirten Mobilgarden besetzt. Unter biefen bedrohlichen Umftanben glaubte General Douay es nicht wagen zu tonnen, mit nur etwa 12000 Mann bei Mühlhausen stehen zu bleiben und entschied sich um so mehr sofort wieder nach Belfort zurückzugehen, als ihm ein fo eben eintreffender kaiferlicher Befehl bie Dedung von Belfort be-

Am 7. friih trat bas VII. Korps in überfonders anbefahl.\*) stürzender Eile ben Rückmarsch nach Belfort an und traf Abends 5 Uhr bei Donnemarie ein. Die Truppen, welche benselben Weg zurücklegen mußten, welchen fie Tags zuvor unter ber Busicherung gegangen, bem Feinde entgegen geführt zu werben, zeigten um fo größeren Migmuth, als sie am Morgen nicht einmal zum Abkochen gekommen waren und fich ben eiligen Rückzug nicht erklären konnten. Trunkenheit, Indisciplin und Muthlosigkeit riffen auf diesem Marich um so stärker ein, als für die Marschordnung schlecht gesorgt war, und beim Baffiren ber Defilees die Truppen oft ftundenlang warten mußten, bis die Reihe an fie tam. Auch am folgenden Tage, ben 8., begann ber Weitermarsch in Verwirrung. Der Aufbruch aus bem Lager bei Donnemarie \*\*) war für 5 Uhr befohlen, wurde sodann aber auf eine Stunde früher angesetzt, ohne daß fammtliche Truppen rechtzeitig bavon in Kenntniß gesetzt worden waren. Dies rief vielfache Störungen und Unordnungen im Marsch hervor und die Truppen trafen höchft fatiguirt erft in der Nacht zum 9. Auguft auf ihren Bivouatpläten bei Belfort ein. Das Beschämenbste mar bie nunmehr eintretende Gewißheit, daß man bei diesem übereilten Rudzug nach Belfort nur einer im Elfaß eingeriffenen Panique blindlings Folge geleiftet hatte, benn die dem General Douan jest zugehenden Depeschen widerriefen die früheren, so sehr beunruhigenden Nachrichten vollständig und melbeten, daß "bei Markolsheim die Preußen ben Rhein nicht paffirt hätten," sowie daß "in Lörrach sich nicht ein einziger Breuge befände." Die thätig und geschickt geleiteten Demonstrationen bes Schwarzwald-Detachements hatten also im Elsaß eine allgemeine Panique

Der Befehl des Kaisers lautete: "Werfen Sie wo möglich eine Division nach Straßburg und decken Sie mit den beiden andern Belfort." Dem Kaiser schien daher sowohl unbekannt, daß die eine Division des VII. Korps zu Mac Mahon gestoßen, als, daß die andre noch in Lyon sich befand!

<sup>\*\*)</sup> Der Biadukt bei Donnemarie wurde nur durch einen glücklichen Zusall gerettet. Bon Belsort war angeordnet, daß er am 8. gesprengt werden sollte, und zu diesem Zweck ein Ingenieur mit dem ersorderlichen Pulver dahin abgeschickt. Auf die Bitte des Bahnhosschess zu Mühlhausen wurde auf Anordnung des General Douan ein Ausschub der Sprengung um einige Stunden bewilligt, um die in Mühlhausen angehäusten kostbaren Waaren (400 Waggons) noch nach Belsort retten zu können. Kurz nachdem dies ersolgt, trasen die Widerlegungen der falschen Meldungen über das Bordringen der Feinde ein und die Sprengung wurde daher ganz ausgesetzt.

hervorgerusen, in die auch das VII. Korps mit hineingerissen wors den war.

Für Belfort wurde die telegraphische Verbindung mit Straßburg am 11., mit Met am 13. unterbrochen, so daß General Douay von jetzt an ohne alle direkte Besehle und Nachrichten vom Kriegsschausplatz verblied. General Douay benutzte die Zeit der ihm aufgezwungenen Unthätigkeit dazu, die Festungswerke von Belsort in Stand zu setzen und die Außensorts des Barres, Grandes Perches und Betites Perches zu vollenden. Am 14. August tras endlich von Lyon die langersehnte und vielsach erbetene 3. Division (Dumont) in Belsort ein. Die Kavallerie-Brigade Jolif du Coulombier war aber trotz aller Bitten als Schutzwache in Lyon zurückgehalten worden, so daß General Douay von seinem ganzen Korps nur 2 Infanterie-Divisionen und eine Kavallerie-Brigade, im Ganzen circa 25000 Mann verseinigt hatte.

Um 16. August traf in Belfort für bas bereits fast vergessene VII. Korps ber telegraphische Befehl aus Paris ein, sich nach Chalons auf ber Gifenbahn einzuschiffen, um zur Armee bes Marschalls Mac Damit wurde auch die lette Möglichkeit aufge-Mahon zu stoßen. geben, frangösischerseits etwas Entscheidendes für die Behauptung bes Elfaß ober für einen Entfat von Strafburg unternehmen zu können. Straßburg, wie ber ganze Elfaß wurden ihrem eigenen Schicffal Am 17. August begann bie Ginschiffung überlaffen, also geopfert. bes VII. Korps auf ber Eisenbahn und war am 19. mit 52 Bahnzügen und fast 2000 Wagen beendet. Chalons war aber nicht mehr über Chaumont und Blesmes ohne ernste Gefahr zu erreichen, das Rorps mußte baher über Paris befördert werden und gelangte erft nach einer höchst beschwerlichen Gisenbahnfahrt am 21. August nach Mac Mahon's Urmee war bereits nach Rheims ab-Chalons. Die Truppen bes Korps wurden baber sofort wieder auf marschirt. ber Gifenbahn bis Rheims beförbert, tamen hier aber erft am 22. Morgens an; die Beförderung war dermaßen ins Stocken gerathen, daß die Eisenbahnzüge von Chalons bis Rheims (51/2 Meile) volle 24 Stunden Beit brauchten.

Die über 100 Meilen ausgedehnte Eisenbahnfahrt des VII. Korps von Belfort die Chalons, auf welcher die Mannschaften in den Waggons eng zusammengepfercht waren und nirgends Vorkehrungen für ihre Verpflegung fanden, griff die Truppen aufs äußerste an, überlieferte sie dem Trunke und untergrub die Disciplin. Ohne daß

das Korps auch nur einen Feind gesehen, um so weniger gegen denselben gekämpft hatte, traf dasselbe in einem höchst zerrütteten und fast erschöpften Zustande bei der Armee des Marschalls Mac Mahon ein, ein Beweis, daß die Beförderung auf weite Streden auf der Eisenbahn unter Umständen auch ihre große Schattenseite hat, die sich bei Fußmärschen nicht in demselben Grade zeigt.

## Borruden der deutschen I. und II. Armee gegen die Mofel.

Die französische Armee war, wie wir gesehen haben, zum Theil schon in der Nacht vom 6. zum 7. August, auf der ganzen Linie zurückgewichen, der linke Flügel gegen Metz zu, der rechte Flügel durch die Vogesen in der Richtung auf Luneville. Der nächste des deutende Terrainabschnitt, hinter welchem sie einen Angriff abwarten konnte, die Mosel, erstreckt sich von Norden nach Süden. Die drei deutschen Armeen, welche am 6. Abends die von Nordwesten gegen Südosten lausende Linie von Saarbrücken dis Woerth einnahmen, mußten daher zunächst eine große strategische Rechtsschwenkung um das Pivot Saarbrücken vollsühren, um die drei Armeen in gleiche Höhe zu bringen und sie, in einer großen Schlachtlinie geordnet, gleichzeitig gegen die Mosellinie vorschieden zu können.

Die am weitesten vorgerückte rechte Staffel, die I. Armee, stand nur etwa 9 Meilen von der Mosel und von Metz entsernt, während die linke Staffel, die III. Armee, einen Marsch von mins destens 16 bis 18 Meilen, und obenein auf beschwerlichen Gesbirgswegen durch die Vogesen, zurückzulegen hatte, um bei Nanch die Meurthe zu erreichen.

Es konnte daher die I. Armee ihre am 6. August bei Saarsbrücken und Forbach mit Unterstützung von Theilen der II. Armee erkämpsten Vortheile nicht sosort mit aller Kraft verfolgen; ein einsseitiges Vorprellen der beiden Armee-Rorps (VII. und VIII. Armee-Rorps), aus denen die I. Armee zur Zeit nur bestand, hätte zwar die Ausschien des Frossardschen Korps steigern können, hätte aber dieselben der Gesahr ausgesetzt, mit den östlich von Metz stehenden vollständig intakten drei französischen Armee-Rorps (III., IV., Garde-Rorps) in partielle nachtheilige Gesechte verstrickt zu werden.

Auch die so überraschend glänzenden Erfolge der deutschen Waffen auf beiden Flügeln am 6. August konnten die deutsche Heerführung

nicht veranlassen, von der gebotenen Vorsicht abzuweichen, erst ben vollständigen Aufmarsch der drei Armeen in der neuen Schlachtlinie abzuwarten, bevor an eine weitere fräftige Fortsetzung der Offensive gedacht wurde. Einige militairische Schriftsteller haben dieß, "als ein zu methodisches Versahren" getadelt und eine rücksichtslose "geniale Versolgung" der errungenen Vortheile verlangt. Aber gerade dieses methodische Versahren in der Kriegführung, welches nicht nach äußerem blendenden Glanz auf Kosten der Sicherheit des Gelingens strebt, dem Zusall den kleinstmöglichen Spielraum einräumt, bei allem Selbstvertrauen den Feind nicht unterschätzt, mit Vorsicht manövrirt, aber mit rücksichtsloser Energie handelt, sobald es zum Schlagen und zur Entscheidung kommt, hat ohne jeglichen unglücklichen Rückschlag den Sieg und die großartigsten Erfolge unausgesetzt an die deutschen Fahnen zu sessen verstanden.

Dem Operationsplan entsprechend, hielt daher die I. Armee mehrere Tage an der Saar an, um die Vorwärtsbewegungen der beiden andern Armeen abzuwarten. In dieser Zeit trasen auch die Verstärkungen der I. Armee, das I. Armee-Korps, die 1. und 3. Kavallerie-Division, bei derselben ein, so daß sie nunmehr auf ihre volle Stärke von 3 Armee-Korps und 2 Kavallerie-Divisionen (S. Ordre de bataille) kam.\*)

Die II. Armee hatte bei ihrem Bormarsch auf der großen Straße Mainz-Raiserslautern-Saargemünd am 6. August mit den beiden in erster Linie vorrückenden Korps (III. und IV. Armee-Korps) die Gegend von Neunkirchen und Zweibrücken erreicht, die 5. Kavallerie-Division bis über Saarbrücken und die 6. Kavallerie-Division von Bliescastel gegen die französische Grenze vorpoussirt (s. S. 207); einzelne Korps trasen aber an diesem Tage erst in der Gegend von Landstuhl (IX. Armee-Korps) und Kaiserslautern (XII.

<sup>\*)</sup> Bon den in Deutschland vorläufig zurückgehaltenen drei Armee-Korps konnten schon Anfangs August das I. Armee-Korps von Berlin, das VI. Armee-Korps mit der 2. Kavallerie-Division aus Schlesien auf den Kriegsschauplatz nachgesandt werden. Das I. Armee-Korps stieß zur I. Armee, das VI. Armee-Korps und die 2. Kavallerie-Division zur III. Armee. Das II. Armee-Korps, an Stelle des I. Armee-Korps nach Berlin gezogen, wurde gleichsalls in der Zeit vom 7. dis 11. August nach dem Kriegsschauplatz befördert und der II. Armee zugetheilt, erreichte diese aber erst am Abend des 18. August bei Gravelotte, da es von den Ausschiffungspunkten Homburg und Neuenkirchen dis zur Mosel noch einen Fußmarsch von 15 Meilen zurückzulegen hatte.

Armee-Korps) ein. Die II. Armee marschirte mithin korpsweise noch in einer Tiefe von 6 Meilen und mußte daher zunächst in sich mehr aufschließen, während die Tetenkorps nur langsam vorrückten.

Um 7. August blieben die Truppen des rechten Flügels, welche bei Saarbriiden und Forbach fich geschlagen, auf bem Schlachtfelbe Nur Kavallerie verfolgte und suchte Fühlung mit dem Feinde auf ber Strafe über St. Avold nach Det zu gewinnen. 5. Kavallerie-Division, welche erst an diesem Tage formirt wurde, ba erst jett die Kavallerie-Brigade von Barby zu ihr stieß\*), wurde fühmärts gegen Saargemund vorgesandt, um dieses Defilee ben Rolonnen ber II. Armee offen zu halten und zu fichern. Das Braunschweigische Husaren-Regt Nr. 17 besetzte Saargemund ohne Wiberftand und nahm baselbst ein großes Salzmagazin, sowie bedeutenbe Borrathe an Hafer, Lebensmitteln und Befleidungsftuden, welche, für das V. Korps bestimmt, einige Tage vorher aus Paris eingetroffen und von der Brigade Lapasset in Stich gelassen waren. Bon der II. Armee rückte ber linke Flügel, das X. und IV. Armee-Korps und die 6. Kavallerie-Division bis gegen die französische Grenze Das X. Armee-Rorps, unter beffen Befehle auch die 5. Ravallerie-Division gestellt wurde, überschritt dieselbe in der Nacht vom Das Garde-Korps und XII. 7. jum 8. August bei Sabfirchen. Armee-Korps waren bis Homburg vorgerückt, so daß die II. Armee an diesem Tage schon bis auf circa 3 Meilen Tiefe aufgeschloffen Das IX. Armee-Korps wurde rechts nach Neunkirchen biris girt, um bem bei Saarbruden ftehenden III. Armee-Rorps zu folgen. Das Hauptquartier ber I. Armee fam nach Bölflingen, bas ber II. Urmee nach Bliescastel. Auch das Königliche Hauptquartier wurde am 7. von Mainz mit Ueberspringung einer Stappe sogleich nach Homburg verlegt.

Bon hier aus erließ König Wilhelm, nunmehr wieder inmitten seiner Truppen, am 8. August den folgenden Armeebefehl:

"Soldaten! Die Verfolgung des nach blutigen Kämpfen zurückgedrängten Feindes hat bereits einen großen Theil unserer Armee über die Grenze geführt. Mehrere Korps werden heut und morgen den französischen Boden betreten. Ich erwarte, daß die Mannszucht, durch welche Ihr Euch

<sup>\*)</sup> Die 12. Kavallerie-Brigade (v. Bredow) stieß erst am 15. August zur Division und war bis bahin dem IV. Armee-Korps zugetheilt.

bisher ausgezeichnet habt, sich auch besonders auf seindlichem Gebiete bewähren werde. — Wir führen keinen Krieg gegen die friedlichen Bewohner des Landes; es ist vielmehr die Pflicht jedes ehrliebenden Soldaten, das Privateigenthum zu schützen und nicht zu dulden, daß der gute Ruf unseres Heeres auch nur durch einzelne Beispiele von Zuchtlosigsteit angetastet werde. Ich baue auf den guten Geist, der die Armee beseelt, zugleich aber auch auf die Strenge und Umsicht aller Führer."

Der Rönigliche Kriegsherr betonte in diesem Armee-Besehl vor Allem strenge Mannszucht seiner Truppen beim Betreten des fransösischen Bodens. Obschon frevelhaft zum Kriege gezwungen, sprach der König es bestimmt aus, daß Er' einen humanen, regelrechten Krieg gegen die Urheber desselben und gegen die französische Armee, nicht aber gegen die sriedlichen Bewohner des Landes, zu sühren gedenke. Diese von ächter Humanität zeugende Absicht, welche den Gräueln des Krieges möglichst enge Grenzen ziehen wollte, scheiterte aber an dem leidenschaftlichen Fanatismus der französischen Nation, welche in ihrer blinden nationalen Eitelkeit schon das Betreten des geheiligten französischen Bodens durch eine seindliche Macht als tödtslichen Schimpf betrachtete und der daher jedes noch so grausame Mittel gerechtsertigt erschien, diesem Schimpf mit allen Schrecken eines Bürgerkrieges entgegenzutreten.

Die nächste Antwort auf die edeln Worte bes Ronigs Seitens Frankreichs war die Vertreibung der Deutschen, die Aufforderung gur Bildung von Freischaaren und zu einer Massenerhebung des französischen Bolts gegen die fremden Gindringlinge. Bas Ronig Wilhelm im Interesse bes französischen Boltes selbst und ber allgemeinen Civilisation vermeiden wollte: ben Bürgerfrieg, er mar es gerabe, ben Frankreichs Machthaber und das französische Volk als Waffen des Widerstandes ermählten. Bon allen Seiten wurde in Frankreich bas Feuer geschürt, wurden bie Leidenschaften gur Rache und gur Bertilgung bes Feindes aufgestachelt, so daß ber Kriegführung balb ber Stempel heimtüclischer Metelei aufgedrückt wurde und es auf bem frangösischen Rriegstheater bald taum noch einen Bewohner gab, der als "friedlich" der Mannszucht der deutschen Heere zur Schonung anbefohlen war. Mehr als naiv zeigte sich baher später= hin, nachdem bas Raiserthum gefallen und die republikanische Partei in Paris zur Herrschaft gelangt war, die Forderung, daß König

Wilhelm nunmehr den Krieg sofort als beendet ansehen solle, da er selbst erklärt hätte, nicht gegen das französische Volk den Krieg zu führen, wobei das gewichtige Beiwort: "friedliche Bewohner" mit jesuitischer Schlauheit unterdrückt wurde.

Welche Leiden, welche Berluste, welche Verwüstungen wären aber den Franzosen erspart worden, wenn sie den Bürgerkrieg nicht herausbeschworen, den Vertilgungskampf vermieden hätten, der nur zu ihrem eigenen Ruin ausschlug und in der wilden Steigerung der politischen Leidenschaften noch in den Tagen nach dem Frieden die Sardanapalische Katastrophe in Paris zur konsequenten Folge hatte!

## Vorrücken der III. Armee durch die Vogesen bis zur Saarlinie.

Durch den bei Wörth erfochtenen Sieg war der letzte französische Widerstand diesseits der Bogesen gebrochen, Straßburg seinem Geschick überlassen. Die Hauptkräfte des Feindes zogen sich in die Bogesen eiligst zurück und ließen das nördliche Elsaß fast unbesetzt.

Der Kronprinz von Preußen beschloß demzufolge am 7. August, nachdem diese glänzenden Erfolge der Schlacht mehr und mehr hers vortraten, mit der gesammten III. Armee rechts abzumarschiren, durch die Bogesen dem Feinde gegen die Saar zu folgen, und nur die badische Division im Elsaß zur Deckung der linken Flanke und der Verbindungslinien mit dem Rhein zurückzulassen.

Der Rechtsabmarsch der III. Armee sollte, um die Bogesen möglichst schnell zu durchschreiten, in fünf Kolonnen erfolgen, welche in ziemlich gleicher Höhe vorrückend, unausgesetzte Berbindung untereinsander halten sollten, um sich erforderlichenfalls gegenseitig unterstützen zu können. Der 7. August wurde für die ganze Armee, mit Aussnahme der badischen Division, welche sosort südwärts gegen Hagenau abmarschirte, als Ruhetag bestimmt; bayerische und preußische Kavallerie verfolgte auf allen Straßen, konnte jedoch die seindlichen Hauptmassen nicht mehr erreichen, da diese sich mittelst eines Nachtmarsches vom 6. zum 7. in die Vogesen eiligst zurückgezogen hatten und ihren

Rückzug in forcirten Märschen ohne Unterbrechung fortsetzen. Der Ruhetag war nothwendig, da die Truppen nach den anstrengenden Märschen und Kämpsen am 6. der Erholung bedurften, um sich zu neuen beschwerlichen Märschen, zum Theil auf Gebirgsstraßen, zu träftigen und andererseits dem Generalstade Zeit gegeben werden mußte, die erforderlichen komplizirten Dispositionen für diesen Borsmarsch mit allen Einzelheiten hinsichts der Verpstegung und der Herstellung einer neuen Etappenlinie zu entwersen. Am 8. August früh sollten sämmtliche 5 Kolonnen, welche in einer Vreite von gegen 5 Meilen durch die Vogesen vorzurücken hatten, den Marsch antreten; alle Marschdispositionen bis zur Saar waren so glücklich und vorzausssichtlich getroffen, daß die einzelnen Kolonnen rechtzeitig und ohne sich irgendwo zu kreuzen, am 12. August an ihren Marschzielen anlangen konnten.

Formation ber fünf Marschkolonnen.\*) 1) Das 2. baperische Korps bildete den rechten Flügel und verfolgte die nörd= liche Bogesenstraße über Bitsch, Rohrbach nach Feretrange. 2) Das 1. baperische Korps marschirte auf einer südlich davon gelegenen Gebirgsftraße über Bärenthal, Lemberg nach Rahling und bog bann sübwärts über Drulingen nach Bettborn aus. 3) Das V. Armee= Korps ging auf einer Gebirgsftraße über Petite Bierre (Lütelftein) nach Betersbach vor und wandte fich fobann fühwärts nach Caar-Die württembergische Division marschirte etwas nördlich von Ingweiler über Meisenthal nach Abamswiller und dann süd= wärts nach Rauwiller. 4) Das XI. Armee=Korps wurde als linke Flügelkolonne nach Saverne dirigirt und marschirte von hier bis Saarburg auf der großen Hauptstraße durch die Bogesen in der Gebirgssenfung, burch welche sich auch die Gifenbahn Stragburg-Luneville hinzieht. 5) Die 4. Kavallerie-Division erhielt gleichfalls Die Direktion auf Saverne, um sobann auf ber Hauptstraße weiter vorzugehen.

Das der III. Armee nunmehr zugewiesene VI. Armee-Korps, welches am 2. August in Schlesien die Einschiffung auf der Eisenbahn begonnen hatte, und bis Landau waggonirt worden war, hatte am 7. mittelst Fußmarsches die III. Armee erreicht; an diesem Tage war die 12. Infanterie-Division bei Stürzelbrunn, die 11. Infanterie-Divis

<sup>\*)</sup> Siehe Karte Rr. II. Die Marschlinien der Korps sind durch volle, die ber einzelnen Divisionen durch punktirte Linien bezeichnet.

fion mit dem General-Kommando des VI. Armee-Korps bei Weißenburg eingetroffen. Beim Bormarsch durch die Vogesen wurde diese Trennung des Korps in zwei Kolonnen beibehalten; die 12. Insanterie-Division rückte als äußerster rechter Flügel über Bitsch nach Kohrbach und wurde von hier nach Saar Union dirigirt; der Rest des VI. Armee-Korps marschirte auf dem äußersten linken Flügel über Soulz, Hagenau nach Saverne und verfolgte von hier die große Straße hinter dem XI. Korps, erreichte aber am 12. noch nicht die Saar, sondern gelangte nur bis in die Gegend von Pfalzburg, nach Mittelbronn, und traf erst am 13. in Saarburg ein.

Die 2. Kavallerie-Division, in Schlesien formirt und mit dem VI. Armee-Korps daselbst vorläufig zurückgeblieben, wurde am 2. und 3. August von Breslau aus gleichfalls zur III. Armee nachgessandt. In Mainz ausgeschifft, traf sie bei Soulz am 11. August ein, hatte hier einen Ruhetag und rückte am 14. nach Bourweiler, von wo aus sie der III. Armee auf der großen Straße über Sasverne folgte.

Da bei der Ungewißheit, ob man in den Bogesen auf feindlichen Widerstand stoßen würde, die Anordnung getroffen murbe, fämmtliche Train-Rolonnen 1-2 Tagemärsche zurückzulassen, wurden die Truppen bei dem Vormarsch bis zur Saar auf regelmäßige Requisitionen angewiesen; es war bestimmt, daß jeder Goldat einen Bestand an Lebensmitteln für 2 Tage mit sich führen sollte. Truppen war gestattet, enge Kantonnirungsquartiere zu beziehen, jedoch mit sorgfältiger Beachtung aller Borsichtsmaßregeln im feindlichen Lande. Die Train-Rolonnen follten der Armee erft folgen, wenn die Bebirgs-Defileen von den Truppen paffirt sein würden. Gleichzeitig wurde Anordnung getroffen, eine Hauptetappenlinie auf ber Straße über La Petite Pierre nach Saarburg burch die Vogesen zu etablis Ausschließlich auf bieser Straße sollte für ren und zu besetzen. die III. Armee Nachschub aller Art, so wie jeder Rücktransport erfolgen. Auch an der Herstellung der Eisenbahnen wurde sofort gearbeitet\*) und die Strecke Soulz-Hagenau schon am 9., die Strecke Hagenau bis nahe an Saverne am 11. August hergestellt.

Beim Durchmarsch durch die Bogesen stieß man auf keinen Feind, derselbe hatte durch seinen schleunigen Rückzug einen Bor-

<sup>\*)</sup> Ein günstiger Umstand war es, daß die Franzosen auf ihrem übereilten Rückzug die Tunnels bei Saverne und Pfalzburg zu zerstören verabsäumt hatten.

sprung von 3 Tagemärschen gewonnen. Marschall Mac Mahon und General Failly erreichten am 8. August, an bem Tage bes ersten Vormarsches der III. Armee gegen die Bogesen aus der Gegend von Wörth, bereits Saarburg. Selbst wenn bieser Vormarsch schon einen Tag früher begonnen hätte, ware es nicht möglich gewesen, mit Infanterie, und nur diese konnte im Gebirgsterrain entscheidend wirken, die ohne Ruhetag in forcirten Märschen retirirenden französischen Dagegen traf man in allen Dörfern Marschkolonnen einzuholen. zahlreiche Verwundete und Marodeure und alle Aussagen ber Ginwohner stimmten darin überein, daß sich die Trümmer des Mac Mahon'schen Korps in fast aufgelöstem Zustande, die Kavallerie ohne Pferde, die Offiziere ohne Autorität, Alles entmuthigt, Von ben Franktireurs ber Bogesen, von beren großer Bahl und dem Entschluß, jeden Gebirgspfad auf Tod und Leben zu vertheidigen, französische Zeitungen viel gefabelt und geprahlt hatten, war nichts zu erblicken und nur an den ersten Marschtagen wurde die 4. Kavallerie-Division bei Brouzwiller durch plötslich hereinbrechendes Infanteriefeuer von Berfprengten gezwungen, ihre Bivonaks aufzugeben und ein anderes gesicherteres Bivouak aufzusuchen.

Das einzige seindliche Hinderniß beim Vorrücken der III. Arsmee durch die Bogesen boten die noch von den Franzosen besetzten Vogesensesten dar, da diese zum Theil die Hauptübergänge sperrten oder bedrohten. Die bedeutendsten derselben waren Bitsch an der Sisenbahn und der Straße Niederbronn-Saargemünd und die starke Vergfestung Pfalzburg, welche die Hauptstraße Saverne-Saarburg sperrte und die ½ Meile südlich davon gelegene Cisenbahn bedrohte. Die anderen kleinen Bergsorts Lichtenberg und Petite Pierre (Lüxel-stein) waren von untergeordneter Bedeutung.

Bitsch, ein starkes isolirtes Fort mit in Felsen gehauenen Rassematten, am Knotenpunkt von 4 Hauptstraßen und an der Eisensbahn, war erst beim Abmarsch des Korps von Failly mit einer desisnitiven Garnison (1 Bataillon des 30. Linien-Infanterie-Regiments, 1 Rompagnie Douaniers und Artillerie) versehen worden. Das 2. bayerische Korps, welches auf seinem Bormarsch am 8. bei Egelssberg (Egelshardt), noch nicht 3/4 M. südöstlich von Bitsch eintraf, sandte sofort eine Rekognoszirung gegen das Fort vor und ließ cs, als der Rommandant die Uebergabe zurückwies, durch Artillerie beschießen, jedoch ohne Ersolg. Das 2. bayerische Korps, welches am 9. seinen Warsch bei Bitsch vorbei sortsehen mußte, begnügte sich daher die

kleine Festung zu cerniren. Die auf dieser Straße folgende 12. InsfanteriesDivision (VI. ArmeesRorps) umging Bitsch in einem höchst beschwerlichen, aber ohne allen Verlust durchgeführten Nachtmarsch und setzte sodann gleichfalls seinen Weitermarsch fort. Bitsch blieb cernirt.

Petite Pierre (Lütelstein), auf der dem V. Armee-Korps vorgeschriebenen Marschstraße gelegen, wurde am 9. August unbesett gefunden. Die 300 Mann starke französische Besatung hatte es gegen den gemessenen Besehl Failly's, die kleine Feste zu halten, beim Heranrücken des Feindes ohne Weiteres geräumt. Seitens des V. Armee-Korps wurde ein Bataillon als Besatung zurückgelassen.

Die württembergische Division, welche das V. Armee-Korps rechts begleitete, wurde beauftragt am 9. bei ihrem Marsch von Ingweiler nach Meisenthal die kleine Feste Lichtenberg wegzunehmen. General Hügel ließ bemzufolge am 9. die boch gelegene Felsenfeste Obgleich gegen 1000 Schuß verfeuert wurden, gebombardiren. lang es nicht, das Fort in Brand zu setzen. Auf einen vorgesandten württembergischen Parlamentair feuerten die Franzosen, so daß alle weiteren Unterhandlungen abgebrochen werden mußten. General Sügel ließ zur Cernirung von Lichtenberg 10 Rompagnien, (1. und 3. Jäger-Bataillon, 2 Kompagnien 2. Infanterie-Regiments), 1/2 Estadron und 3 Batterien zurück und setzte seinen Marsch fort. Um folgenden Tage gelang es, die Tefte burch fortgefettes Artilleriefener in Brand zu feten und die Besatzung (3 Offiziere, 280 Mann, 7 Geschütze) zur Kapitulation zu zwingen.

Pfalzburg, die bedeutendste Vogesensestung, mit einer Besatung von über 3000 Mann\*) und 65 Geschützen, von einem energischen Kommandanten, dem Major Taillant, vertheidigt, bereitete der III. Armee verhältnißmäßig die größten Schwierigkeiten, da sie in gut geswählter Lage zwei Hauptkommunikationen, die große Straße durch die Vogesen über Pfalzburg selbst und die südlich davon gelegene Hauptseisenbahnlinie, wenn auch nicht vollständig sperrte, so doch sehr ersschwerte und seindliche Truppen zu weiten Umgehungen zwang. Am 10. August erreichten die Teten des XI. Armees Korps (das Regiment Nr. 82) die Gegend von Pfalzburg. Der Kommandant, obschon

<sup>\*) 1</sup> Bataillon des 63. Linien-Infanterie-Regiments, 1 Bataillon Mobilsgarde, 100 Artilleristen und 500 Bersprengte (Turcos, Zuaven und Linien-Infanterie.)

von dem Erscheinen des Feindes vor der Festung überrascht, lehnte die an ihn ergehende Aufforderung zur Uebergabe unter Androhung einer Beschießung, mit den lakonischen Worten ab: "Ich nehme bas Bombardement an." Sofort begann ein heftiges Feuer aus ber Festung, ohne erheblichen Schaden zu thun. Da sich bei der Avantgarde des XI. Armee-Korps nur eine leichte Batterie befand, wurde die Korps-Artillerie aus Saverne herangezogen, welche des Abends ihr Feuer eröffnete, auch mehrere Häuser in Pfalzburg in Brand schoß, das Feuer aber bald wieder einstellte, da der eingetretene starke Nebel das Ziel verhüllte. Das XI. Armee-Korps setzte seinen Marsch fort und am 22. Nachmittags traf die Spite der 11. Infanterie-Division vor Pfalzburg zur Ablösung ber zurückgebliebenen Cernirungstruppen ein. Die Festung wurde von der bei dieser Rolonne befindlichen Korps-Artillerie (60 Geschütze) am 14. beschoffen, wobei in der Stadt 57 Baufer abbrannten. Auch diese Beschießung aus Feldgeschützen erwies sich gegen die Festungswerke ohne Erfolg, wurde daher, nachdem der Kommandant zur Uebergabe aufgefordert, Diese abgelehnt hatte, gleichfalls aufgegeben. Die 11. Infanterie= Division ließ zur Beobachtung ber Festung 2 Bataillone Regiments Nr. 51 zurück und setzte ihren Vormarsch am 19. weiter fort. 18. wurden diese beiden Bataillone durch das Besatzungs-Bataillon Erfurt abgelöft und letteres am 19. durch noch 2 andere Landwehr= Bataillone (Sondershausen und Sangerhausen) verstärkt.

Die felsige Bauart der Festungswälle, welche eine Breschelegung selbst mit schweren Geschützen kaum erwarten ließ, sowie die ungünsstigen Bodenverhältnisse, welche gedeckte Annäherungswege herzustelzen sast unmöglich machten, hielten davon ab, zu einer vollständigen Belagerung von Pfalzburg zu schreiten; die Opfer, die eine solche Belagerung unter den obwaltenden ungünstigen Berhältnissen fordern mußte, hätten in keinem Verhältniß zu der strategischen Bedeutung der Festung gestanden. So kam es, daß diese Festung gegen eine bloße Cernirung einen sehr langen Widerstand leisten konnte und erst am 14. Dezember in Folge einer Kapitulation, zum ersten Mal seit ihrem Bestehen, dem Feinde ihre Thore öffnete.\*)

<sup>\*)</sup> Die Besatzung von Pfalzburg führte unausgesetzt einen thätigen kleinen Krieg, außerhalb der Festung, so daß die zur Cernirung bestimmten, häufig wech-

Das Hauptquartier des Kronprinzen von Preußen, welches am 7. in Soulz verblieb, kam am 8. nach Merzwiller, am 9. nach Ober-Mottern am Fuß der Bogesen und am 10., diese auf der Straße über Lützelstein passirend, nach Petersbach, woselbst das Hauptquartier auch am 11. verblieb. Von hier aus erließ der Kronprinz am letzteren Tage folgenden Armeebesehl:

"Soldaten der III. Armee! Nachdem wir mit dem siegreichen Gesecht von Weißenburg die französische Grenze überschritten und darauf durch den herrlichen Sieg bei Wörth den Feind gezwungen haben, den Elsaß zu räumen, sind wir heute bereits über das Gebirge der Vogesen hinaus, weit nach Frankreich hineingedrungen, und haben die Versbindung mit der I. und II. Armee erreicht, vor deren Ers

felnden und nur ichwachen Truppen mitunter einen ichweren Stand hatten, gumal bie zu besetzende Cernirungelinie 5-6 Stunden betrug. Bom 19. August bis 14. Dezember versaben die ermähnten 3 Landwehr-Bataillone diesen beschwerlichen Dienft. Durch Detachirungen und Krantheiten ichmolzen die Cernirungstruppen im Ottober bis auf 1700 dienstthuende Leute zusammen. - Am 24., 25., 27. August und am 14. September ichlugen die Cernirungstruppen heftige Ausfälle aus ber Festung ftandhaft guritd. Ende August wurde bem Ginschließungs-Detachement unter dem Kommando des Major Giese eine Estadron (querft bom 3. Reserve-Dragoner-Regiment, sodann vom 6. bayerifchen Chevaur-legere-Regiment), späterhin auch 1 Batterie (zuerst die 1. leichte Reserve-Batterie des Rorps, sodann eine leichte Batterie des VIII. Armee-Korps), zugewiesen, mas bemfelben gestattete mit größerer Entschiedenheit aufzutreten und auch mit ber Beschießung wieder zu beginnen. Gine neue Befahr erwuchs aber bem Detachement durch das namentlich in der Gegend von Lützelburg immer stärker empor tauchende Franktireur-Treiben, welches die Etappenlinie, sowie auch den Rücken der Einschließungstruppen bedrohte. Erft nach dem Falle von Stragburg schwand biefe Gefahr, indem die Franktireurbanden nach Guden abzogen. In der Festung machte Ende November der Mangel an Lebensmitteln fich immer mehr fühlbar, fo daß der Kommandant um 30. November die Kapitulation anbot, jedoch mit ber Bedingung des freien Abzugs ber Garnison mit Baffen nach dem füdlichen Diefe Bedingung murde bermorfen. Am 12. Dezember zwang notorifche Sungerenoth ben Rommandanten die Uebergabe von Pfalzburg auf Gnade und Ungnade anzubieten. In dem Schlufpaffus feines Schreibens fagte ber tapfere Major Taillant, welcher die Festung 4 Monat muthvoll und thatig vertheidigt hatte: "Die Thore von Pfalzburg stehen offen; man werde die Bertheidiger entwaffnet, aber nicht besiegt finden." Am 14. Dezember murde bie Festung von den preußischen und bagerischen Ginschließungetruppen besetzt, nachdem der Kommandant noch turz vorher fämmtliche Bulver- und Munitions-Borrathe hatte zerstören, 1200 Gewehre zerschlagen und sämmtliche 65 Geschütze vernageln laffen.

folg der Feind ebenfalls weichen mußte. Euerer Ausdauer im Ertragen aller Schwierigkeiten und Anstrengungen vers danken wir die bedeutungsvollen Ereignisse. Ich danke Euch im Namen des Königs von Preußen, unseres Oberfeldherrn, so wie in dem der verbündeten deutschen Fürsten, und bin stolz, mich an der Spitze eines Heeres zu befinden, welchem der Feind bisher nicht Stand zu halten vermochte und auf dessen Thaten unser deutsches Vaterland mit Bewunderung blickt."

In breiter Front und auf fünf verschiedenen Hauptstraßen hatte die gesammte III. Armee in zwei Tagemärschen die Bogesen durch= schritten, was bei der Tiefe der Marschkolonne eines einzigen Armee-Korps von fast 21/2 Meilen nur durch die Theilung in verschie= bene Kolonnen zu erreichen möglich war. Aufgabe ber rechten Flügelfolonne war es, die Berbindung mit der II. Armee aufzusuchen und zu erhalten. Die II. Armee hatte zur Sicherung der rechten Flanke ber vorrückenden III. Armee schon am 8. das linke Flügel-Korps seiner ersten Linie, das IV. Armee-Korps, gegen Rohrbach dirigirt, dem erforderlichenfalls das Garde-Rorps zur Unterftützung folgen sollte. Am 11. erreichte das IV. Armee-Korps Saar-Union und sicherte so das Debouchiren der III. Armee aus den Vogesen, wie auch beren weiteres Vorrücken an die Saar. Es war diese Vorsichtsmaßregel um so mehr geboten, als man die Unthätigkeit der französischen Armee in diesen Tagen nicht voraussehen konnte und die Möglichkeit ins Auge gefaßt werden mußte, daß der Feind den Moment des Debouchirens der III. Armee aus dem Gebirge zu einem Offensivvorstoß gegen die Spigen berfelben benuten konnte. Der erste strategische Aufmarsch der III. Armee, nachdem sie die Vogesen überschritten, fand am 12. an der Saar-Linie statt und zwar in einer konzentrirten Front von etwa 3 Meilen Länge, wogegen die das Gebirge überschreitenden Marschkolonnen der Armee eine Breite von 5 Meilen eingenommen hatten. Den rechten Flügel (S. Karte Mr. II) bildete die 12. Infanterie-Division des VI. Armee-Korps bei Saarburg. Das 2. bayerische Korps stand bei Férétrange, das 1. bei Bettborn, die württembergische Division als Re= serve bei Rauwiller. Die 11. Infanterie-Division des VI. Armee-Korps hatte erst die Gegend von Pfalzburg erreicht und stand bei Mittelbrunn. Dagegen war auf bem linken Flügel bas V. Armees

Korps, welches schon am 11. die Saar bei Saar-Altroff erreicht hatte, bis Langatte an die dortige Seegruppe vorgeschoben.

Die 4. Kavallerie-Division, bei dem lleberschreiten der Vogesen anfangs zurückgehalten, wurde, nachdem die westlichen Ausgangs-Desileen durch die Kolonnen erreicht, über die Saar vorgesandt und streiste am 11. bereits sowohl bis gegen Moyenvic, als bis gegen Luneville, ohne auf seindliche Streitkräfte zu stoßen, sand jedoch alle Brücken über den Rhein-Marne-Kanal abgetragen. Die 2. Kaval-erie-Division verblieb vorläusig noch östlich der Vogesen bei Soulz.

Das Hauptquartier des Kronprinzen wurde am 12. nach Rauwiller, 1 Meile östlich der Saar, verlegt.

Borrücken der badischen Division gegen Straßburg. Die badische Division wurde, nachdem der Rechtsabmarsch der III. Armee durch die Bogesen beschlossen, von dieser Armee abgezweigt und ihr die Aufgabe ertheilt, zunächst Straßburg zu beobachten und zu cerniren.

Wie alle Festungen Frankreichs, so war auch die Grenzfestung Strafburg in unverantwortlicher Weise vernachlässigt, tropbem sie bei einem Kriege gegen Deutschland, mochte bieser offensiv ober be= fensiv geführt werden, eine bedeutende Rolle zu spielen bestimmt Nach einem veralteten Spftem erbaut, welches sich bei ber bedeutend erweiterten und vervollkommneten Geschoßwirkung ber ge= zogenen Geschütze nicht mehr als stichhaltig erwies, mar in den langen Friedensjahren nichts geschehen, um durch weiter vorgeschobene Forts bie Festung gegen einen regelmäßigen Angriff mit gezogenen Belagerungsgeschützen besser zu schützen und dadurch zugleich ein Bombardement von der Stadt fern zu halten. Das in diefer Beziehung Verfäumte war nicht mehr nachzuholen; aber auch für die Instandsetzung, die Armirung und die erforderliche Besatzung der vorhandenen ausgedehnten Festungswerke war wenig vorgesehen und gethan, seitdem ber Krieg wirklich begonnen hatte. Noch am 6. August, bem Tage von Wörth, hatte Strafburg seine Armirung nicht vollendet; die Glacis waren noch nicht rafirt, die Wälle noch nicht mit Geschütz versehen, mit der Füllung der Wassergräben mittelft bes Schleusenspiels hatte man eben erft begonnen. Die Ber= wirrung und Bestürzung war daher um so größer, als am Abend dieses Tages die Flüchtlinge von Wörth in hellen Haufen ber Westung zuströmten und Schreckensnachrichten verbreiteten.

Inm Kommandanten Strafburgs war ber furz vorher in ben aktiven Dienst zurückberufene General Uhrich ernannt, welcher, ba er schon früher Kommandant daselbst gewesen, zwar mit den Berhältnissen ber Festung genau vertraut- war, dem es aber in ber erften Zeit an jeder militairisch-technischen Unterstützung mangelte, weil eben in allen diesen Beziehungen nicht das Mindeste vorgesehen Vom Genie waren nur 5 Hauptleute und 20 Mineurs und Sapeurs vorhanden, von der Artillerie nur 1200 Mann mit 6 Chefs d'escadron, Alles unzureichende Kräfte, um die schnelle Armi= rung einer so großen Festung bewältigen zu können, Auch für bie Besatzung war schlecht vorgesorgt. Der Rern berfelben bestand aus einem einzigen, etwa 2700 Mann ftarken Linien-Regiment, bem 87., welches zur 4. Division des I. Korps gehörend, beim Durchmarich als Festungs-Garnison gleichsam gelegentlich zurückbehalten worden war. \*) Außerdem befanden sich in Strafburg zwei Depot= Bataillons, 2 Jäger=Depot=Kompagnien, Depot=Batterien von zwei Artislerie = Regimentern, ferner gegen 5000 Bersprengte aus ben verschiedenen Regimentern des I. Korps, 4 Bataillone Mobilgarde, zwei Estadrons Lanciers und endlich 500 Pontoniere, welche aus Mangel an Pferden dem I. Korps nicht hatten nachrücken können, und 120 Mariniers, welche zur Bemannung der nicht zur Berwendung gekommenen Rhein-Flotille bestimmt waren. Diese bunte, nur burch Zufall in Straßburg zusammengewürfelte Garnison erreichte zwar eine Kopfstärke von gegen 17,000 Mann; von diesen war jedoch kaum die Sälfte friegsbrauchbar, da die Depot-Abtheilungen meift aus Refruten bestanden und die Mobilgarde erst am 8. ihre Gewehre erhielt. Hierbei ist die seghafte Nationalgarde (circa 3600 Mann) nicht in Rechnung gebracht, da sie erst jetzt formirt wurde, fämmtlich aus unausgebildeten Mannschaften bestand und daher für's Erfte nur im Innern der Festung jum Sicherheitsdienft verwendet werben fonnte.

Die gegen Straßburg vorgeschickte badische Division begann schon am 7. August ihre Bewegungen gegen Süden mit gutem Ersfolg. Die Kavallerie-Brigade La Roche, welche am 6. zur Beobachstung des Hagenauer Waldes bei Soulz zurückgelassen worden war,

<sup>\*)</sup> Der an General Douan am 6. August erlassene kaiserliche Besehl, nach Straßburg eine Division zu werfen, konnte wie S. 246 dargelegt, nicht ausgesicht werden.

überraschte in Hagenau die baselbst zurückgebliebene schwache französische Besatzung bergestalt, daß dieser wichtige Anotenpunkt ber Gifenbahn von Bitsch und Landau nach Strafburg fast ohne Schwertftreich in die Hände der badischen Kavallerie fiel. 7 Offiziere, 100 Mann und 80 Pferde wurden gefangen genommen und eine große Menge von Waffen und Ausruftungsgegenständen erbeutet. In ben Lazarethen wurden an 2000 französische Berwundete und Kranke gefunden, welche hier bei ber Flucht nach Strafburg ohne jeg= liche ärztliche Pflege zurückgelaffen worden maren. Die am 6. bis auf bas Schlachtfelb von Wörth vorgerückten 3 Infanterie-Brigaben ber babischen Division rudten am 7. gleichfalls nach Sage= nau, so baß hier die ganze Division unter bem Befehl bes badischen Kriegsministers, General-Lieutenant v. Beper, vereinigt mar. 8. Nachmittags erreichte die Division Brumath und bamit die Gifens bahn Strafburg-Saverne, so baß bie Berbindung von Strafburg mit der Armee Mac Mahon's durchschnitten wurde. Den eingegangenen Nachrichten zufolge sollte Straßburg nur von so eben erft organisirten Nationalgarden besetzt sein. Die babische Kavallerie, ber einige Infanterie-Abtheilungen und auch Artillerie beigegeben mar, streifte ungehindert schon am 8. bis vor die Thore Strafburgs, so daß General-Lieutenant v. Beper sich schon am 9. veranlaßt sah, die Festung zur Kapitulation aufzufordern, welche ber Kommandant jedoch entschieden ablehnte. Um 11. hatte bie badische Division ben Abschnitt Echoldsheim-Dberhausbergen-Souffelsweierheim nordweftlich von Strafburg besetzt, mährend die Kavallerie südwärts ftreifte, um die Berbindungen der Festung dorthin zu unterbrechen.

Im Hauptquartier der III. Armee hatte man zunächst nur eine Cernirung Straßburgs durch die badische Division ins Auge gefaßt. Bei dem weiteren Borrücken der deutschen Armeen gegen Westen und der sich in Straßburg zeigenden größeren Widerstandskraft, mußten aber umfassendere Maßregeln getroffen werden, den Besitz des Elsaß durch die Einnahme dieser Festung vollkommen sicher zu stellen. Es wurde daher im großen Hauptquartier die Belagerung von Straßburg beschlossen und dem General=Lieutenant v. Werder das Rommando über das Belagerungs=Rorps, welches außer der badischen Division aus der aus Deutschland heranzuziehenden Garde=Landwehr = Division und der 1. Reserve = Division bestehen sollte, übertragen. General=Lieutenant v. Werder, der bis dahin bei der

III. Armee verblieben, verließ dieselbe mit seinem Stabe am 13. August, um das Kommando vor Straßburg zu übernehmen. Damit wurde ein neues Kriegstheater eröffnet und behalten wir uns vor, die Operationen auf demselben, so wie die denkwürdige Belagerung Straßburgs späterhin im Zusammenhange zu schildern.

## Bormarich der I. und II. Armee gegen die Mofel bis zum 12. August.

Mit dem Betreten des französischen Bodens war der deutschen Kavallerie die gewichtige Aufgabe zugefallen, den Armeen ein bis zwei Tagemärsche voraus, als Streifforps zu agiren, stete Fühlung mit dem Feinde zu erhalten, Nachrichten von ihm zu erspähen, weite Landesstrecken zu offupiren, gleichzeitig aber auch die eigenen Bewegungen hinter einem dichten Schleier zu verhüllen. Alle diese umfangreichen Aufgaben bes Sicherheitsbienftes in großartigem Maßstabe hat die beutsche Kavallerie mit rastloser Thätigkeit, großer Umsicht und imponirender Keckheit, nicht nur bei biesem ersten Borgeben in Feindesland, sondern auch im Berlauf des ganzen fol= genden Feldzugs, muftergültig zu erfüllen verftanden; fie hat ben Beweis geliefert, welche große Bortheile eine ftarke, gewandte und unermüdliche Kavallerie auch außerhalb bes Schlachtfeldes einer Armee zu gewähren im Stande ift.

Als die allgemeine Einführung gezogener Gewehre und Geschütze die Feuerwirkung der Infanterie und Artillerie in bis dahin ungeahntem Maße steigerte, erhoben sich selbst in militairischen Kreisen viele Stimmen, welche behaupteten, die Zeit, in der die Ravallerie eine bedeutende Rolle gespielt, sei unwiderbringlich vorüber, die Reiterei wäre burch die anderen Waffen berartig überholt, daß sie, zur Unbedeutendheit herabgesunken, den zu ihrer Herstellung und Unterhaltung erforderlichen bedeutenden Kosten nicht mehr entspräche. Die beutsche Kriegführung 1870 und 71 hat aber der Kavallerie durch zweckmäßige Verwendung bei großartigen Operationen ein neues weites und erfolgvolles Feld ber Thätigkeit eröffnet, auf welchem fie den ihr unter allen Umständen vor den anderen Waffen verbliebenen Vortheil größerer Schnelligfeit vollkommen auszunuten im Stande Es muß baher bankbar anerkannt werben, bag bei ber Reorgaist. nisation ber preußischen Armee und ber sich baran anschließenden Formation ber nordbeutschen Armee ber Kavallerie in richtiger Voraussicht ein bleibender hoher Werth beigemessen und dieselbe nicht, wie es damals von vielen Seiten eifrigst verlangt wurde und auch in einzelnen Heeren geschah, reducirt worden ist.

Freilich erfordert ein folcher auf weite Streden ausgebehnter Bewegungsfrieg ber Reiterei, wie er beutscherfeits im letten Rriege mit so glänzendem Erfolge burchgeführt worden ift, eine an Material und Ausbildung durchaus gute und tüchtige Kavallerie, umsichtige und unternehmende Führer, intelligente, gewandte, schneidige Offiziere und Reiter, endlich auch ausrauernde Pferde. In allen diesen Beziehungen überragte aber die deutsche Kavallerie die französische bei Weitem, namentlich in der gründlichen Reiterausbildung im Ginzelnen und ber allgemeiner verbreiteten Intelligenz und Selbständigkeit bei Offizieren und Mannschaften. Während bei ber frangösischen Ravallerie der Sicherheits= und Refognoscirungsdienst zum großen Nachtheil für die anderen Waffen nur höchst mangelhaft betrieben wurde, der Glan zu selbständigen, fühnen Unternehmungen faft nirgends hervortrat, gab sich, im schärfsten Kontrast bazu, die beutsche Kavallerie, von frischem, keden Reitergeist befeelt, mit ebenso großer Intelligenz als Ausdauer ber ihr gestellten Aufgabe bin, für die Sicherheit der Armee zu machen und zu forgen, und fette eine Ehre darein, auch bei einzelnen kleineren Unternehmungen Großes und Erstaunenswerthes zu leiften.

Bunächst wurde die 5. und 6. Kavallerie-Division ber II. Armee gegen die Mofel und gegen Met vorpouffirt. Schon am 9. Auguft erftrecte fich die bedende Reiterlinie von Saar-Ilnion über Gr. Tenquin, Faulquemont, Fouligny bis Les Ctangs, überall Schrecken und Un= sicherheit bei den Bewohnern verbreitend, einzelne kecke Patrouillen fogar ichon bis gegen Det vorstreifend. In Folge diefer weit ausgreifenden Maagregeln konnten die auf 4-6 Meilen dahinter fol= genden Armee-Rorps in voller Sicherheit ihren Darich fortsetzen, ohne an irgend einem Bunkte durch plötliches Erscheinen feindlicher Abtheilungen aufgehalten und zur theilweisen Entwickelung genöthigt Daburch murbe ferner die beutsche Urmeeleitung in ben zu werden. Stand gefett, auf Grund ber von ben Streifparteien gablreich eingehenden Melbungen, über die Stellung und die vermuthlichen Ab= sichten des Feindes sich ein Urtheil zu bilden, wogegen die französische Heerführung, obwohl fie im eigenen Lande agirte und auf die Mit= theilungen ber Bewohner hätte rechnen können, boch in völliger Un-Klarheit über die Märsche und Absichten ihrer Gegner verblieb und oftmals keine Ahnung bavon hatte, daß ber Feind ben französischen Truppen in großer Stärke bereits ganz nahe gegenüber ftand.

Da nach allen eingegangenen Nachrichten die französischen Korps sich in der Richtung auf Metz zurückgezogen hatten, wurde die I. Armee, der nunmehr die Etappenlinie über Saarlouis zugewiesen wurde, direkt auf Metz dirigirt, während die II. Armee auf den südlicher gelegenen Straßen von Saarbrücken nach Faulquemont und von Saargemünd nach Gr. Tenquin in der Richtung auf Pont à Mousson vorgehen sollte, um hier die Mosel zu überschreiten und durch diese Umgehung den Feind zu nöthigen, die Stellung vor Metz auf dem rechten Moseluser, gegen welche die I. Armee vorrückte, auszugeben. Der II. Armee wurde die Haupt-Kommunikationslinie über Saarbrücken, welche ihr schon früher bestimmt, durch das improvisirte Gessecht bei Saarbrücken aber von der I. Armee einstweilen eingenommen war, nunmehr besinitiv zugewiesen.

Den ersten ernsten Wiberstand bes Feindes erwartete man an ber französischen Ried, hinter welchem günstigen Terrainabschnitt auch in der That schon am 8. das III., IV. und in Reserve bas Garde-Korps Aufstellungen genommen und an Verschanzungen zu arbeiten begonnen hatten. Die I. Armee follte baber, fich halb rechts ziehenb, zunächst bis zur beutschen Died vorrücken und hier mit ihrer während dieses. Vormarsches auf 3 Armee-Korps und 2 Kavallerie-Korps angewachsenen vollen Stärke Aufstellung nehmen. Gie erreichte in furzen Märschen diesen Abschnitt am 12. August. Den rechten Flügel bei Volmarenge auf der Straße von Saarlouis bildete die 3. Ka= vallerie-Division, die Mitte das I. Armee-Korps bei Barize und den linken Flügel das VII. Armee-Korps bei Fouligny. Die Avantgarde bes VII. Armee-Korps, General-Major v. Golt, war bei Raville — Bionville hart an die Nied vorgeschoben und hatte mit den Vorposten ben Höhenrand westlich dieses Fluffes befett. Die auf dem äußersten linken Flügel der I. Armee bisher gestandene 1. Kavallerie-Division war bis gegen Bazancourt vorgeschoben und streifte bis gegen die frangösische Nied. Als Reserve für die I. Armee war das VIII. Armee-Korps bestimmt und bei Marenge aufgestellt.

Die II. Armee rückte in zwei Hauptkolonnen vor, rechts auf der Straße Saarbrücken-Faulquemont das III. und IX. Armee-Rorps, auf der Straße Saargemünd-Tenquin, links das X. Armee-Rorps und das Garde-Rorps, noch weiter zurück das XII. Armee-Rorps. Das IV. Armee-Rorps wurde, wie bereits S. 259 erwähnt,

zur Verbindung mit der III. Armee noch weiter links über Rohrbach auf Saar-Union birigirt, zog sich bann aber, nachbem ber Aufmarich ber III. Armee an ber Saar gesichert, wieder an die II. Armee heran. Am 12. August hatte die rechte Flügelkolonne ber II. Armee mit dem III. Armee-Korps Faulquemont, mit dem IX. Armee-Korps Teting erreicht; von der linken Flügeskolonne war das X. Armee-Korps bis Baronville, das IV. Armee-Korps nach Morhange, das Garde-Korps bis Groß Tenquin, das XII. Armee-Korps nach Barft Das Hauptquartier ber II. Armee war in Groß Tenquin. Wie aus ber Rarte Rr. II, in welcher bie Stellungen am 12. August eingetragen worden sind, ersichtlich ift, standen mithin die I. und II. Armee an diesem Tage in gleicher Höhe, in einer sich von Nordwest nach Suboft erstreckenden 4 Meilen langen Linie, mithin bereits Die III. Armee hatte am 12. August nur möglichst fonzentrirt. mit dem vorgeschobenen V. Armee-Rorps diese Linie ungefähr erreicht, stand aber mit ihren übrigen Korps 11/2 Meile weiter zurück hinter Alle drei Armeen nahmen eine Front von etwa acht der Saar. Meilen ein.

Von der II. Armee waren am 12. August die Kavallerie= Divisionen, die 6. bis gegen San fur Rieb, die 5. noch weiter fubwestlich bis gegen Nomenn vorgeschoben. Einzelne Kavallerie-Detachements streiften bereits bis zur Mosel. Die französische Armee hatte sich schon am 11. auf dem rechten Mofelufer unter ben Kanonen ber Forts konzentrirt, merkwürdiger Weise aber nicht bas Mindeste bafür gethan, die Mosel oberhalb von Metz zu beobachten und die wichtigen Ueber= gangspunkte Bont à Mouffon, Dieulouard, vor Allem Nanch zu besetzen. Es ist dies nur aus der in dem frangosischen Hauptquartier herrschenden Berwirrung und Unentschlossenheit, sowie baraus zu erklären, daß wie wir früher berichtet, gerade zu biefer Zeit ein Wechsel im Oberbefehl der Rhein-Armee im Werke war, welcher Umstand nur dazu beitragen konnte, für ben Moment jeden entscheibenden Entschluß zu Jedenfalls aber hätte die für die Franzosen so überaus lähmen. wenigftens burch Reiterei beobachtet werden wichtige Mosellinie muffen, wozu bei Det eine zahlreiche, ganz unthätige Kavallerie bie erforderlichen Mittel geboten hätte. Die erfte Ueberschreitung der Mosel fand am 11. August statt, indem ein Offizier bes Hauptquartiers (Premier-Lientenant Neumeister vom Ingenieur-Korps) mit einem Detachement des Husaren-Regiments Nr. 10 bei Dieulouard über

bie Mosel ging und die Telegraphenverbindung zwischen Met und Nancy, auf beffen Sicherstellung man vielleicht noch Nanch zerstörte. burch die Armee-Korps von Mac Mahon oder Failly rechnete, hätte aber unter allen Umftanben Seitens ber Armee bei Det einstweilen besetzt werden muffen, bis die Truppen des I. oder V. Korps daselbst Rancy ift nur wenig über 7 Meilen von Det entfernt, noch bazu burch eine Gifenbahn auf bem linken Ufer ber Meurthe und Mofel mit Met verbunden, fo daß es feine Schwierigkeit gehabt hätte, die nach Nancy detachirten Truppen wieder nach Met heranzuziehen, sobald ihre Aufgabe erfüllt war. In Nancy befand fich aber, seitdem die 3. Referve-Ravallerie-Division die Stadt verlaffen, fein frangösischer Goldat und so kounte das Unerwartete und für die Frangosen Beschämende geschehen, daß am 12. August zuerft 6 preu-Bische Ulanen von diesem Hauptort des frangösischen Lothringens ohne jeglichen Widerstand Besitz nahmen und daß 26 etwas später ein= treffende Ulanen nicht nur den Bahnhof besetzten, sondern auch auf ber Gifenbahn Nancy-Fronard die Schienen bis Mageville aufriffen und in das Waffer warfen! Rachdem sich nach und nach 150 Ulanen in Nancy gesammelt, verließen fie Nachmittags wieder die Stadt, beren Ginwohner, durch die verständige Ansprache des Maires bazu haranguirt, fich in ihrer Bereinzelung jeglicher feindseligen Sandlung enthalten hatten. Un beinfelben Tage gelang cs auch einer Estabron des Braunschweigischen Husaren-Regiments bei Frouard über die Meurthe zu geben und hier sowohl die Gisenbahn, als auch die Telegraphenleitung zu zerstören. Als endlich zu ihrer Bertreibung ein französisches Infanterie-Bataillon eintraf, war das Vernichtungs= Unglücklicher lief in der Nacht vom 12. zum werk bereits beendet. 13. ein in ähnlicher Absicht unternommener Vorstoß nach Bont & Das aus 60 Dragonern und Hufaren bestehende Monsson ab. Detachement wurde von den Bewohnern fehr entgegenkommend empfangen, fo daß die meiften Leute absagen und ihre Pferde in die Ställe brachten, während ber Führer mit einigen Mannschaften zum Refognosciren vorgeritten war. Plöglich, mahrscheinlich von den Einwohnern herbeigerufen, langten von Met, 2 Estadrons Chaffeurs d'Afrique und Spahis in ber Stadt an, überfielen Dragoner und die Sufaren in ben Ställen und machten biefelben größtentheils zu Gefangenen, wobei bie Einwohner hilfreiche Band leisteten.

Diese sonst überall geglückten keden Unternehmungen deutscher Reiterabtheilungen hatten für die Konzentrirung der französischen Armee höchst nachtheilige Folgen. Bon Chalons sollte außer bem VI. Korps auch die Marine-Division bes XII. Korps nach Met herangezogen werden. Die Bahnbeförderung des VI. Korps wurde jedoch durch die Zerstörung der Eisenbahn bei Frouard bergestalt unterbrochen, daß wie früher (S. 231) erwähnt, der größte Theil ber 2. Infanterie-Division, die Korps-Artillerie und die Kavallerie-Division dieses Korps nach Chalons zurückehreu mußte, mithin von dem Korps ganglich getrennt wurde. Die Absicht, später auch die Marine-Division heranzuziehen, mußte gänzlich aufgegeben werden, ba bie Franzosen es verabsäumt hatten, bie Gifenbahn Mets-Fronard-Paris, felbst ben so überaus wichtigen Anotenpunkt Frouard, gegen Partifan-Unternehmungen bes Feindes Auch die Streifzüge ber beutschen Ravallerie in ber sicher zu stellen. Richtung auf Nancy waren von entscheidendem Ginfluß auf die Daaß= nahmen ber französischen Beerführung. Marschall Mac Mahon und General Failly, welche am 10. mit bem I. und V. Korps bereits Ameville (4 Meilen von Nanch) erreicht hatten, fetten ihren Rud= zug in sübwestlicher Richtung fort, weil fie burch bie Streifzüge ber feindlichen Reiterei getäuscht, einen Marsch nach Nancy, selbst auf bem linken Meurthe-Ufer für zu gewagt und nicht ausführbar hielten. Der kaiserliche Befehl, daß das V. Korps sich am 13. auf Toul birigiren sollte, wurde wieder aufgehoben, nachdem die Nachricht von ber boch nur momentanen Bedrohung von Nancy durch preußische Reitertrupps in das faiferliche Hauptquartier gelangt war. die Recheit und Raftlosigkeit der beutschen Ravallerie wurden daher sehr bedeutende Verftärkungen, welche der Armee bei Met zugeführt werden konnten, verscheucht ober abgeschnitten.

Das Königliche Hauptquartier wurde am 9. August nach Saarsbrücken und am 11. nach St. Avold verlegt, so daß an diesem Tage der königliche Kriegsherr den französischen Boden betrat, ein denkswürdiger Moment, dem sich in Zeit von noch nicht 8 Tagen die erste Haupt-Entscheidung dieses gewaltigen Krieges unmittelbar ansreihen sollte. Schon einmal hatte König Wilhelm im Januar 1814 als jugendlicher Prinz in der Armee der Verbündeten die damals noch durch den Rhein bezeichnete französische Grenze als Rächer französischen Uebermuths und Befreier des deutschen Vaterlandes vom Napoleonischen Joch überschritten; auf französischem Boden war es

gewesen, wo Er die erfte Feuertaufe erhalten und bei Bar fur Aube bas wohlverdiente eiserne Kreng sich erworben hatte. Jest hatte ber greise König bas von Ihm in treuer Fürsorge selbst haarscharf geschliffene Schwert gezogen, um als Vertreter des gefammten deutschen Bolfes und an ber Spite einer Armee von einer halben Million tüchtiger Soldaten, bas frangösische Imperatorenthum aufs Neue auf Tob und Leben in beffen eigenem Lande zu befämpfen. Eine große. gewaltige Aufgabe lag zur Lösung unmittelbar vor Ihm und es mögen baber ernfte konigliche Gedanken feine Seele bewegt haben, als Er am 12. zum erstenmal fein Hauptquartier in einer frangösischen Stadt aufschlug. Bertrauensvoll blickte Alles in Deutschland auf die beutschen Beere, die feit 1814 zum erstenmale wieder in treuer Waffenbrüderschaft vereinigt, ben gemeinsamen Erbfeind befämpfen follten, auf ben Königlichen Führer, auf die Feldherren, welche ihre Kriegstüchtigkeit bereits in so hohem Maage bewährt hatten. Niemand aber ahnte es damals im Entfernteften, welch' eine Reihe glorreicher Siege, welch' eine Reihe glänzender Erfolge sondergleichen die deutschen Waffen schnell und in gewaltigen Schlägen bald erringen sollten. Wohl in feiner Seele stieg beim Berannahen ber erften großen Entscheidung eine Ahnung davon auf, daß König Wilhelm, der am 12. August ben feindlichen Boben zuerst betrat, denselben als siegreicher Raiser bes neuerstandenen beutschen Reichs wieder verlaffen würde, daß Er nicht nur die gesammte kaiserliche Armee ver= nichten, sondern auch die im Massenaufgebot den Rampf aufnehmenden Beere ber frangösischen Republit mit starter und fester Sand nieberwerfen follte.

Schon von Saarbrücken aus hatte der König am 11. August die nachfolgende Proklamation an das französische Bolk erlassen, deren edle und humane Absicht hinsichts des Schutzes, der den friedlich sich verhaltenden Bürgern darin verheißen wird, jedoch von der französischen Nation selbst vereitelt wurde.

"Wir Wilhelm, König von Preußen, thun den Bewohnern der durch die deutschen Armeen besetzten französischen Gebietstheile zu wissen, was folgt: Nachdem der Kaiser Napoleon die deutsche Nation, welche wünschte und noch wünscht, mit dem französischen Volke in Frieden zu leben, zu Wasser und zu Lande angegrissen hatte, habe ich den Oberbesehl über die deutschen Armeen übernommen, um diesen Angriff zurückzuweisen; ich bin durch die militairischen

Greignisse bahin gekommen, bie Grenzen Frankreichs zu überschreiten. 3ch führe Krieg mit ben frangofischen Golbaten und nicht mit ben Bürgern Frankreichs. Diese werden bemnach fortfahren, einer bolltommenen Sicherheit ihrer Personen und ihres Eigenthums zu genießen, und zwar so lange, als fie mich nicht felbft burch feinbliche Unternehmungen gegen die beutschen Truppen bes Rechtes berauben werben, ihnen meinen Schut angebeiben gu laffen. Die Generale, welche bie einzelnen Rorps tommandiren, werben burch besondere Bestimmungen, welche zur Kenntniß bes Bublifums werben gebracht werben, Die Dagregeln festfeten, welche gegen die Gemeinden ober gegen einzelne Berfonen, die sich in Wiberspruch mit ben Rriegegebräuchen setzen, zu ergreifen sind; sie werden in gleicher Weise Alles, was sich auf die Requisitionen bezieht, festsetzen, welche durch die Bedürfnisse der Truppen als nöthig erachtet werben, sie werden auch die Coursdifferenz zwischen deutscher und frangosischer Währung feststellen, um so den Ginzelverkehr zwischen den Truppen und den Ginzelnen zu erleichtern."

Am 13. August wurde das Vorrücken der brei beutschen Armeen auf ber gangen Linie fortgefett. Die I. Armee follte bis an bie französische Ried, welche nach ben eingegangenen Melbungen von ben Franzosen ganglich aufgegeben war, vorgehen, um die auf dem rechten Mofelufer bei Det konzentrirte Rhein-Armee zu beobachten und in Schach zu halten, mahrend die II. Armee ihren beschlennigten Marsch in der Richtung auf Bont à Mouffon gegen die Mofel fortsette, um hier den Franzosen zuvorzukommen und sich der zur weiteren Umgehung der Stellung bei Met erforderlichen Uebergänge über biefen Fluß zu versichern. Bei diesem auszuführenden Flankenmarich mußte die II. Armee, welche ihre Spigen in westlicher Richtung schnell vortrieb, auf einen möglichen Vorstoß der feindlichen Armee von Met aus gegen Guben gefaßt sein. Die rechte Flanke ber II. Armee wurde durch das gleichzeitige Vorgeben ber I. Armee bis an die französische Nied gedeckt, zur Beobachtung des weiter vor= liegenden Terrains zwischen ber französischen Nied und ber Seille wurde von der I. Armee die 3. Kavallerie-Division bis gegen Orny, von der II. Armee die 6. Kavallerie-Division bis Solgne vorpoussirt. Diese Reitermassen verhüllten zugleich die Bewegungen der verschiedenen Korps der II. Armee dem Auge des Feindes vollständig.

Die I. Armee rückte bis hart an die französische Nied vor und zwar mit der 2. Division des I. Armee-Korps bis Les Etangs, mit der 1. Division dieses Korps bis Courcelles Chaussy, mit dem VII. Armee-Korps nach Pange (13. Division) und Domangeville (14. Division). Auf dem rechten Flügel streiste die 3. Kavallerie-Division gegen St. Barbe, auf dem linken die 1. Kavallerie-Division gegen Orny, setztere zugleich die Verbindung mit der II. Armee unterhaltend. Das VIII. Armee-Korps blieb als Reserve hinter der deutschen Nied bei Barize zurück.

Von der II. Armee ging das III. Armee-Korps bis Han sur Nied, das IV. Armee-Korps bis Lucy vor, so daß auf dem rechten Flügel dieser Armee zwei Korps konzentrirt waren, um einem etwa aus Met versuchten Borftog fräftig entgegentreten zu fonnen. X. Armee-Korps wurde in forcirtem Marsch gegen die Mosel vorgeschoben, um den Uebergang bei Pont à Monsson zu besetzen. zweiter Linie folgte, 1 bis 2 Meilen dahinter, das IX. Armee-Korps bis Herny, das XII. Armee-Korps nach Faulquemont und das Garde-Korps bis Baronville. Es zeigt sich also auch hier bei Weiterführung der Offensive und ben Borbereitungen zu der Umgehung der feindlichen Position bei Det die größte Borsicht, und ein Zusammenhalten ber Streitfrafte, fo weit es bei bem Marich fo bedeutender Massen irgend möglich war. Die 5. Kavallerie = Division wurde Vormittags bis Pont à Mouffon vorgeschoben; bis Thiaucourt ftreifend, sicherte sie so diesen wichtigen Moselübergang der nachfolgen= ben II. Armee; am Nachmittag traf auch die 19. Infanterie-Division (X. Armee-Korps) daselbst ein, so daß Prinz Friedrich Karl schon an diesem Tage sein Hauptquartier in Pont à Moufson nehmen Das Königliche Hauptquartier wurde nach Herny verlegt. fonnte.

Die III. Armee setzte am 13. ihren Vormarsch von der Saar gegen die Mosel und Meurthe fort; die Tremung in den bisherigen Korpskolonnen wurde beibehalten, alle Truppen mußten aber bivouastiren, um schneller gesechtsbereit zu sein. Auf dem rechten Flügel blieb die 12. Infanterie-Division (VI. Armee-Korps) in Saar-Union stehen, das 2. Bayerische Korps rückte nach Cutting (mit seiner Avantgarde bis Dienze), das 1. Bayerische Korps nach Angeviller, das V. Armee-Korps nach Azondange (Avantgarde bis Bourdonnay),

19

bie Württembergische Division nach Freyburg, das XI. Armee-Korps nach Foulery, die 11. Infanterie-Division (VI. Armee-Korps) nach Saarburg, wohin auch das Hauptquartier des Kronprinzen kam. Die 4. Kavallerie-Division, welche auf der großen Straße nach Nancy einen Tagemarsch vorausgerückt war, umging an diesem Tage die kleine Feste Marsal, gab einige Granatschüffe gegen dieselbe ab und setzte alsdann, da diese Demonstration aus Feldgeschützen keinen Sinsbruck auf dem Kommandanten und die Besatzung machte, ihren Vormarsch weiter fort, 2 Eskadrons zur Cernirung Marsal's zurücklassend.

Um 12. August übergab Kaiser Napoleon dem Marschall Bazaine den Oberbesehl über die gesammte Rhein-Armee, welcher am 13. wahr- lich unter schwierigen Verhältnissen sein Ober-Kommando antrat. Die bisherigen Hauptleiter der Kriegs-Operationen, Marschall Le Boeuf und Divisions-General Lebrun, schieden mit dem Zurücktritt des Kaisers aus ihren Stellungen; der bisherige Sous-Chef des Generalstabs General Tarras wurde zum Chef des Generalstabs der Rhein-Armee ernannt, es erlitt also Angesichts des Feindes das Ober-Kommando dieser Armee in seinen maßgebenden Spitzen eine völlige Veränderung.

Marschall Bazaine hatte sich in bem mexikanischen Feldzuge als gewandter General und geschickter Organisator hervorgethan und in militairischer Hinficht seinen alten Ruf als tüchtiger Soldat bewährt. Die verwickelte und zweideutige politische Rolle, die er in Mexiko nach ben ihm aus Paris zugehenden schwankenden Weifungen zu spielen hatte, führte er mit Gewandtheit und Energie, aber auch mit hochmüthiger und egoistischer Rücksichtslosigfeit burch; bies brachte ihn in eine schiefe Stellung, nicht nur zu den französischen Expeditionstruppen, sondern auch zu der französischen Armee. mit einem politischen und militairischen Fiasto endende Expedition, welche von Hause aus in Frankreich leidenschaftlich bekämpft worden war und beren bemüthigender Ausgang ben Stolz ber Franzosen aufs Tieffte verlette, konnte nicht bazu beitragen, sein moralisches Ansehen im Bolke und in der Armee wieder zu heben und er hatte bei seiner Rückehr nach Frankreich schwere Vorwürfe zu erdulden, die insbesondere gegen seinen Charafter gerichtet waren, wenn man auch seinen militairischen Fähigkeiten alle Gerechtigkeit widerfahren ließ. Das damals auch in den Reihen der Armee gegen den Marschall Bazaine sich offen aussprechende Mißtrauen und die laut gesäußerte Mißbilligung seines ganzen Verhaltens in Mexiko hatten sich zwar im Laufe der Zeit mehr und mehr beschwichtigt; unbedingt volles und begeistertes Vertrauen, wie es Generale, Offiziere und Soldaten zu ihrem Führer haben müssen, wenn Großes erreicht und auch im Unglück ein fester Halt geboten werden soll, scheint der Marschall jedoch in der Rhein-Armee bei Uebernahme des Oberbesehls nicht gefunden zu haben. Seine Stellung wurde um so schwieriger, als er, bisher nur über ein einzelnes Korps kommandirend, jetzt urplötzlich die Leitung einer großen Armee übernehmen mußte, noch dazu mit einem neu zu bildenden Generalstabe.

Seit dem 11. August war die Rhein-Armee, in der Stärke von mindestens 170,000 Mann bei Met vollständig konzentrirt; sie blieb aber in den nächstsolgenden Tagen, nur mit der Konsolidirung ihrer inneren Berhältnisse beschäftigt, unthätig stehen; durch das militairischspolitische Hin- und Herschwanken im kaiserlichen Hauptquartier gingen so auch die letzten Momente unbenutzt verloren, wo die Durchsührung freier Entschließungen noch möglich gewesen wäre. Nunmehr drängte aber um so mehr das inzwischen rastlos und energisch wieder ausgenommene Borgehen der deutschen Armeen auf der ganzen Linie zu schnellen und entschiedenen Entschlüssen.

Hauptsächlich handelte es sich dabei um die gewichtige Frage, ob die Rhein-Armee, entschieden in die Defensive geworfen, den weiteren Angriff des Feindes bei Met abwarten oder aber einen Kampf vermeiden und sich auf Chalons oder Paris zurückziehen solle, um so vor Allem die Hauptstadt zu decken.

Das große und stark befestigte Lager von Mety\*) bot allerdings

<sup>\*)</sup> Metz galt in Frankreich von je her als ein Hauptbollwerk gegen Deutschland; daher war denn auch in den letzten Jahren für die Bervollständigung seiner Befestigungen verhältnißmäßig bei Weitem mehr gethan, als für die übrigen französischen Festungen.

Die alte Festung Metz, auf dem rechten Moseluser in der Thalniederung gestegen, enthält außer der Hauptenceinte nach Bauban'scher Manier, eine Titadelle auf der Südwestseite und mehrere nach allen Seiten, aber auf kurze Entsernung vorgeschobene Borwerke. Die bedeutendsten derselben sind auf der Nordostsfront das Fort Bellecroix, auf der sitdöstlichen Front die Redoute du Paté und die Lunette d'Arcon. Auf der Nordwestseite ist die durch Theilung der Mosel gesbildete Insel Chambière in den Rayon der Stadtbesestigung mit hineingezogen

einen trefflichen Stützpunkt dar, sowohl für höchst vortheilhafte Desfensivstellungen, als auch für Offensivausfälle auf beiden Moselusern. Andererseits aber drohte die numerische Ueberlegenheit des Gegners mit einer Umgehung dieser Stellungen und mit dem Durchschneiden

und die kleinere Insel Saulen an der Hauptstromseite befestigt. Auf dem linken Moseluser befindet sich ein den Inseln Chambiere und Saulen vorgelegter, starker und ausgedehnter Britchenkops, das Fort Moselle.

Die alte Festung Metz, im Laufe von Jahrhunderten vielsach verstärkt und verbessert, hatte den Ruf der Unnehmbarkeit, welchen sie sich bis zum Jahre 1870 auch standhaft zu bewahren wußte, so oft sie auch den Feind vor ihren Mauern gesehen hatte.

Die so bedeutend erweiterte und verstärfte Fenerwirkung der gezogenen Geschlitze anderte aber diese Berhältniffe und bedrohte die jungfräuliche Festung mit bisher noch ungefannten Gefahren. Auf bem linken Mofelufer überhöht ber steil und bis gegen 600 Auf aufsteigende Thalrand die in der Niederung gelegenen Festungswerke von Det auf einer Entfernung von 3-4000 Schritt, mithin in ber Birfungefphäre von Belagerungegeschliten. Ebenfo fann auf der Offeite von ben hier flacher aufsteigenden dominirenden Sohen des rechten Mofelufers Stadt und Festung eingesehen und beschoffen werden. Diefen Uebelständen war nur burch Borschiebung einzelner Forts auf den die Festung bedrohenden Sohen abzuhelfen. Es wurden daher auf dem rechten Ufer, 3000 Scheitt vor der Stadtenceiute, die Forts Queleu und St. Julien, auf dem linken Ufer die Forts St. Quentin und Plappeville, 3500 bis 4000 Schritt vor dem Brückenkopf Moselle, erbaut, wodurch zugleich ein großes befestigtes Lager hergestellt wurde, welches, nach allen Seiten durch ftarte Forts geschützt, Lagerraum für eine Armee von 200,000 Mann auf beiben Mofelufern barbot. Trots der hohen Bedeutung. welche man in Frankreich diesem neu erstehenden großen befestigten Lager mit vollem Recht zuerkannte, waren die Berftellungsarbeiten doch fo wenig beschleunigt worden, daß das Fort St. Julien bei Ausbruch des Krieges noch nicht vollendet war; es mußte daher von da ab Tag und Nacht gearbeitet werden, um diesen hochwichtigen Bunkt wenigstens fturmfrei zu machen, was felbst am 14. August noch nicht vollständig gelungen war. Das Fort St Privat im Stidwesten war faum begonnen.

Außerdem wurde in sieberhafter Hast daran gearbeitet, das Vorterrain des besestigten Lagers durch sortisitatorische Anlagen zu verstärken, insbesondere auf dem zunächst am meisten bedrohten rechten Moseluser. Hier wurde auf der Südsstront der Eisenbahndamm bei Montigny zu einer sormidabeln Kontreapprocht umgestaltet und bei Grange Mercier eine Redoute angelegt, auf der Nordssont Chatillon und Schloß Grimont am Fuß des Forts St. Julien besestigt und auf der Ostsvont die Redoute les Bordes (auf der Karte mit les Bottes bezeichnet) erbaut. Auf dem linken User wurde eine Redoute bei St. Elon zum Abschluß der Thalniederung gegen Norden angelegt. Zur bessern Kommunikation wurden außer den schon vorhandenen beiden Hauptbrücken über die Mosel noch 15 andere Brücken über diesen Fluß und über die Seille geschlagen.

aller Verbindungen der Rhein-Armee mit Chalons und Paris. hatte anfangs verfäumt die Mosellinie oberhalb Met durch Theile ber Rhein-Armee festzuhalten und am 12. August ben Plan, das I. und V. Korps nach Rancy oder Toul heranzuziehen, definitiv aufge= Damit war zugleich über bas Burückziehen ber Rhein-Armee aus ben Stellungen bei Det entschieden; Marschall Bazaine erhielt baher gleich bei Uebertragung des Ober-Kommandos die Weifung, Die Armee vom rechten nach bem linken Mofelufer überzuführen, und mit derfelben die Richtung auf Verdun einzuschlagen. — Der Marschall mußte also seine Thätigkeit als neu ernannter Oberbefehls= haber mit ber Anordnung von Rückzugsbewegungen beginnen, Folge ber von ihm übernommenen, von Andern verschuldeten Kriegs= lage, beren verderbliche Rachtheile er nunmehr zu tragen hatte. Die Rheinarmee hielt sich noch nicht für besiegt, ba nur ein Korps berfelben einen Echecq erlitten; ausgeruht, gefräftigt und tomplettirt, brannte fie vor Begierbe, fich mit bem Feinde zu meffen, um moglichft schnell die Scharten auszuwegen, welche die französischen Waffen bei Eröffnung bes Feldzugs erlitten hatten. Der in voller Starte erwachte militairische Stolz gab fich in feiner Ueberhebung ber festen Hoffnung bin, es auch mit einem numerisch weit überlegenen Gegner aufnehmen zu können. Der Befehl zum Zurückgehen ber Armee ohne Kampf wurde als ein Schimpf betrachtet, rief unter ben Truppen Migmuth und Unzufriedenheit hervor und erschütterte bas Vertrauen au ihrer oberften Leitung noch bei Weitem mehr, als es schon bisher ber Fall gewesen war.

Am Nachmittage des 13. Angust erließ Marschall Bazaine die ersten Besehle zu einem allgemeinen Ausbruch der Rhein-Armee und zunächst zum Uebergang derselben vom rechten nach dem linken Moselsuser. Die Truppen sollten sich am andern Morgen von 5 Uhr an bereit halten, den Marsch dorthin anzutreten, und mit einem dreitägigen Borrath an Lebensmitteln versehen werden. Nächstdem erhielt der General Intendant die Beisung, möglichst viel Tagesrationen mittelst der Trains sortzuschaffen, und in Metz selbst nur die sür die Garnison ersorderlichen Lebensmittel zurückzulassen. Alle nicht vollkommen marschsähigen Mannschaften sollten in der Festung zurückbleiben und hier in besondere Detachements zusammengestellt werden.

Als Kern der Besatzung von Metz, insbesondere der Forts, wurde die Division Laveaucoupet des II. Korps, bestimmt. Das beabsichtigte Zurücklassen einer vollen Division in Metz erschien um so nothwendiger, als die eigentliche Garnison dieses wichtigen Waffensplates nur aus völlig unzureichenden Kräften bestand. Außer einigen Geniedepots (Reserven und Rekruten) befanden sich zur Zeit in der Festung nur einige Depots und vierte Bataillone der Linien-Infanterie, welche in besondere Bataillone (Metzer Bataillone) zusammengestellt und dem Besehl des General de Vercly untergeben wurden, endlich 3 eben erst formirte Mobilgarden-Bataillone (2500 Mann).\*)

Zum Kommandanten der Festung Metz war General Coffinières de Nordeck ernannt. Nach den in Frankreich geltenden Bestimmungen sind jedoch die Festungs-Kommandanten den Besehlen der Oberbesehls- haber der Armeen, in deren Rayon die Festungen liegen, unterstellt, so daß bei dem Berbleiben der Rhein-Armee bei Metz General Coffinières zu keiner selbständigen Stellung kam und stets unter den direkten Besehlen des Marschalls Bazaine verblieb.

Die Festung und die Forts waren mit 643 Geschützen armirt. Es war aber für die erforderliche Munition dieser Festungsgeschütze und der 500 Feldgeschütze der Rhein-Armee nicht ausreichend gesorgt worden; statt der normalen Zahl von 800 Schuß pro Geschütz waren deren nur 300 vorräthig. Ein noch größerer Mangel zeigte sich hinsichts der Infanterie-Munition; beim Beginn der Kämpse um Metz waren daselbst nur 5 Millionen Chassepotpatronen vorhanden, wosgegen bestimmungsmäßig 50 Millionen Patronen hätten vorräthig sein müssen. Diese Bernachlässigung in der Munitionsausstattung von Metz ist um so auffallender, als gerade diese Festung ein Hauptbepotplatz Frankreichs war und in einem Kriege gegen Deutschland von doppelt hoher Bedeutung werden mußte.

Der Vervollständigung der Verproviantirung der Festung hatte Marschall Bazaine bei Uebernahme des Kommandos besondere Aufsmerksamkeit zugewendet und in dieser Beziehung große Thätigkeit entwickelt; es gelang ihm noch bis kurz vor der gänzlichen Umschlies

<sup>\*)</sup> Im späteren Berlauf der Kämpse um Metz verblieb die zur Besatzung der Forts design rte Division Laveaucoupet nach wie vor ein Theil der Operations. Armee und wurde nur vorübergehend zur Besetzung der Forts verwendet. Die Metzer Bataillone sind in ihrer Organisation nie ganz vollendet worden, da es an tilchtigen Offizieren und Unterossizieren mangelte. Die Mobils, sowie die Nationalgarde wurde ausschließlich zum innern Dienst in der Festung verwandt; die Mannschaften mußten nicht nur den ausgedehnten Wachtdienst, sondern auch den Dienst als Krankenwärter in den zahlreich in Metz etablirten Ambulancen versehen.

fung bedeutende Vorräthe aller Art, namentlich auch Schlachtvieh, in die Festung hineinzuziehen.

Bei allen diesen Maaßnahmen hatte man aber nicht vorausgessehen, allerdings auch wohl unmöglich voraussehen können, daß die gesammte Rhein-Armee gezwungen werden würde, über 10 Wochen in dem verschanzten Lager zu verbleiben, und daß daher außer der Festungsbesatzung auch die ganze Armee mit Lebensmitteln und Munition, ohne jede Möglichkeit eines Nachschubs, aus den vorhandenen Beständen befriedigt werden mußte. Dieser allerdings kaum zu vermeidende Fehler in der Vorausberechnung, der hinsichts der Verpflegung von Mann und Pferd nicht wieder gut zu machen war, hatte die durch Mangel und Noth herbeigeführte Schlußkatastrophe zur unausbleiblichen Folge.\*)

## Die Rämpfe um Meh.

Gefecht bei Colomben (Borny) am 14. August 1870.

In der Nacht vom 13. zum 14. August lagerte die französische Rhein-Armee auf dem rechten User der Mosel, Wet in weitem Bogen umspannend, noch auf ihren alten Plätzen. Den rechten Flügel bildete das VI. Korps (Canrobert) hinter der Seille, das Centrum das II. Korps (Frossard) und das III. Korps (Decaen), den linken Flügel bis zur Mosel unterhalb Metz das IV. Korps (E'Admirault); als Reserve dieser vordersten Linie diente das Garde-Korps (Bours baki) bei Borny, die 3. Reserve-Kavallerie-Division (Forton) bei

<sup>\*)</sup> Die in Metz vorhandenen Lebensmittel reichten knapp aus, 240,000 Perssonen 72 Tage zu ernähren. Hätte aber die Rhein-Armee, wie es in ihrer Abssicht lag, Metz verlassen, so wären in der Festung und in den Forts nur 80,000 Konsumenten (45,000 Einwohner und 35,000 Mann Besatung) verblieben, sür welche die Borräthe gegen 6 Monat ausgelangt hätten, freilich unter der Borausssetzung, daß die Rhein-Armee bei ihrem Abzuge nicht, wie Marschall Bazaine es wollte, einen bedeutenden Theil der Borräthe mit sortgeführt hätte. Eine Ersschwerung der Berpstegungsverhältnisse in Metz bildete auch der Umstand, daß beim ersten Herannahen des Feindes zahllose Schaaren von Landbewohnern sich in den Festungsrayon slichteten und später mit ernährt werden mußten.

Montigny und die 1. Reserve-Kavallerie-Division (Barrail) auf der Insel Chambière.

Die am frühen Morgen vorgesandten Kavalleriepatrouillen und bie ausgestellten Borpoften melbeten nichts Neues, fo bag in ber frangösischen Armee Niemand eine Ahnung bavon hatte, baß ber Feind, bie I. Armee, ihr auf noch nicht eine volle Meile Entfernung, bereits in Divisionen tonzentrirt, gegenüberftand, ein abermaliger Beweis. wie nachlässig und mangelhaft bei ben Franzosen die Kavallerie ben Späherdienst versah. Gang unbedingt ware es an diesem Tage französischerseits boppelt geboten gewesen, gewaltsame Rekognoscirungen auf ben Hauptstraßen nach Saarlouis und Saarbruden mit ftarfen Rraften vorzutreiben, um einerseits die Aufmerksamkeit bes Feindes von dem beginnenten Abzuge der Rhein-Armee auf das linke Mofelufer abzulenken und um andererseits nach ber zu ermittelnden Stärke und Stellung bes Wegners ermeffen zu können, welche Anordnungen zur Dedung dieses Abmarsches zu treffen wären, ohne die Truppen fortwährend unter bem Gewehr stehen zu laffen. Aber nichts geschah in diefer Beziehung und fo tam es, daß bas plötliche Erscheinen und Vorgehen des Feindes am Nachmittage Alles überraschte und bie für biefen Tag gefaßten Plane völlig burchtreuzte.

In ihrer namentlich aus Algerien herrührenden Kriegsverwöhnung führte die französische Armee einen kolossalen Troß mit ins Feld, fo daß daher auch die Rhein-Armee, wie ein französischer General= stabs-Offizier felbst fagt, in diefer Beziehung bem Beere bes Darius Alle diese zahllosen Trains standen am 14. früh noch auf bem rechten Ufer der Mosel, da man es, obschon ber Abmarsch nach Berdun schon am 12. beschlossene Sache war, verabfäumt hatte, sie die Tage vorher auf das linke Ufer vorauszuschicken. konnte baher nicht fehlen, baß, als am 14. früh Morgens die Wagen= Rolonnen zuerst durch Met nach dem linken Moselufer abzogen, vielfache Stockungen eintraten und der Abmarsch der Truppen durch bas Berfahren ber Magen in ben engen Strafen und auf ben leber= gängen über beide Moselarme fehr gehemmt und verzögert wurde. Im Laufe bes Bormittags vermochten nur die Garbe bas II. und VI. Rorps, sowie die Reserve=Ravallerie=Divisionen auf beiden Flügeln ben Uebergang auf das andere Moseluser zu bewerkstelligen. Am Nachmittage folgte die 1. und 3. Division bes IV. Korps, so daß östlich von Met nur die 4 Divisionen des III. Korps mit der demfelben zugetheilten Brigade Lapasset des V. Korps und die

jett von General Grenier kommandirte 2. Division des IV. Korps, noch stehen geblieben waren, um abzuwarten, wann die Reihe des Abmarsches sie tras. Die in vorderster Linie zur Deckung des Abmarsches vorläusig zurückgelassenen 4 Divisionen des III. Korps und eine Infanterie-Brigade waren in zwei Treffen, das erste in Linie, das zweite in Divisions-Kolonnen ausgestellt und zwar: Die 1. Division III. Korps (Montaudon) zwischen Grigh und dem Gehölz von Borny, die 2. Division III. Korps (Castagny) auf dem Plateau nördlich von Ars Laquenery und Grange-aux-Bois dis Aubigny, die 3. Division (Metmann) von Colombey dis zur Straße nach Saarlouis, die 4. Division (Ahmard) von dieser Straße bis Noisseville und Nouilly. Die 2. Division (Grenier) des im Debouchiren auf das linke Moseluser begriffenen IV. Korps stand bei Mey, mithin hinter dem linken Flügel des III. Korps.\*)

Der Raiser verließ mit seiner nächsten Umgebung sein bisheriges Hauptquartier Met am 14. Mittags und begab sich zunächst nach Longeville, auf der großen Straße von Met nach Berdun einige 1000 Schritt südwestlich des Brückenkopss, woselbst er den Uebergang der Rhein-Armee über die Mosel abwarten und sich dann, der Armee voraus, über Berdun nach Chalons begeben wollte. Nachdem er dem Marschall Bazaine den Oberbesehl über die Rhein-Armee absgetreten, beabsichtigte er nach Chalons zu eilen, hier die Organisation der zum Schutz der Hauptstadt sich zusammenziehenden Armee zu überwachen und sodann die Zügel der Regierung in Paris wieder zu ergreisen.

An die Einwohner von Metz erließ er bei seiner Abreise folgende Proklamation:

"Indem ich Euch verlasse, um die Invasion zu bestämpfen, vertraue ich Eurem Patriotismus die Vertheidigung dieser großen Stadt an. Ihr werdet nicht zulassen, daß der Feind sich dieses Walles von Frankreich bemächtige, und Ihr werdet an Ausopferung und Muth mit der Armee wetteisern. Für die Ausuahme, die ich in Euren Mauern gefunden, werde ich stets ein dankbares Andenken bewahren, und ich hoffe, daß ich in glücklichen Zeiten Euch für Eure edle Haltung werde danken können."

<sup>\*)</sup> Siehe Spezialkarte von Metz und Umgegend, auf welcher diese Stellungen bezeichnet find.

Ebenso matt wie diese Abschiedsproklamation, war die Haltung ber Meter Bevölferung beim Scheiben bes Raifers. Augenzeugen berichten, bag bas Bolt sich bei biefer Gelegenheit überaus fühl und theilnahmlos benahm und nur aus bem Munbe eines Rindes ein vereinzeltes: "Vive l'Empereur" erscholl. So hatten fich bie Beiten geandert, fo fehr war die früher mit fünftlichen Mitteln aller Art aufgestachelte Exaltation für ben Raiser verraucht, von dem Augenblick an, daß ihm nicht mehr die volle, imponirende Macht und bas Blud zur Seite ftanben! Weniger vielleicht aus eigener innerer Ueberzeugung, als beeinflußt burch zwingende politische Ginwirkungen von Paris her, hatte er ben Oberbefehl ber Haupt-Armee Frankreichs im entscheibenben Momenten niebergelegt. Er opferte die militairische Stellung, zu ber er als Rriegsberr und als ein Napoleon bei ber Bertheidigung des Kaiserreichs naturgemäß berufen war, um seinen Bänden die Bügel der Regierung des Landes nicht ganglich ent-Auf bem politischen Gebiet erwarteten ihn aber schlüpfen zu laffen. noch bei Weitem herbere Enttäuschungen, noch viel größere Demüthigungen und Digerfolge, als auf bem militairischen. Körperlich leibend, \*) nicht mehr im Besitz seiner alten Kraft, seine Autorität von allen Seiten bedroht sehend, mochte wohl schon in diesen Tagen bie schmerzliche leberzeugung seine Seele verdüftern, daß sein Glücksftern im unaufhaltbaren Dieberfinken begriffen, bag feine Rolle ausgespielt sei, und daß Frankreich ihn für entbehrlich halte, sowohl als Feldherrn, wie als Regenten.

Die Avantgarde des VII. Armee-Korps (Gen.-Major v. d. Golz) war beim Vorrücken der I. Armee bis an die französische Nied schon am 13. August über dieselbe bis Laquenern vorgeschoben worden. Sie traf hier Mittags ein und sollte Vorposten in der Linie Jury-Marsilly ausstellen. Dies war aber nicht möglich, da die Vortruppen schon bei Jury und Ars Laquenern auf den Feind stießen, welcher

<sup>\*)</sup> Nach einer vor kurzem veröffentlichten neuen Serie von Enthüllungen aus den in den Tuilerien vorgefundenen Kaiserlichen Papieren, antwortete der Kaiser auf die ihm am 8. August von seinem vertrauten Kabinets-Sekretair Pietri vorgelegte Frage: "ob er sich physisch genug bei Kräften fühle, um die Anstrengungen eines aktiven Feldzugs auszuhalten, die Tage zu Pferde und die Nächte im Bivouaf zu verbringen?" — mit einem entschiedenen Nein!

bie Waldungen hinter diesen Ortschaften start besetzt hatte, ebenso Coincy, Colombey, Montoy. Westlich dieser Linie dis nach Metz hin waren große seindliche Lager sichtbar. Die Avantgarde nahm daher westlich von Laquenexy eine Gesechtsstellung ein und sand Berbindung rechts mit den Borposten des I. Armee-Korps bei Colligny, links mit der 1. Kavallerie-Division bei Orny. Nachmittags entspann sich bei Ars Laquenexy, welcher Ort der Avantgarde zum Requiriren von Lebensmitteln angewiesen worden war, ein kurzes Gesecht, indem der Feind die von einer Kompagnie beabsichtigte Requisition zu vershindern suchte.

Am Vormittage bes 14. August trat in der preußischen und französischen Stellung feine Aenberung ein. Die preußischen Borposten erstreckten sich auf dem linken Ufer ber frangosischen Nied von Orny über Laquenery, Colligny bis über die Straße nach Saarlouis hinaus nach St. Barbe, mahrend die Divisionen bes VII. und I. Armee-Korps hinter ber Nied bivouakirten, und zwar: die 14. Infanterie=Division (v. Kamede) bei Domangeville, die 13. Infanteries Division (v. Glümer) von der die Brigade Golt als Avantgarde bis Laquenexy vorgeschoben war) bei Pange, die 1. Infanterie= Division (v. Bentheim) bei Pont à Chaussy, die 2. Infanterie-Division (v. Pripelwit) bei Landonvillers. Rechts war die 3. Kavallerie-Division (Graf v. d. Groeben) gegen St. Barbe, links die 1, Kavallerie Division (v. Hartmann) gegen Orny vorgeschoben. Das VIII. Armee-Korps, die Referve der I. Armee bildend, stand, etwa 1 Meile hinter der Linie des Gros, bei Barize hinter der beutschen Dieb.

Gegen 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr Nachmittags gingen von den preußischen Borsposten und den vorgeschickten Kavallerie-Patrouillen übereinstimmende Weldungen ein, daß die feindlichen Truppen ihre Stellungen räumten und in vollem Abzuge nach Met wären.

Der mit der Avantgarde in vorderster Linie bei Laquenexy stehende General ajor v. d. Goltz, dem am Morgen der Uebergang der II. Armeel Pont à Mousson bekannt geworden, schloß aus diesem plötlichen Aufgeben der französischen günstigen Positionen östlich von Metz, daß der Feind, in Folge dieser Bedrohung seiner Kückzugslinie nach Verdun durch die II. Armee, seinen Kückmarsch auf das linke Mosel-User angetreten habe. Gelang es daher, den Gegner noch länger auf dem rechten User der Mosel sestzuhalten, so mußte

dies seine Plane durchfreuzen und auf den Uebergang der Rhein-Armee auf das andere Ufer höchst störend einwirken.

Diese durch den Erfolg sich als vollständig richtig erweisenden Erwägungen führten den General v. d. Golz zu dem selbständigen Entschluß, sofort mit allen seinen Kräften vorzugehen, Fühlung am Feinde zu nehmen und ihn zu zwingen, wenn möglich mit seiner ganzen Armee wieder Front zu machen. Von diesem Vorhaben wurden das I. Armee-Korps, die beiden Divisionen des VII. Armee-Korps und die 1. Kavallerie-Division mit der Bitte um Unterstützung in Kenntniß gesetzt, sowie auch der in der Nähe stehende rechte Flügel der II. Armee, die 25. Infanterie-Division des IX. Armee-Korps.

Ohne die Antwort abzuwarten — da keine Zeit zu verlieren war — rückte die Avantgarden-Brigade um 3½ Uhr vor und erst, nachdem das Gescht begonnen, trasen die zustimmenden Antworten der Truppenbehörden des VII. und I. Armee-Korps ein. General v. Manteuffel versprach, mit allen seinen Krästen das Borgehen der Avantgarde zu unterstützen, General v. Kameke erwiederte, daß er mit der 14. Infanterie-Division den Bormarsch von Domangeville bereits angetreten habe und auch General v. Glümer sagte sein Borrücken zu, sobald er durch das General-Kommando des VII. Armee-Korps hierzu ermächtigt würde.

Bei dem Vormarsch gegen ben Feind murde eine Avantgarbe unter Oberft v. Delit (1. und 2. Bataillon bes Regiments Dr. 15, 1 Batterie und 1 Estadron des Husaren-Regiments Nr. 8) westlich von Marfilly in der Richtung auf Colomben vorgefandt, welche links durch das über Ars Laquenery vorgehende Jäger-Bataillon Nr. 7 gebeckt werben sollte. Das Gros unter Oberst v. Barby (Füsilier-Bataillon Regiments Nr. 15, das Regiment Nr. 55 und eine Batterie) wurde auf Marfilly dirigirt und in der rechten Flanke burch 3 zwischen Marseilly und Ogy vorgehende Husaren-Eskadrons gedeckt. Es wurde beabsichtigt, zunächst nur bis Colomben vorzugehen und angeordnet, daß sowohl beim Vorm Borm & beim Angriff nur in bunnen, langen Tirailleurlinien, unmitteren gefolgt von Rompagnie-Rolonnen, vorgegangen werben follte. Auch das Gros wurde bald auseinandergezogen, um so wenig als möglich größere Massen ber weittragenden feindlichen Feuerwirkung als ein willkommenes Ziel darzubieten.

Die Avantgarde und das linke Seitendetachement gelangten ohne Gefecht vorwärts, wogegen auf dem rechten Flügel die Husaren mit

feindlichen Dragonern scharmuzirten. Die beiden Batterien wurden bis Marsilly vorgeschoben, um Kolonnen und Artillerie des Feindes zu beschießen. Von dem Groß wurden das Füsilier=Bataillon Regisments Nr. 15 in Kompagnie=Kolonnen gegen Coinch, die beiden Musketier=Bataillone des Regiments Nr. 55 gegen Colombey vorsgeschickt, woselbst sie mit dem Regiment Nr. 15 in Verbindung traten; das Füsilier=Bataillon des Regiments Nr. 55 ging in dem, sich zwischen Ogy und Coinch hinziehenden Grunde vor und bildete den rechten Flügel der Brigade.

Es entspann sich zunächst ein leichtes Gefecht, in dem der Feind überall zurückwich. Ein um diese Zeit eingehender Besehl des komsmandirenden Generals VII. Armee-Rorps bestimmte, daß die Avantsgarde Fühlung an dem zurückgehenden Feinde behalten, sich aber in kein ernstliches Gesecht einlassen sollte.

Bor Colomben tam bas Gefecht zum Stehen, indem die Avant= garben-Brigade Golt bier auf weit überlegene feindliche Maffen ftieß, und der Feind, welcher nunmehr wieder Front gemacht hatte, Kotonnen auf Kolonnen vorführte, um die Brigade, die hier isolirt zwei volle Stunden aushalten mußte, zurückzuwerfen. Die Franzosen waren nicht nur in der Ueberzahl, sondern auch hinter Schützen= gräben, Berhauen, Berschanzungen gut und sicher postirt und eröffneten bas heiß entbrennende Gefecht mit einem mörderischen Gewehrfeuer, welches bald darauf auch durch die französische Artillerie lebhaft unterstützt wurde. Für die preußische Brigade traten fritische und verlustreiche Momente ein, Kompagnie auf Kompagnie wurde ins Gefecht geführt, nur eine intakte Kompagnie war zulett als Referve noch übrig. Es war unter biesen Umständen unmöglich, auch nur einen Schritt Terrain vorwärts zu gewinnen; aber die tapfere Brigabe wich auch feinen Schritt guruck, bis gegen 6 Uhr die erften direkten Unterstützungen bei Colomben eintrafen und auch die Spitzen bes I. Armee-Rorps auf bem rechten Flügel auf ben Straßen von Saarbrücken und von Saarlouis in bas Gefecht eingriffen.

Die Brigade Goltz war bei dem Vorgehen gegen Colomben auf die Hauptstellung des III. französischen Korps und zwar zunächst auf die im Centrum stehende 2. Division (Castagny) und 3. Disvision (Metmann) gestoßen. Das III. Korps, im Abmarsch nach Metz begriffen, war durch den unerwarteten preußischen Angriff zum Halten gezwungen worden und wurde somit auf dem rechten Moselsuser gestehalten. Es ist wohl keine Frage, daß, wenn die Franzosen

schlage bei Colombey aufgerafft hätten, sie mit den hierzu disponibeln überlegenen Kräften (4 Infanterie-Divisionen) jeden noch so tapfern Widerstand der nur 7 Bataillone, 4 Estadrons und 2 Batterien starken preußischen Avantgarde hätten niederwersen und auch die heraneilenden Berstärkungen in nachtheilige Gesechte hätten verstricken können. Sie begnügten sich aber damit, ihre Stellung festzuhalten und griffen im großen Ganzen zu keinen energischen Maaßregeln, vielleicht deshald, weil ihnen jedes ernste Engagement auf dem rechten User der Mosel untersagt war. Auch das bereits im Uebergange über die Mosel begriffene IV. Korps wurde auf das Schlachtseld zurückgeführt, so daß durch den improvisirten Angriff der Brigade Goltz zwei volle Armee-Korps diesseits der Mosel zurückgehalten wurden.

Das I. preußische Armee-Korps war, auf den Borschlag des General v. d. Golt eingehend und dessen Bitte um Unterstützung erstüllend, mit der 1. Infanterie-Division auf der Straße von Saarlouis vorgegangen und stieß bei Monton, Noisseville, Servigny auf die vom IV. Korps zurückgelassene Division Grenier. Auf die Meldung des General Grenier, daß er angegriffen worden, ordnete General E'Admirault, welcher sich beim Uebergang zweier Divisionen seines Korps über die Brücken der Insel Chambière besand, sosort au, daß nicht nur diese beiden Divisionen, sondern auch die Korps-Artillerie umkehren und die bedrohte Division Grenier unterstützen sollten.

Die Avantgarde des I. Armee-Korps (General-Major v. Faldensstein, Infanterie-Regiment Nr. 43 und 2 Kompagnien des Jägers Bataillons Nr. 1) stieß gegen 5 Uhr auf den Feind dei Monton, welches Dorf genommen wurde. Das zunächst solgende Groß der 1. Infanterie-Division unter General v. Gapl ging in geordneter Gesechtssormation gegen Nouilly vor, das Grenadier-Regiment Kronsprinz dei Noisseville zurücklassend. Bei Monton nahm die Artillerie der 1. und der 2. Division, zusammen 14 Batterien, eine huseisens sörmige vortheilhafte Aufstellung zu beiden Seiten der Straße, wobei dieselbe ihre Ueberlegenheit über die französische Artillerie jedenfalls noch mehr dokumentirt haben würde, wenn die den preußischen Artilleristen grell in das Gesicht scheinende Sonne, sowie der Alles verhüllende Pulverrauch nicht das Zielen äußerst beeinträchtigt hätte. Die französische Division Grenier war bereits bis Mey, mithin dis

unter die Kanonen des Forts St. Julien zurückgedrängt, als die Division Cissen des IV. Korps, welche das Gepäck abgelegt hatte und im Laufschritt herbeigeeilt war, hier zur Unterstützung und Abslösung derselben eintras. Das Gesecht kam nunmehr zum Stehen und General L'Abmirault beeilte sich, seine Artislerie und namentlich auch seine Mitrailleusen-Batterie am Fuß des Forts St. Julien zu placiren. (Das Fort selbst scheint mit seinen Geschützen in das zu seinen Füßen stattsindende Gesecht gar nicht eingegriffen zu haben.) Die 3. Division des IV. Korps (Lorencey) marschirte links von der Division Cissen auf, die Division Grenier sammelte sich bei Bantoux. Bor diesen überlegenen Krästen müssen die Spitzen des I. Armees Korps allmählich zurückweichen, die Hauptstellung Monton-Noisseville wird jedoch standhaft behauptet.

Bei Colomben erhielt die Brigade Goltz um 6 Uhr die erste Unterstützung durch Artillerie der 13. Infanterie Division. Die Batterie Schnackenberg suhr mit bewunderungswürdiger Kaltblütigkeit dicht bei Colomben auf, erhielt aber sodann auf etwa 1200 Schritt Entsernung ein so hestiges Infanterieseuer, daß die Geschütze nach starken Berlusten an Mannschaften und Pferden einzeln aus dieser gefährlichen Lage zurückgezogen werden mußten.

Um 5 Uhr war General v. Zastrow öftlich von Colomben eingetroffen und hatte bas Rommando über die im heftigsten Gefecht um Colomben verwickelten Truppen seines Korps übernommen. Dieselben follten aber nunmehr bald wirksame Unterstützung und Berftartung erhalten, da General v. Zastrow beiden Divisionen den Befehl zufandte, ihren Vormarsch möglichst zu beschleunigen. Zunächst langte bie andere Brigade der 13. Infanterie-Division, die 25., (v. d. Often genannt Saden) bei Colomben an; es wurden 3 Bataillone in die Avantgarden = Brigade Golt eingeschoben, so daß jetzt die ganze Division Glümer hier versammelt war, jedoch noch immer Dube hatte, sich in dem mörderischen feindlichen Feuer zu behaupten. Zwei Bataillone der 25. Brigade wurden als Referve westlich von Coincy zurückbehalten, mußten später aber auch in die Gefechtslinie Die Artillerie der 13. Division fuhr auf der vorgezogen werden. Höhe öftlich von Colomben auf und bereitete, selbst im Infanteriefeuer haltend, durch wirksames Feuer den Angriff vor. Die Fort= schritte des I. Armee-Korps auf dem äußersten rechten Flügel konnten auf die bedrohte Lage bei Colomben feinen unmittelbaren Ginfluß ausüben; erft als gegen 7 Uhr General v. Kameke mit 4 Bataillonen der 28. Brigade (Wonna), der Tete der 14. Infanterie-Division, auf dem linken Flügel erschien und einen glücklichen, umfassenden Angriff in des Feindes rechter Flanke machte, wandte sich das Blatt. Die 27. Brigade blieb auf den Höhen östlich von Colomben stehen, als letzte Reserve. Die Franzosen wichen in Folge des Flankensangriffs auf Borny zurück und nunmehr erfolgte mit helltönendem Hurrah ein allgemeines Borrücken auf der ganzen Linie des VII. Armee-Korps. Der Feind wurde aus seinen starken Stellungen geworsen, die Brigade Wonna nahm das Wäldchen süböstlich von Borny und die Brigade Osten uach schweren Kämpfen das Wäldchen nördlich von Colomben.

Auf dem linken französischen Flügel versuchte gegen Abend General L'Admirault noch einen vehementen Vorstoß gegen den rechten Flügel des I. Armee-Korps in der Richtung auf Noisseville und Servigny; General Manteuffel trat demselben aber rechtzeitig mit den Truppen des Groß der Z. Infanterie-Division entgegen, so daß der Feind sich unter starken Verlusten zurückziehen mußte. Bei Noisseville wie bei Colomben machte gegen  $8^{1}/2$  Uhr die hereindrechende Dunkelheit dem Kampfe ein Ende. An beiden Punkten behaupteten die Preußen die unter schweren Kämpfen errungenen Terrainabschnitte und wich der Feind auf Metz zurück.

General v. Zastrow ordnete um 8 Uhr an, daß die Truppen des VII. Armee-Korps mit Gewehr im Arm in der genommenen Stellung bivouakiren und mit Tagesanbruch hinter den Terrainsabschnitt La Planchette, Colomben, Ars Laquenern zurückgehen sollten. Dieser Besehl wurde auch trotz eines um 11 Uhr eingehenden, absweichenden Besehls des General v. Steinmetz, wonach das VII. Armees Korps noch in der Nacht in seine alten Stellungen bei Pange und Domangeville zurücksehren sollte, aufrecht erhalten, weil das gewonnene Schlachtseld bis zur bewirkten Zurücksaffung der zahlreichen Berswundeten behauptet werden mußte.\*)

Auf dem linken Flügel des VII. Armee-Korps war die 1. Kasvallerie-Division aus der Gegend von Frontigny gegen Merch le Haut vorgegangen und hatte mit ihren Batterien in das Gesecht eingegriffen. Das vom IX. Armee-Korps zur Unterstützung der

<sup>\*)</sup> General v. Steinmetz scheint überhaupt mit dem am 14. erfolgten Angriff des VII. und I. Armee-Korps nicht einverstanden gewesen zu sein. Reinesfalls ist dieser Angriff, wie aus der obigen Darstellung hervorgeht, auf seinen Besehl erfolgt.

bedrohten Brigade Golt herbeigeeilte Füsilier-Regiment Nr. 36 ging östlich der Straße Mecleuves-Grigh vor. Auf dem äußersten rechten Flügel des I. Armee-Korps war die 3. Kavallerie-Division über St. Barbe vorgegangen und unterstützte durch ihre Batterie die Ansgriffe nördlich von Servigny.

Im Ganzen hatten mithin 4 preugische Infanterie = Divisionen, ein Füsilier-Regiment und 2 Kavallerie-Divisionen am 14. Nachmittags 7 frangösischen Infanterie = Divisionen gegenüber gestanden, und diese, obgleich preußischerseits nicht einmal alle Truppen gum Gefecht kamen, aus fehr vortheilhaften Positionen nach heftigem Rampf zurückgeworfen. Die Preußen hatten im Gefecht schließlich bedeutend an Terrain gewonnen, durften es aber nicht magen, ihre errungenen Vortheile weiter zu verfolgen, um nicht unter das Feuer der Festung und ber Forts zu kommen. Die Franzosen, welche sich in anzuerfennender Weise brav und hartnäckig geschlagen haben, sind auf dieses Gefecht besonders stolz, weil es darthat, daß der französische Soldat das alte Selbstvertrauen wieder gewonnen habe. Wenn sie aber, wie vielfach versucht worden ist, das Gefecht bei Borny als einen über die Breugen errungenen Sieg proflamiren, so ift bagegen zu bemerken, daß fie in der That tapfer Stand gehalten, zulett aber boch gezwungen wurden, auf bem rechten Flügel bas ganze Terrain von Colomben bis gegen Borny zu räumen. Daß die Preußen am andern Morgen zurückgingen und ihre alten Bivouaks wieder bezogen, war nicht Folge eines unglücklichen Gefechts, sondern ber Erwägung, daß die I. Urmee nicht bagu berufen sein konnte, einen direkten Angriff auf Metz von Often her zu unternehmen, während die Bewegungen ber II. Armee bereits im vollen Gange waren, Met und die Rhein-Armee oberhalb der Mosel zu umgehen. Abgesehen von dem Allen wurde die Absicht, den Abmarsch der Rhein-Armee nach dem linken Ufer der Mofel aufzuhalten und zu durch= freuzen vollständig erreicht, denn das III. und IV. Korps konnten erft im Laufe bes 15. auf bem Plateau von Gravelotte eintreffen, fo daß dieser für den beabsichtigten Abmarsch ber ganzen Rhein-Armee überaus wichtige Tag für die Franzosen unwiderbringlich verloren ging, während andrerseits die II. Armee ihren Umgehungsmarsch ungeftort fortsetzen tonnte. Die Berlufte waren auf beiden Seiten bebeutend (die Avantgarden-Brigade Golt allein verlor 1200 Mann, mithin etwa 1/6 ihres Effektivstandes); Marschall Bazaine giebt an, daß der französische Verluft am 14. 4000 Mann betragen habe.

Borruden ber II. Armee am 14. und 15. August. Am 14. August überschritt die 5. Kavallerie Division und ihr folgend theilweise auch bas X. Armee-Korps die Mosel bei Pont à Mousson. Die 13. Kavallerie-Brigade (General v. Rebern) ging bis Benen vor und schon an diesem Tage streiften ihre Patrouillen bis zur Strafe von Det nach Berdun, zwei bei Chamblen und Gorze aufgestellte Estadrons beobachteten gleichfalls bieje Strafe. Das Garbe-Korps wurde auf den Uebergang von Dieulouard, das IV. Armee= Korps auf den bei Marbache dirigirt, so daß zunächst 3 Armee= Korps und eine Kavallerie-Division des linken Flügels, fast die Bälfte ber ganzen Armee, die Umgehung von Det ausführen sollte, mabrend der aus 4 Armee = Korps und einer Kavallerie = Division bestehende rechte Flügel gleichfalls aber langfamer gegen bie Mofel vorrückte. Dem rechten Flügel fiel außerdem die Aufgabe zu, das schnelle Borruden bes linken Flügels und beffen llebergang über die Mofel gegen Met bin zu beden. Um einem etwa aus Met auf bem rechten Mofelufer zu unternehmenden Offenfivvorftog der Rhein-Armee gegen diesen Flankenmarich mit den erforderlichen Kräften entgegentreten zu fonnen, wurden drei Urmee Rorps bestimmt, gegen Det steben bleiben und zwar das III. Armee = Korps auf der Cheminot-Bigny, das IX. Armee-Rorps bei Buchy und das XII. Armee=Korps bei Solgne (j. Karte Nr. II). Die 6. Kavalleries Division wurde in nördlicher Richtung gegen Det vorgeschoben. Das II. Armee-Rorps erreichte erft am 15. die Gegend von San fur Ried, war mithin am weitesten von der II. Armee gurud.

Der am 14. erfolgende Uebergang des größten Theils der Rhein-Armee auf das linke Moseluser, in Veranlassung dessen die beiden zurückbleibenden Korps am Nachmittage und Abend dieses Tages bis nahe an die Festung Metz zurückgeworsen wurden, beseitigte die Möglichkeit eines Offensivvorstoßes des Feindes auf dem rechten Moseluser und ließ dagegen um so mehr auf die Absicht desselben schließen, mit allen seinen Kräften Metz zu verlassen und sich in westlicher Kichtung zurückzuziehen.

Vom linken Flügel der II. Armee war am 15. die 5. Kavalleries Division bis Thiaucourt vorgegangen. Die vorgeschobene Kavalleries Brigade v. Redern erreichte am frühen Morgen La Chaussée und sandte 2 Eskadrons bis La Tour en Woewre und Sponville zur Rekognoszirung vor. Da die bei Chambley stehenden Eskadrons mit der vorrückenden feindlichen Kavallerie zusammen stießen und

Schüffe fielen, ging General v. Bredow mit 4 Estadrons, die er nur noch zur Hand hatte und 1 Batterie bis Purieux vor. beiben hier stehenden 2 frangösischen Kavallerie-Regimenter wichen zurück, sobald die Batterie zu feuern anfing. Bei Mars la Tour zeigten sich 5-6 französische Kavallerie-Regimenter und 3 Batterien, ohne jedoch weiter vorzugehen. Nach einer Stunde wird bas Gefecht abgebrochen und die Frangosen ziehen 2 Batterien auf ber Straße nach Met gurud. Die Brigade wendet fich bann westlich, es fommt aber nur zu einem Flankeurgesecht. Die 13. Kavallerie-Brigade bezieht bei Xonville, die 11. bei Puxieux, die 12. westlich von Mars la Tour Bivouats. Das Garde-Korps hatte Dieulouard erreicht und seine Avantgarde bis les Quatres vents vorpoussirt, das IV. Armee-Rorps war mit seiner Spite in Marbache eingetroffen, Die Avantgarde des X. Armee-Korps über Bont à Mouffon weiter vorgeschoben worden. Sett tam es darauf an, möglichst schnell Truppen bes linken Flügels gegen die mahrscheinliche Rückzugslinie ber Rhein-Armee, die Strafe Met-Berdun, zu dirigiren, um über die Absichten des Feindes sich bestimmte Auftlärung zu verschaffen, und anderentheils ben Uebergang ber Korps bes rechten Flügels ber II. Armee über die Mofel zu beschleunigen, um den Feind, falls er wirklich abziehen follte, während dieser Rückzugsbewegung mit hinreichenden Rräften auf bem linken Moselufer anfallen zu können.

Die 5. Kavallerie = Division, der die Garde = Dragoner = Brigade (Graf v. Brandenburg II.) zugewiesen wurde, sollte von Thiaucourt gegen die Strafe Met-Berdun weiter vorgeben und durch Theile Gleichzeitig wurde bas bes X. Armee-Rorps unterftütt werden. X. Armee-Korps beauftragt, von Bont à Mouffon auf bem linken Mofelufer gegen Met Refognoszirungen vorzusenden. Bon den auf bem rechten Ufer gur Beobachtung ber Rhein= Urmee aufgestellten Truppenabtheilungen der II. Armee follte das der Mofel zunächftstehende III. Armee-Korps und die 6. Kavallerie-Division wo möglich noch am 15. den Fluß auf einer bei Champen geschlagenen Brude überschreiten, um am folgenden Tage über Gorze gegen Mars la Tour vorrücken zu können. Das IX. Armee-Korps war dazu bestimmt, über Gilligny dem III. Armee-Korps zu folgen, wogegen das XII. Armee-Rorps über Nomenn auf Pont à Mousson dirigirt wurde, wohin auch das noch über einen Tagemarsch weiter zurückstehende II. Armee-Korps über Buchy folgen sollte. Um diesen Linksabmarsch ber vier Korps des rechten Flügels ber II. Armee

nach der Mosel zu becken, wurde aus dem Königlichen Hauptquartier Herny besohlen, daß zwei Korps der I. Armee südlich von Metz in der Linie Arry-Pommerieux Ausstellung nehmen sollten. Es waren dies das VII. und VIII. Armee-Korps und die 1. Kavallerie-Division, so daß östlich von der Festung nur das I. Armee-Korps, und die 3. Kavallerie-Division in der früheren Stellung der I. Armee zurücklieben. Auch der linke Flügel der II. Armee, welcher die Mosel bereits übersschritten hatte, sollte am 16. im Vorrücken bleiben und zwar die 5. Kavallerie-Division und das X. Armee-Korps in nordwestlicher Richstung auf der Straße Pont à Mousson-Thiaucourt-Verdun dis in die Gegend von St. Hiaire, das Garde-Korps und das IV. Armee-Korps in westlicher Richtung, das erstere dis nach Bernécourt (Avantgarde dis Kambucourt), das letztere dis Saizeray, die Avantsgarde auf der Touler Straße dis Jaillon.

Das III. Armee-Korps (General-Lieutenant v. Alvensleben II.) überschritt vom 15. Abends an die Mosel, mit der 5. Infanteries Division (General-Lieutenant v. Stülpnagel) und der 6. Kavalleries Division (General-Lieutenant Herzog Wilhelm v. Mecklenburg) auf der stehenden Brücke bei Novéant, mit der 6. Infanteries Division (General-Lieutenant v. Buddenbrock) auf der geschlagenen Brücke bei Champen, mit der Korps-Artillerie dei Pont à Mousson\*). Die Teten der Infanteries Divisionen wurden noch am Abend dis Gorze, respektive über Pagny, Ornaville nach Onville vorgeschoben, so daß dieser waldige und stark coupirte Terrainabschnitt, durch welchen die Wege nordwärts nach der Straße Metzserdun auf daß dortige Plateau sühren, schon am Morgen des 16. August um 3 Uhr besetzt werden konnte, ohne daß dies von dem kaum 3/4 Meilen davon stehenden Feinde verhindert wurde.

Das X. Armee-Korps hatte am 15. im Moselthal ein Detachement (2. und Füsilier-Bataillon des Regiments Nr. 78, 1. und 3. Eskadron Dragoner-Regiments Nr. 9 und eine leichte Batterie des Feld-Artillerie-Regiments Nr. 10) unter dem Besehl des Oberst v. Lyncker bis Novéant vorgeschoben, welches sich am 16. beim weiteren Vorgehen der 5. Infanterie-Division dieser anschloß. Der übrige Theil der 19. In-

<sup>\*)</sup> Bei Pont à Mousson waren am 15. außer der stehenden noch zwei Pontons brilden geschlagen worden.

fanterie-Divifion (General-Lieutenant v. Schwarzkoppen), die 37. Infanterie Brigade (Oberft Lehmann) welche nach ber Detachirung bes Oberft v. Lynder nur noch 4 Bataillone gablte, die 38. 3n= fanterie-Brigade (General v. Wedell) und 2 Batterien, war an diesem Tage bis Thiaucourt vorgeruckt, wogegen die 20. Infanterie-Division (General-Major v. Kraat) und die Korps-Artillerie noch in Pont à Mouffon stehen geblieben war. Die 5. Ravallerie-Divifion (General-Lieutenant v. Rheinbaben) hatte schon am 15. früh bei Mars la Tour Fühlung mit dem Feinde gewonnen und bivouakirte in der Racht jum 16. bei Lonville. Gie erhielt für ben 16. noch eine Berftärkung von 2 reitenden Batterien ber Korps = Artillerie bes X. Armee-Rorps. Die ihr zugewiesene Garde Dragoner-Brigade hatte am Abend des 15. Thiaucourt erreicht. Das Hamptquartier ber II. Armee verblieb in Pont à Mouffon, bas bes Königs in Um 15. besichtigte ber König von hier aus bas Schlacht= feld von Colomben und sprach den Truppen der I. Armee seinen königlichen Dank aus für die bewiesene Tapferkeit und Ausbauer.

Französischerseits sollte nach den am 13. August erlassenen Dispositionen die Rhein-Armee am 14. mit allen Korps die Mosel übersschreiten und am 15. den Marsch auf Berdun antreten. Dieser Marsch sollte auf den beiden sich dei Gravelotte gabelnden Straßen nach Berdun in der Art ausgeführt werden, daß auf der nördlichen über Doncourt, der 1. Reserve-Kavallerie-Division (Barrail) das III. und IV. Korps, auf der südlichen über Mars la Tour, der 3. Resserve-Kavallerie-Division (Forton) das III. und VI. Korps folgen sollte. Ueber das Garde-Korps hatte sich der Kaiser, so lange er sich noch bei der Armee befand, die Disposition vorbehalten.

Wenn diese Dispositionen pünktlich und rechtzeitig hätten auszgesührt werden können und der Marsch der beiden großen Kolonnen möglichst beschleunigt worden wäre, so würde unzweiselhaft die Rheinzurmee einen bedeutenden Vorsprung vor der II. deutschen Armee gewonnen haben. Es wäre dieser alsdann nur möglich gewesen, am 16. die Arrieregarde zwischen Gravelotte und Mars la Tour mit dem III. Armee-Korps zu erreichen und mit dem über Thiaucourt vorgeschobenen X. Armee-Korps einen Flankenangriff auf die südliche Marsch-Kolonne zu unternehmen. Glückte es den Franzosen auf

beiden Punkten die Angriffe mit den ihnen verfügbaren überlegenen Kräften zurückzuweisen, so konnten sie jedensalls Berdun erreichen und der ganze Feldzug hätte einen andern, sür die französische Armee vielleicht nicht so unheilvollen Verlauf gehabt.

Der ganze Plan scheiterte aber vollständig und zwar aus drei Ursachen: der Langsamkeit der Uebergangsbewegungen am 14., welche die Franzosen dem plötzlich hoch angeschwollenen Wasser der Mosel und Seille mit beimessen, dem übermäßig großen Train, in welchen selbst am 15. noch keine Ordnung hineinzubringen war und endlich dem preußischen Angriff am 14. auf die beiden Arrieregarden-Rorps, wodurch diese auf dem rechten Moseluser sestgehalten wurden und demzusolge der ganze Abmarsch der Armee in Stocken gerieth.

Befohlnermaßen follte am 15. August auf ber nördlichen Strafe, welche die Kavallerie-Division Barrail aufzuklären hatte, bas IV. Korps bis Doncourt (21/2 Meile von Met) vorrücken, das III. Korps ihm folgen und in der Linie Berneville-St. Marcel Salt machen. Da die Franzosen fürchteten, die I. deutsche Urmee könne zwischen Met und Thionville über die Moscl gehen und baher auf einen Angriff von Morden ber gefaßt fein zu müffen glaubten, erhielt bas III. Korps noch ben befondern Auftrag, den Wald von Dofeillons zu besetzen und sich bereit zu halten, einem Angriff ber Truppen bes General v. Steinmet in diefer Gegend entgegentreten zu konnen. Die Ravallerie-Division Barrail erreichte ohne Schwierigfeit Jarny; bas IV. Korps war aber in Folge seines Engagements am 14. auf bem rechten Mofelufer soweit zurückgeblieben, bag, im Wiberspruch mit der Disposition, drei Divisionen des III. Korps ihm vorgeschoben werben mußten. Diese 3 Divisionen, welche gleichfalls erft am 15. früh die Mofel überschreiten konnten, trafen nicht vor 10 Uhr Abends auf der Linie Berneville-St. Marcel ein; die noch fehlende 3. Infanterie-Division (Metmann) bes III. Korps, so wie die zu biesem Korps gehörende Kavallerie-Division Clerembault maren bei Det bergeftalt aufgehalten worden, baß fie erft am Morgen bes 16. jum Korps stoßen fonnten.\*)

Auf der süblichen Straße sollte am 15. das II. Korps bis Mars la Tour (fast 3 Meilen von Metz), das VI. Korps bis

<sup>\*)</sup> Am 14. war der Kommandirende General des III. Korps, General Decaen schwer verwundet worden und starb bald darauf. Marschall Le Boeuf erhielt nunmehr das Kommando des Korps.

Bionville und Rezonville vorgehen, die Kavallerie-Division Forton die Avantgarde und das Garde-Korps bei Gravelotte die Arrieres garde bilden. Auch diese Bewegung konnte nicht in vollem Maaße ausgeführt werden. General Forton, der mit seiner Kavalleries Division den Marsch eröffnete, stieß jenseits Bionville auf seindliche Reiterei, die ihm, da sie auch Geschüße mit sich führte, dergestalt imponirte, daß er sofort Halt machte, um das II. Korps abzuwarten. Dieses sormirte sich vorwärts von Rezonville links von der Straße; das VI. Korps nahm Stellung rechts von derselben und das Gardes Korps, dessen letzte Regimenter erst mitten in der Nacht eintrasen, etablirte sich bei Gravelotte, woselbst sich auch die Reserve-Artillerie und die Munitionsparks versammelten und wohin sich der Kaiser, Longeville verlassend, gleichsalls begab.

Die feindliche Reiterei, welche General Forton fo fehr beunruhigte, und die ganze südliche Marsch-Rolonne der Rhein-Armee zum Halten und Aufmarsch brachte, war die Kavallerie-Brigade v. Redern der 5. Kavallerie-Division, welche bis Puxieux vorgegangen war und hier ein leichtes Gefecht hatte, bas hauptfächlich aus einem einstündigen Geschütztampf bestand (f. S. 289). Die Kavallerie= Division Forton, welche an Kavallerie und Artillerie dem hier auftauchenden Gegner weit überlegen war, verabfäumte es, sich durch einen fräftigen Vorstoß davon zu überzeugen, was vom Feinde vor ihr stand und wich ohne jedes ernstliche Engagement auf Bionville General Forton melbete, daß sich bei der feindlichen Ravallerie auch Infanterie gezeigt hätte. Dies ist jedenfalls ein Irrthum, da die 19. Infanterie-Division am 15. nicht über Thiaucourt hinausgekommen, die Berduner Strafe von Thiaucourt aber noch über 2 Meilen entfernt ift.

Bei dem beabsichtigten Abmarsch der Rhein-Armee von Metz wurde am 15. die Eisenbahnbrücke bei Longeville gesprengt, während die Franzosen die <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Meilen weiter oberhalb gelegene Brücke der Eisenbahn bei Ars ruhig stehen ließen, obgleich sie auch diese leicht hätten zerstören können.

Der Kaiser, welcher die Nacht zum 16. in Gravelotte zubrachte, verließ am 16. Morgens 6 Uhr die Armee, in der Ueberzeugung, daß der Weitermarsch derselben nach Verdun, am 16. ohne Schwierigsteiten wieder aufgenommen werden könnte. Der Sicherheit wegen

wählte er die nördliche Straße über Conflans\*) und nahm von Etain aus als Estorte die Kavallerie-Brigade Margueritte (1. und 3. Regiment Chaffeurs d'Afrique) mit sich, welche beiden Regimenter dadurch der Rhein-Armee entzogen und später der Armee von Chalons zugewiesen wurden. Einzelne preußische Kavalleriepatrouillen zeigten sich bereits auf der nördlichen Straße, bald nachdem der Kaiser diesselbe passirt hatte.\*\*)

Mit der Abreise des Kaisers wurde dem Marschall Bazaine die volle Selbständigkeit eines Oberseldherrn zu Theil, aber auch die volle Berantwortlichkeit, dies letztere um so mehr, als er in wenigen Tagen gänzlich isolirt werden und es dis zur Schlußkatastrophe von Metz bleiben sollte. Bei einer unparteiischen und gerechten Beurtheilung seines Berhaltens unter überaus schwierigen Berhältnissen ist es nicht leicht, die Linie zu ziehen, von wo ab die Berantwortlichkeit ihm allein zufällt; jedenfalls ist aber das Mißgeschick der Rhein-Armee unter den Mauern von Metz wohl nur zum Theil ihm persönlich beizumessen, da er beim besten Willen und bei aller Thätigsteit nicht im Stande war, die vor ihm von der Heeresleitung bezgangenen großen strategischen Fehler und die schweren Unterlassungsstünden der Administration hinsichts der Borbereitung für den Krieg, auszugleichen und zu beseitigen.

## Schlacht bei Vionville am 16. August 1870.\*\*\*)

Der Abmarsch der Rhein-Armee nach Verdun, welchen die linken Flügelkolonnen auf der südlichen Straße bereits am 15. ange-

<sup>\*)</sup> Bis Etain eskortirten den Kaiser die 2. Garde-Kavallerie-Brigade (de France) dieselbe kehrte nicht zur Garde-Ravallerie-Division zuruck, sondern verblieb auf dem rechten Flügel beim IV. Korps.

<sup>\*\*)</sup> Zwischen Metz und Verdun war die längst projektirte und auch zum Theil in Angriff genommene Eisenbahn zur Zeit noch lange nicht vollendet. Hätte sie Mitte August 1870 schon von den Franzosen benutzt werden können, um wie viel günstiger hätten sich die Verhältnisse der Rhein-Armee hinsichts der Zusuhr aller Art nach Metz und der Erleichterung beim Rückzuge nach Verdungestaltet!

<sup>\*\*\*)</sup> Bon den Franzosen als Schlacht von Rezonville bezeichnet, preußischerseits vielfach auch Schlacht von Mars la Tour genannt.

treten hatten, konnte auch am Morgen bes 16. nicht fortgesetzt wer= ben, ba die rechte Flügelfolonne die ihr bezeichneten Bunkte noch lange Auf ber nördlichen Strafe mar bie Avantgarbe, nicht erreicht hatte. die Reserve-Ravallerie-Division Barrail, bis Jarny vorgerückt, 3 Divisionen des III. Korps, welche bie Tete übernommen hatten, waren aber erst in der Nacht zum 16. in der Linie Berneville-St. Marcel eingetroffen und die Division Metmann dieses Korps, sowie bas ganze IV. Korps traten erst am Morgen des 16. ihren Marsch an, um Dem Marschall Bazaine war die Melsich der Tete anzuschließen. dung zugegangen, daß sich ber Feind in seiner linken Flanke ftark konzentrire und ertheilte er baber ben Befehl, daß die linke Flügel= Kolonne am Vormittage bes 16. auf ber füblichen Strafe fteben bleiben follte, um zunächst bas Eintreffen ber rechten Flügel-Rolonne in gleicher Sohe abzuwarten. Der Weitermarsch sollte sodann auf beiden Strafen bes Nachmittags gleichzeitig angetreten werben, bamit sich die beiden großen Marschkolonnen bei einem Angriff des Feindes gegenseitig zu unterftüten in Stanbe maren.\*)

Am 16. des Morgens stand die 1. Reserve-Ravallerie-Division (Barrail)\*\*) als Avantgarde der rechten Flügel-Kolonne bei Jarny, 3 Divisionen und die Kavallerie-Division Clerambault des III. Korps zwischen St. Marcel und Berneville, während eine Division (Met-mann) dieses Korps und das IV. Korps noch auf dem Marsch weiter östlich begriffen waren. Auf dem linken Flügel war die 3. Reserve - Ravallerie - Tivision (Forton) und die Kavallerie - Division Balabrégue (früher Lichtlin) des II. Korps (zusammen 34 Eskadrons und 4 reitende Batterien) gegen Vionville vorgeschoben, dahinter vorwärts von Rezonville das II. Korps links, das VI. Korps rechts der Straße Metz-Berdun ausgestellt. Als Reserve diente die Garde

<sup>\*)</sup> Rach Angabe des Marschalls Bazaine war die Rhein-Armee am 16. August 157,000 Mann start und zählte 540 Geschittze incl. 84 Mitrailleusen. Bei dem beabsichtigten Abmarsch von Metz war die 3. Infanterie-Division (Laveaucoupet) des II. Korps als designirte Festungsbesatzung zurückgeblieben, so daß das II. Korps nur aus 2 Infanterie-Divisionen bestand. Als Ersatz wurde demselben die Brigade Lapasset des V. Korps, welche bisher dem III. Korps attachirt war, zugetheilt. Hinsichts der Ordre de bataille der Rhein-Armee wird auf S. 230 u. f. hingewiesen.

<sup>\*\*)</sup> Bon der 1. Reserve-Kavallerie-Division war die 1. Brigade (Margueritte) als kaiserliche Eskorte bestimmt, so daß die ganze Division auf ein einziges Resgiment Chasseurs d'Afrique zusammenschmolz. (S. S. 231.)

bei Gravelotte. Front und Marschrichtung der gesammten Rheinsurmee ging nach Westen. Da aber der Angriff des Feindes von Süden her erfolgte, mußte die Armee im Laufe des Gesechts eine vollständige Achsschwenkung nach links vollziehen, was nur mit großem Zeitverlust durchzuführen war und ein nur successives Eingreisen der verschiedenen Korps in die Schlacht ermöglichte.

Preußischerseits konnten auf dem linken Moselufer nur die gunächst zur Disposition stehenden beiden Armee-Rorps, bas III. und X., sowie die 5. und 6. Kavallerie-Division, gegen die muthmaßliche feindliche Rückzugsstraße über Mars la Tour vorgeschoben werden und zwar in einzelnen Rolonnen in breiter Front, fo daß die Einleitung zu ber fich hieraus entwickelnben blutigen Schlacht ben Charafter einer großartigen Refognoscirung annahm. Auf dem linken Flügel sollte das X. Armee=Korps, dem die 5. Kavallerie-Division (v. Rheinbaben) und die Garde-Dragoner-Brigade (Graf Brandenburg II.) zugetheilt war, auf der Straße über Thiaucourt und St. Hilaire, das III. Armee-Korps auf dem rechten Flügel mit der 6. Kavallerie - Division (Herzog v. Medlenburg - Schwerin) gegen bas Plateau Bionville = Gravelotte vorgehen. Das X. Armee - Korps, welches schon am 15. mit der 19. Infanterie-Division und der Garde-Dragoner-Brigade Thiaucourt erreicht hatte, dirigirte die bis Xonville vorpoussirte 5. Kavallerie-Division gegen Mars la Tour, wogegen die 19. und 20. Division, links weiter ausgreifend, von Thiaucourt und Pont à Moufson die Richtung auf St. Hilaire nehmen sollten.

Die 19. Infanterie-Division (Schwarzsoppen), welche als Spitze der II. Armee auf dem linken Ufer der Mosel vorgegangen war, hatte jedoch mehrere Detachirungen vornehmen müssen, zuerst das bereits am 15. im Moselthal gegen Wetz dis Novéant vorgeschobene Detachement des Oberst v. Lyncker (2 Bataillone, 2 Eskadrons und 1 leichte Batterie der 37. Infanterie-Brigade), welches den Uebergang des III. Armee-Korps über die Mosel decken sollte und dem nächst auch den Rest dieser Brigade (Oberst Lehmann), welche am 16. früh mit 4 Bataillone, 2 Eskadrons und 1 schweren Batterie, auf Chamblan zur Unterstützung der 5. Kavallerie-Division und als Berbindung mit dem III. Armee-Korps dirigirt wurde. Auf diese Weise verblied der 19. Infanterie-Division zum Vormarsch anf St. Hilaire nur die 38. Infanterie-Brigade (General v. Wedell) und die Garde-Dragoner-Brigade. Ihr sollte die 20. Infanterie-Division (Kraat) von Pont à Mousson folgen.

Stellungen auf dem linken Moselufer am 16. August früh. (Die punktirten Linien deuten die Marschrichtungen am Bormittage des 16. August an.)

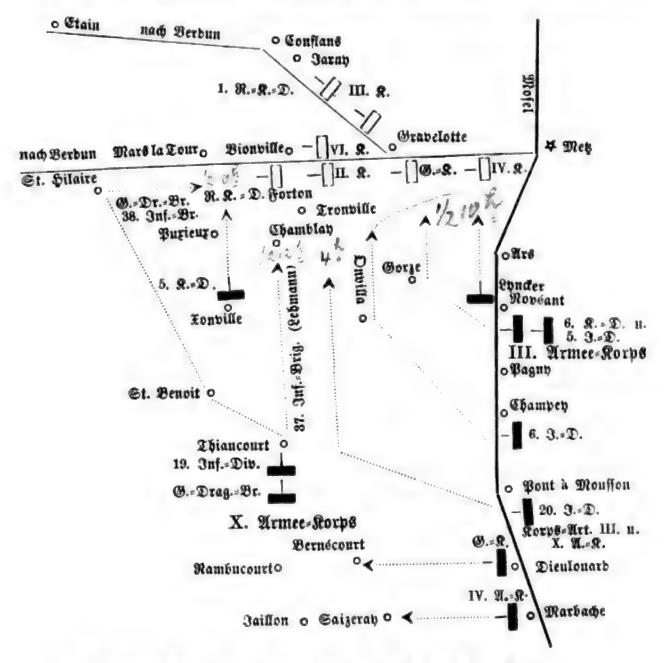

Der Maakstab der Stizze ist derfelbe wie auf Karte Nr. 2.

Die Frontausbehnung, in welcher die einzelnen Kolonnen vorrückten, betrug  $3^{1/2}$  Meilen. Die meisten Truppen hatten überdies,
um die ihnen vorgeschriebenen Punkte auf dieser Linie zu erreichen,
einen weiten, durch die Hitze sehr erschwerten Marsch zurückzulegen, die 19. Infanterie-Division über St. Hilaire bis Mars la
Tour von  $4^{1/4}$  Meilen, die 20. Infanterie-Division über Thiaucourt
und von da abbiegend auf Vionville von  $4^{1/2}$  Meilen, die 6. Infanterie-Division bis Tronville von über  $2^{1/2}$  Meilen. Daher kam
es, daß die einzelnen preußischen Abtheilungen zu sehr verschiedener
Reit auf dem Schlachtselde anlangten, so sehr auch der Kanonendonner

ihre Schritte beflügelte. Unter den vielen taktischen Bortheilen, welche den Franzosen bei der von keinem der beiden Theile bestimmt vorshergesehenen improvisirten Schlacht bei Bionville zur Seite standen, ist besonders auch der hervorzuheben, daß sie ausgeruht und frisch den Kampf annehmen konnten, wogegen der größte Theil der preussischen Truppen bereits höchst satiguirt das Schlachtseld erreichte und unmittelbar aus der Marschsorm in die Gesechtssormation übersgehen mußte, um während vieler Stunden, ohne abgelöst werden zu können, einen überaus hartnäckigen Kampf zu bestehen.

Außer der heldenmüthigen Tapferkeit und opferwilligen Hingebung, welche alle einzelnen Heerestheile des III. und X. Armee-Korps in der ersten Schlacht dieses Krieges, an welcher sie Theil nahmen, glänzend bewiesen, verdient ihre Ausdauer und ihre kräftige Haltung bei den allergrößten Strapazen vor und während der Schlacht die ehrendste Anerkennung. Die Schlacht bei Bionville liesert den schlagendsten Beweis von dem trefflichen und zuverläßlichen Geist des preußischen Soldaten, davon, was derselbe zu leisten und zu dulden im Stande ist, wenn es darauf ankommt, alle Kräfte einzusetzen, um eine seiner militairischen Ehre anvertraute wichtige, uoch so schwierige Aufgabe glücklich zu lösen.

Das III. Armee-Korps, das Detachement Lynker des X. Armee-Korps und die 5. und 6. Kavallerie-Division, welche ber Straße Met-Berdun am nächsten waren und baher ben Feind zuerst erreichten, standen von Morgens 1/210 Uhr bis Nachmittags 4 Uhr beffen weit überlegenen Kräften allein gegenüber und hatten einen überaus schweren Kampf zu bestehen. Um 1/212 Uhr traf die erste Berftärkung, die Brigade Lehmann bes X. Armee-Korps, auf bem Schlachtfelde ein, der Reft ber 19. und die 20. Infanterie-Division griffen aber erft um 4 Uhr Nachmittags entscheidend in bas Gefecht ein, so bag bas ganze III. und X. Korps von biefer Zeit an in ber Schlachtlinie stand. Gegen Abend, von 6 Uhr ab trafen von ben Neben-Korps weitere Berftarfungen auf bem rechten Flügel ein, zuerst vom VIII., sodann vom IX. Armee-Korps. Es erscheint daher angemessen, die Schilberung ber Schlacht in zwei größere Abschnitte zerfallen zu laffen, in die Zeit vom Morgen bis Nach= mittags 4 Uhr und in die Zeit von da bis zur Beendigung der Schlacht.

## Berlauf ber Schlacht von 91/2 Uhr Morgens bis 4 Uhr Rachmittags.

In Folge bes am Abend bes 15. August ausgegebenen Befehls des fommandirenden Generals des III. Armee = Rorps, General= Lieutenant v. Alvensleben II., trat die 6. Infanterie-Division (General v. Buddenbrock), gefolgt von der Korps-Artillerie, am 16. um 5 Uhr Morgens ben Vormarsch von Champen und Pont d Mousson über Onville auf Mars la Tour an; die 6. Kavallerie-Division hatte um 51/2 Uhr die Brücke bei Noveant passirt und rückte über Gorze auf Bionville vor, gefolgt von der 5. Infanterie-Division (General-Lieutenant v. Stülpnagel). Die schon in der Nacht zum 16. von den Vortruppen der 5. Infanterie-Division erfolgte Besetzung des Terrainabschnitts Gorze=Onville schützte diesen Vormarsch und verdectte ihn dem Feinde. Von Gorze und Onville steigt das Terrain schroff zum Plateau von Gravelotte=Rezonville empor; der Marsch bort hinauf, bei einer Site, die besonders in ben engen Thälern schon am Morgen unerträglich war, auf Wegen, welche meift nur 4 Schritt breit, von den Mauern ber Weinberge eingeschloffen maren, bot bie größten Beschwerben.

Offizierpatrouillen, welche auf das Plateau voraus entsandt waren, meldeten, daß bei Tronville und Vionville feindliche Vorsposten ständen und dicht hinter diesen Orten umfangreiche Zeltlager zu erkennen wären.

Bei der hierdurch gewonnenen Ueberzeugung, daß die feindliche Armee noch nicht ihren Abmarsch nach Berdun angetreten habe, besschloß General-Lieutenant v. Alvensleben sosort, den Feind mit dem III. Armee-Korps und der 6. Kavallerie-Division anzugreisen, um ihn unter allen Umständen sestzuhalten. General-Lieutenant v. Budden-brock erhielt daher den Besehl mit der 6. Infanterie-Division dis auf daß Plateau vorzurücken und in einer verdeckten Ausstellung daß Eintressen der 6. Kavallerie-Division abzuwarten. Um 8 Uhr ließ aber eine von den Offizier-Patrouillen eingehende zweite Meldung vermuthen, daß der Feind in nördlicher Richtung abzumarschiren im Begriff stehe. Um ihm diesen Kückzug wo möglich zu verlegen, beschl General-Lieutenant v. Alvensleben, daß die 6. Infanterie-Division in der Richtung Mars la Tour-Jarny vorrücken solle.

Um 9 Uhr erreichte die 6. Kavallerie=Division das Plateau und warf die in der linken Flanke des französischen II. Korps vorgeschobenen Kavallerie=Bosten zurück. Kurze Zeit darauf rückte auch

auf dem linken Flügel die 5. Kavallerie-Division, welche von Xonville auf Puxieux vorgegangen war, in der Richtung auf Tronville vor. General-Lieutenant v. Rheinbaben, um 9½ Uhr von dem Entschluß des General-Lieutenants v. Alvensleben anzugreisen in Kenntniß gessetzt, ließ sosort zurückmelden, daß er mit der ganzen Division den Angriff unterstützen werde und auch dem auf St. Hilaire vorrückenden X. Armee-Korps von der Sachlage Meldung erstattet habe.

Die 13. Kavallerie-Brigade (General v. Redern) (die Hufaren= Regimenter Nr. 11 und 17)\*) erhielt ben Auftrag mit ben 4 reiten= ben Batterien der 5. Kavallerie-Division gegen Bionville vorzugeben, das Terrain aufzuklären, den Feind zu rekognosziren und ihn zur Entwickelung seiner Kräfte zu zwingen. Das erfolgreiche Feuer diefer unter ben Befehl des Majors Rorber gestellten Batterien, welche der Reiterei gegen Bionville ked vorauseilten und auffuhren, eröffnete um 1/210 Uhr die Schlacht. Die französische Ravallerie= Division Forton wurde durch diesen Artillerie = Angriff vollständig überrascht, denn fann hatten die Feldwachen den Anmarsch bes Feindes signalifirt, als bereits die Lagerplätze der Ravallerie-Divisionen Forton und Balabregue mit Granaten heftig beschoffen murben. Zwei westlich von Vionville postirte französische Batterien wurden vertrieben und zwei andere, welche südlich des Dorfs bebouchiren wollten, daran verhindert. Die zur Sicherung der linken Marsch= kolonne aufgestellte französische Kavallerie, 34 Eskabrons und 4 reitende Batterien, wurde berart überrascht, daß sie, obschon mehr als vier= mal so start als die Kavallerie-Brigade Redern, sich vor dieser schleunigst hinter die Lagerplätze des II. Korps bis Rezonville zurück= General Froffard ließ bei ben erften Ranonenschüffen bas Lager 20a. des II. Korps allarmiren und sofort die schon im Boraus für diesen Fall beftimmten und refognoszirten Gefechtsstellungen einnehmen. Die Division Bataille bilbete ben rechten Flügel auf ben, bas Dorf Flavigny beherrschenden Höhen; die Division Bergé den linken Flügel auf derselben Terrainerhöhung; die dem II. Korps zugetheilte Infanterie-Brigade Lapasset wurde links rudwärts zur Sicherung ber linken Flanke aufgestellt; fie follte die Wälder von St. Arnould und Ognons beobachten und ben Ausgang bes Defilees von Gorze ber beden. Auch das VI. Korps (Marschall Canrobert) rückte zwischen

<sup>\*)</sup> Das zu dieser Brigade gehörende 10. Husaren-Regiment war abkommans birt und nahm Theil an dem großen Kavallerie-Gesecht bei Mars la Tour.

ben beiben nach Berbun führenden Strafen in die Gefechtslinie, inbem baffelbe fich mit dem linken Flügel, (die Infanterie Division Lafont de Billiers und das 9. Linien-Regiment der nach Chalons abgedrängten Division Bisson,) an die Strafe nach Mars la Tour vorwärts Rezonville anlehnte und der rechte Flügel, die Division Tixier sich bis St. Marcel ausbehnte. Die Infanterie = Division Levassor=Dorval wurde hinter bem linken Flügel, Front gegen Süden zurückgehalten, um erforderlichen Falls die Brigade Lapasset in der Ueberwachung der zahlreichen Ravins zu unterstützen, welche durch die Wälder nach Ars und Noveant führen. Durch bas erste tede Auftreten von 2 preußischen Kavallerie-Regimentern und 4 reitenden Batterien bei Bionville fah sich ber Feind veranlaßt, zwei ganze Armee-Korps zu entwickeln und in einer gegen Westen gerichteten Gefechtsfront beplopiren zu laffen. Es war dies jedenfalls eine falfch gewählte Front, die sich nur aus der völligen Unsicherheit exflaren läßt, in welcher sich das französische Hauptquartier hinsichts der Bewegungen und Stellungen ber über bie Mofel vorgegangenen deutschen Korps befand.

Marschall Bazaine begab sich auf die erfte Meldung des beginnenden Rampfes von seinem Hauptquartier Gravelotte auf bas Schlachtfeld, nachdem er angeordnet, daß bas Garde-Korps fich als Reserve östlich bes Ravins de la Jurée zu beiden Seiten der Straße aufstellen solle, die Boltigeur-Division rechts bei Malmaison, die Grenadier Division links ber Strafe bis zum Bois bes Ognons. Gleichzeitig wurde Marschall Le Boeuf aufgefordert, mit bem zwischen St. Marcel und Berneville ftehenden III. Korps eine Linksschwenkung zu vollziehen, um das VI. Korps zu unterftüten und den daffelbe von Westen her angreifenden Feind in die Flanke zu fassen. Un bas von Woippy nach der nördlichen Straße nach Verdun in Anmarsch begriffene IV. Korps scheint kein besonderer Befehl ergangen zu sein, da Marschall Bazaine in seinem Schlachtbericht fagt, daß er auf die Rriegs= erfahrung des Generals Ladmirault gerechnet habe, derzufolge er bem Kanonenschuß nach marschiren und die Schwenfung bes III. Korps unterstützen werde, um sich demnächst vor demselben zu befinden.

Inzwischen war die preußische 6. Infanterie-Division bei Tronsville angelangt und erhielt hier den Besehl rechts zu schwenken und die Stellung von Bionville und Flavigny, welche der Feind stark besetzt hatte, anzugreisen, mithin einen Borstoß gegen das auf dem linken Flügel der Rhein-Armee stehende II. Korps auszusühren.

Um 101/4 Uhr ging die Division Buddenbrock gegen die vom Feinde besetzten Anhöhen vor, nahm fie nach schwerem Rampfe und entriß in Folge beffen die Dörfer Bionville und Flavigny dem Feinde im ersten Aulauf. Bährend dieser Gefechte fuhr die Korps-Artillerie bes III. Armee-Korps auf dem Höhenrande vorwärts der Straße Gorze-Bionville, mit ihrem linken Flügel unweit Flavigny auf. Die 4 reitenden Batterien der 5. Kavallerie-Division verblieben in ihrer Aufstellung westlich von Bionville den ganzen Tag und trugen wesent= dazu bei, dem Gefecht auf dem linken preußischen Flügel einen festen Salt zu geben. Dehrmals waren fie überlegenem feind= lichen Artilleriefeuer ausgesetzt, wiesen in der hin und her wogenden Schlacht zu wiederholtenmalen Ravallerie-Angriffe bes Feindes ftandhaft gurud und fügten den zu Offensivvorstößen vorbrechenden feind= lichen Kolonnen so große Berluste bei, daß mehrere dieser mit Granatfeuer überschütteten Rolonnen erschüttert zurüchweichen mußten. Die Kavallerie-Division Rheinbaben wurde getheilt; die Brigade Rebern sollte den Angriff der 5. Infanterie-Division, die Brigade Bredow (Küraffier = Regiment Dr. 7 und Ulanen = Regiment Dr. 16) ben ber 6. Infanterie-Division unterstützen, die Brigade Barby (Ruraffier = Regiment Nr. 4, Ulanen = Regiment Nr. 13 und Dragoner= Regiment Mr. 19) ben äußersten linken Flügel sichern, weshalb fie nach Mars la Tour birigirt wurde.

Auf bem preußischen rechten Flügel hatte die Division Stülp= nagel auf der Straße Gorze-Bionville das Plateau furz vor 10 Uhr erstiegen und stieß westlich des Bois de Vionville auf feindliche Bataillone der Brigade Lapasset, welche von Rezonville über Flavigny vorge= gangen maren, um bas Debouchiren ber Division zu verhindern. entspann sich ein bis zum Bajonetkampf durchgeführtes lebhaftes Ge= fecht, welches mit dem Rückzuge bes Feindes auf Rezonville endete. Den nunmehr hier eintretenden augenblicklichen Stillftand benutte bie Division Stülpnagel, zu ber bas Detachement bes Oberften v. Lynder des X. Armee-Korps von Noveant her, gestoßen war, dazu, sich auf bem Böhenruden nördlich ber Strafe Gorze-Bionville und im öftlich bavon gelegenen Bois be St. Arnould festzusetzen. Die Korps= Artillerie des III. Armee-Korps fuhr westlich des Bois de Bionville auf, die Luden zwischen ben beiben fampfenden Divisionen ausfüllend. In dieser Stellung behauptete sich die Division in unerschütterlicher Bravour gegen die wiederholten hartnäckigen Offensivstöße des Feindes, bie zum Theil mit frischen Kräften vollführt wurden, während die

ermüdeten preußischen Truppen ohne Ablösung kämpfen mußten und durch das überhöhende und weittragende seindliche Feuer schwere, nicht sofort wieder zu ersetzende Verluste erlitten. Es war ein Kampf auf Tod und Leben; jeder einzelne preußische Soldat fühlte aber die Nothwendigkeit auch nicht einen Schritt zu weichen, da mit dem Aufsgeben des theuer erkauften Plateaurandes die Hauptaufgabe des Tages versehlt gewesen sein würde.

Merkwürdigerweise hielt Marschall Bazaine, obschon er zunächst boch nur die Angriffe auf seinen linken Flügel zu befürchten und dies in der That ins Auge gefaßt hatte, anch seinen sich dis St. Marcel ausdehnenden rechten Flügel, das VI. Korps, noch immer für sehr bedroht, obschon diesem bis dahin noch kein Feind sich entzgegengestellt hatte. Um den rechten Flügel vor dem Eintreffen des III. Korps in die Schlachtlinien noch mehr zu sichern, beorderte er die Kavallerie-Division Forton vom linken nach dem rechten Flügel, wo sie sich hinter dem VI. Korps auf der alten Kömerstraße mit dem Rücken gegen das Gehölz von Billers aux Bois ausstellen und günsstige Momente zu Attacken benutzen sollte. Gleichzeitig zog der Marschall seine schweren (12pfünder) Batterien in die Schlachtlinie wodurch diese wesentlich verstärkt wurde.

Auf preußischer Seite traf um  $11^{1/2}$  Uhr bei Tronville die erste Verstärkung des im Kampse begriffenen III. Armee-Korps ein, die 37. Infanterie Brigade (Oberst Lehmann) des X. Armee-Korps, welche aber nur 4 Bataillone zählte, da von dieser Brigade Oberst v. Lyncker mit 2 Bataillonen detachirt war. Beigegeben waren der Brigade 2 Eskadrons des Husaren-Regiments Nr. 9 (von der Divisions-Kavallerie der 19. Infanterie-Division) und 1 schwere Batterie.

Bisher hatte das III. Armee-Korps dem französischen II. und Theilen des VI. Korps gegenüber gestanden. Auf beiden Seiten nahten Verstärkungen, französischerseits das III. und IV. Korps, welche vom rechten Flügel aus im Begriff standen, die anbesohlene Linksschwenkung auszusühren, von deutscher Seite zunächst der Rest der 19. Infanterie-Division und die 20. Infanterie-Division des X. Armee-Korps, sowie die Garde-Dragoner-Brigade. General-Lieutenant v. Schwarzsoppen war mit dem Rest der 19. Infanterie-Division (Brigade v. Wedell) und 2 Batterien, sowie mit der Garde-Dragoner-Brigade um 5 Uhr früh von Thiaucourt ausgebrochen, um die Straße Metz-Verdun bei St. Hisaire zu erreichen; General-Major v. Kraat mit der 20. Infanterie-Division und der Korps-Artillerie sollte von

## Stellungen in der Schlacht von Bionville am 16. August gegen Mittag.

(Der Maaßstab ber Stizze stimmt mit bem ber Spezialtarte von Det und Umgegend überein.)



Pont à Mousson auf derselben Straße solgen und setzte sich um  $4^{1}/_{2}$  Uhr früh in Marsch. Der kommandirende General des X. Armee-Rorps, General der Infanterie v. Boigts-Rhetz, hatte sich ans sangs der Marsch-Kolonne des General-Lieutenants v. Schwarzkoppen angeschlossen, eilte aber mit seinem Stabe, in nördlicher Richtung von

ber Strafe auf St. Hilaire abbiegend, nach Rionville, nachdem er bie erften Meldungen ber 5. Kavallerie-Division erhalten hatte. Der Chef des Generalstabs, Major v. Caprivi, befand sich bereits seit früh Morgens bei der 5. Kavallerie-Division, welcher er personlich zwei reitende Batterien Verstärfung zugeführt hatte. Als nun ber von Vionville ber erschallende Kanonendonner den Beginn eines ernften Rampfes in diefer Gegend verkundete, erließ ber General v. Boigts= Rhet sofortige Befehle an alle Marschkolonnen des X. Korps, dieselben auf bas Schlachtfelb heranzuführen. Major v. Caprivi hatte zu gleichem Zwed auch ichon vom Schlachtfelde felbst Offiziere an die Truppenführer entfandt. Es dirigirten sich mithin bald barauf alle Truppenkolonnen des X. Armee-Rorps, mehrere berfelben, bevor fie ben ausdrücklichen Befehl bazu erhalten hatten, dem Ranonenbonner folgend, auf bas Schlachtfeld. Die Garbe-Dragoner-Brigabe und die 38. Infanterie-Brigade mandten sich um 12 Uhr von St. Hilaire oftwärts, die 20. Infanterie-Division mit der Korps-Artillerie um 11½ Uhr von Thiaucourt nordwärts. (S. Stizze S. 297.)

Während die 5. Infanterie-Division auf dem rechten Flügel wegen ber ungünftigen, die Entwickelung verhindernden Terrainverhältnisse sich größtentheils nur abwehrend gegen die sich unaufhörlich wiederholenden Offensivstöße des Feindes verhalten und ihre Stellung behaupten konnte, hatte auf dem linken Flügel die 6. Infanterie-Division ihre Angriffe in ber Richtung auf Rezonville fortgesett. Etwa um 121/2 Uhr wurde in der Gefechtslinie des II. französischen Rorps General Bataille verwundet und mußte das Schlachtfeld ver-Seine Division, ben rechten Flügel bes Rorps bilbend, be= gann vor ben anftürmenden feindlichen Maffen zu weichen und wurde auch ein Theil ber in bem Centrum stehenden Division Berge mit Marschall Bazaine ließ baher die vordringende preußische fortaerissen. Infanterie burch 2 Ravallerie-Regimenter (Garde - Ruraffier- und 3. Lanciers = Regiment)\*) sofort attacfiren und folgte biefer Attacke mit einer reitenden Garde-Batterie ohne alle weitere Bedeckung. Attacke der Lanciers wurde von der preußischen Infanterie zurud-

<sup>\*)</sup> Das 3. Lanciers-Regiment gehörte zum V. Korps und war der Brigade Lapasset beigegeben, mit der es nach der Schlacht bei Saarbrikken zur Rhein-Armee abgedrängt wurde.

gewiesen, ebenso die der Garde-Rüraffiere, welche in 3 Linien wie auf dem Exerzierplatz den Lanciers folgten; die französische Kavallerie vermochte in kein einziges Karree einzubrechen und stürzte sich in wilder Unordnung zurud. Die Kavallerie-Brigade Redern brach nun ihrerseits zur Verfolgung vor, einzelne Husarenschwärme brangen in diesem Wirrwarr in die reitende Garde-Batterie, in der sich Marschall Bazaine befand, ein, nahmen 6 Geschütze und der Marschall sah sich genöthigt, zu feiner Bertheidigung ben Degen zu ziehen. Es entspann sich zwischen den verfolgenden Husaren und dem Stabe des Marschalls ein heftiger Einzelkampf, bis von Rezonville her die dort zurückgelaffene Stabswache bes Hauptquartiers (eine Eskadron des 5. hu= saren=Regiments) zum Schutze des Marschalls herbeieilte, den größten Theil der ked zu weit vorgedrungenen preußischen Husaren niederhieb und ihnen die eroberten Geschütze wieder abnahm. Inzwischen war auch Herzog von Mecklenburg-Schwerin mit der 6. Kavallerie-Division vorgebrochen, die 14. Kavallerie-Brigade (Oberft v. Diepenbroid= Grüter, Küraffier=Regiment Dr. 6, Ulanen=Regimenter Dr. 3 und 15) links, die 15. Kavallerie-Brigade (General v. Rauch, die Husaren-Regimenter Nr. 3 und 16) rechts. Bunächst nahm die Division die zurückgeworfenen Husaren der Ravallerie-Brigade Redern auf, vernichtete die ihr entgegenstürmende Husaren=Estadron der Stabs= mache Bazaine's, erhielt sodann aber ein von allen Seiten losbrechendes derartiges höllisches Geschütz-, Mitrailleusen- und Gewehrfeuer, daß sie sich genöthigt sah, als sie auf 500 Schritt an die intakte feindliche Infanterie herangekommen war, Kehrt zu machen und sich nach ftarken Berluften zurückzuziehen.

Den hiernach folgenden Stillstand des Gesechts benutte Marsschall Bazaine dazu, das start erschütterte und erschöpfte Korps Frossards durch die Garde-Grenadier-Division Picard ablösen zu lassen, welche unter persönlicher Führung des General Bourbaki die Stellungen der Divisionen Bataille und Verze einnahm. Gleichzeitig verstärkte der Marschall seinen linken Flügel, indem er die Garde-Voltigeur-Division Deligny von Malmaison südwärts gegen den Wald des Ognons mit dem Auftrage vorschickte, diesen Wald durch das Garde-Chasseur-Bataillon zu besetzen und die von Novéant und Gorze nach dem Plateau von Gravelotte führenden Deboucheen scharf zu besobachten. Die bisher als Reserve der linken Flügel-Vrigade Lapasset zurückgehaltene Division Levassor des VI. Korps wurde in die Schlachtlinie vorgezogen, so daß die aus dem Gesecht zurückgezogenen

beiden Divisionen des II. Korps nunmehr die alleinige Reserve des linken Flügels bildeten.

Das französische VI. Korps stand noch in seiner alten Stellung auf dem rechten Flügel und bedrohte die Division Buddenbrock, welche sie weit überflügelte, mit einem umsassenden Flankenangriff. Diesem vorzubengen, erhielt General v. Buddenbrock den Befehl Bionville und Flavigny zwar sestzuhalten, mit seinen Hauptkräften aber nördlich von Bionville vorzudringen, um in dem nördlich von der Chausse an der alten Kömerstraße besindlichen Walde Terrain zu gewinnen und dadurch seine linke Flanke besser zu sichern. Es wurde zunächst das Infanterie-Regiment Nr. 24 in das Gehölz vorgeschickt, dem später das Füsilier-Regiment Nr. 35 und das 2. Bastaillon des Infanterie-Regiments Nr. 91 (von der Brigade Lehmanu des X. Armee-Korps) folgten. Es entwickelte sich hier ein langwieriges und hartnäckiges, hins und herwogendes Waldgesecht mit den Truppen des VI. französischen Korps.

Die um diese Beit bem General-Lieutenant v. Alvensleben gugehende Meldung, daß ein auf ber Strafe Met-Doncourt abmarschirtes feindliches Korps mit seinen Kolonnen Kehrt gemacht habe und im Begriff stände, das Plateau füdlich von Bruville zu ersteigen, erhöhte die Gefahr, in der die 6. Infanterie-Division schwebte, von weit überlegenen Kräften umgangen und in Flanke und Rücken angefallen zu werben. Gegen biefen neu auftauchenden Feind - es war bies das III. Korps - ftanden bem General v. Budbenbrock nur 2 Bataillone des Regiments Nr. 20, die bisher südwestlich von Bionville in Reserve gestanden hatten, nach dem Gintreffen der 4 Bataillone der Brigade Lehmann aber der 6. Infanterie-Division überwiesen wurden, zur Disposition. General v. Alvensleben befahl baher, daß auch die noch übrigen drei Bataillone der Brigade Leh= mann, (das 1. Bataillon Infanterie-Regiment Nr. 78, das 1. und Füsilier=Bataillon Infanterie=Regiments Nr. 91), welche er als all= gemeine Reserve hinter dem linken Flügel zurückzuhalten beabsichtigt hatte, zur Deckung des äußersten linken Flügels vorgeben und den Wald nördlich von Tronville besetzen sollten. Dies geschah ohne erheblichen Verluft; an der jenseitigen Lisiere empfing aber die Ba= taillone ein so verheerendes Feuer des auf den Höhen postirten Feindes und auf so weite Diftanz, daß sie, um das Feuer ber nicht fo weit tragenden Bundnadelgewehre zur Geltung bringen zu konnen, sich genöthigt saben, gegen alle sonstigen Regeln, aus ber Waldlifiere

heraus Schützenschwärme gegen die stark besetzten Höhen vorzuschieben. Erst am Nachmittage wurden diese 3 Bataillone gezwungen, als sie in der linken Flanke von starken seindlichen Kräften umfaßt wurden, den Wald zum größten Theil aufzugeben.\*)

Das Waldgesecht, welches die von der 6. Insanterie-Division nördlich und nordwestlich von Vionville vorgeschickten Bataillone zu bestehen hatten, kostete deshalb besonders bedeutende Opfer, weil der Feind nördlich der Straße Vionville-Rezonville unsern der alten Römerstraße eine starke Artillerieausstellung genommen hatte und von hier aus sowohl den Wald, als die dei Vionville stehenden reitenden Batterien sehr wirksam beschoß. General Buddenbrock richtete daher seine Offensivvorstöße hauptsächlich gegen diese seindliche starke Stellung und es gelang ihm, zeitweise die Batterien aus ihrer guten Position zu vertreiben, sowie auch 1 Geschütz zu erobern.

Auf dem mehr öftlich gelegenen Plateau befand fich eine zweite feindliche Geschützaufstellung, welche mit ber die linke Flanke ber 6. Division umfassenben Borwärtsbewegung bes frangosischen VI. Korps bie Division aufs Meußerste gefährdete. Die Berftärfungen burch bas X. Armee-Rorps näherten sich bereits bem Schlachtfelbe. barauf an, bag bis bahin General v. Buddenbrock unter allen Umftänden Stand hielt und wurde daher ber Ravallerie-Brigabe Bredow, welche vorher ichon vom rechten Flügel nach ber Chaussee Mars la Tour-Bionville gezogen worden war, ber Befehl ertheilt, zwischen bem Walbe und ber Chauffee gegen die feindliche formidable Stellung Die Befürchtung lag nabe, bag ein ohne Artillerievorzubrechen. Vorbereitung unternommener Kavallerie-Angriff auf intakte Infanteriemaffen und gewaltige Artillerielinien, total miglingen konnte, jedenfalls aber schwere Verlufte herbeiführen muffe; bennoch aber mußten von der Ravallerie diese Opfer des großen Ganzen wegen gefordert werben, um vor Allem ben avancirenden Feind zum Stehen zu bringen und Beit zu gewinnen.

Die Kavallerie-Brigade Bredow zählte, als sie den Auftrag zum Durchbrechen der seindlichen Schlachtlinie des VI. Korps erhielt, nur 6 Eskadrons, je drei des Kürassier-Regiments Nr. 7 und des Ulanen-Regiments Nr. 16.\*\*) Sie zögerte aber keinen Augenblick,

<sup>\*)</sup> In diesem Waldgefecht fiel der Kommandeur des 91. Infanterie-Regiments, Oberst v. Kamecke.

<sup>\*\*)</sup> Das zur Brigade gehörende Dragoner-Regiment Nr. 13 hatte kurz vorher einen anderen Auftrag nach dem äußersten linken Filigel erhalten und je 1

an die fie mit ganglicher Bernichtung bedrohende, faft unlösbar scheinende Aufgabe opferwillig ben letten Blutstropfen einzuseten, um ihrer Pflicht und Soldatenehre zu genügen. Die 6 Estadrons gingen westlich von Bionville über die Chaussee zuerft in nördlicher Richtung und in eng zusammengezogener Kolonne, die Küraffiere an ber Tete, bis in die Nahe des Waldes vor; hier schwenkte die Kolonne rechts, beplopirte sodann rechts in Estabrons und marschirte auf, Alles dies im ftarten feindlichen Geschützeuer. Die 3 Esta= brons des 7. Küraffier-Regiments auf dem linken Flügel, welche hiernach zuerst ihre Front formirt hatten, setzen sofort zur Attace an, bas 16. Ulanen-Regiment folgte etwas fpater auf bem rechten Flügel, so daß anfangs unwillkürlich eine Echelon-Attace erfolgte. Im Ru und unter weithin schallendem herzhaften Hurrah waren die feuerspeienden Batterien erreicht, die Bedienungsmannschaften niedergehauen und es fturzte fich nun bie in gleiche Bobe gekommene ganze Brigabe auf die bahinter ftebenden langen Infanterielinien, welche die heranbrausende Kavallerie mit heftigem Feuer empfingen. auch diese Linien wurden schnell burchbrochen und zwar so rasend schnell, daß nur wenige Frangofen bagu tamen, einen zweiten Schuß Pallasch und Lanze wütheten furchtbar in ben aufge= abzugeben. lösten feindlichen Reihen. Die Hauptaufgabe mar über alles Erwarten glücklich gelöft; aber Kampfesmuth riß ben feden Reiter= schwarm unaufhaltsam immer weiter vorwärts, trot aller Unstrengungen ber Offiziere, ihre Mannschaften zu sammeln und halten zu lassen. Sie stürzten sich in ber Karriere auf eine hinter ber Infanterie aufgestellte Mitrailleusenlinie, das schrillende Feuer derselben nicht achtend. Schon hatten bie vorderften Reiter mit Aufbietung ber letten Kraft ihrer Pferbe biese Mitrailleusen erreicht, schon hieben und stachen sie auf die Bedienungsmannschaften ein und wendeten Die Rartatschgeschütze, um sie als Siegestrophäe zurudzuführen, als unerwartet in ber linken Flanke aus bem Balbchen an ber alten Römerstraße das französische 7. Kürassier-Regiment von der in dieser Gegend stehenden Kavallerie-Division Forton vorbrach. Gine Esta= bron besselben warf sich in die Lücken ber auseinander gekommenen preußischen Estadrons, die übrigen Estadrons und die Dragoner-Gleichzeitig warfen fich frangösische Brigade folgten im Trabe.

Estadron der beiden anderen Regimenter waren abkommandirt, um das Vorgehen der Infanterie gegen das Wäldchen bei Mars la Tour zu unterstützen.

Chasseurs und Husaren durch die Intervallen des 2. Infanterietreffens auf die Ulanen bes rechten Flügels und so saben fich bie bis babin fiegreichen 6 preußischen Estabrons, von allen Seiten attadirt, gezwungen, bem Feinde ben Rücken zu wenden. verfolgt von den frangösischen Reitern, mußten sie, um sich einen Ausweg zu bahnen, auf fast athemlosen Pferben aufs Rene bie wieber gefammelten feindlichen Infanteriemaffen burchbrechen. ein verzweifelter Tobesritt, der die schwersten Opfer forderte. Wunder daher, daß die französischen Berichte diesen Migerfolg preußischer Waffen in gewohnter Uebertreibung ausbeuteten und furzweg behaupteten: "Das Küraffier = Regiment des Grafen Bismarck fei vernichtet". Allerdings fehrten aus diesem furchtbaren Kampfgewühl vom 7. Küraffier-Regiment nur 7 Offiziere und 70 Mann, 16. Ulanen-Regiment nur 6 Offiziere und 80 Mann gurud, beibe Regimenter retteten ihre Standarten und fonnten, nachdem die beiden betachirten Estadrons wieder zu ihnen gestoßen waren, noch auf bem Schlachtfelbe bes Tages in 4 schwachen Eskadrons ein jedes wieder formirt werben. Von Vernichtung war daher feine Rebe; wohl aber hatten die von der Kavallerie in einem höchst bedenklichen Gefechtsmoment verlangten Opfer vollständig den beabsichtigten Erfolg. Der so gefahrdrohende Angriff bes VI. französischen Korps gegen den linken Flügel der 6. Infanterie-Division tam vollständig ins Stocken und wurde nicht wieder aufgenommen, ein Beweis, wie fehr die französischen Truppen durch die vehemente Attacke der wenigen preußischen Eskadrons erschüttert worden waren.

Aber neue, noch bei Weitem größere Gefahren bedrohten den linken preußischen Flügel, die Division Buddenbrock und einen Theil der 5. Kavallerie-Division. Um 2 Uhr rückte Marschall Le Boeuf mit dem III. Korps in die Gesechtslinie des französischen rechten Flügels ein und um 3 Uhr begann auch General L'Admirault mit dem IV. Korps in der gesahrdrohenden Kichtung über St. Marcel, Bruville gegen Mars la Tour vorzugehen, auf welchem Wege preußischerseits ihm zunächst nur Kavallerie entgegengestellt werden konnte.

Marschall Bazaine hatte den Besehl ertheilt, daß während das IV. Korps den Vorstoß gegen den linken seindlichen Flügel nach vollsständiger Umgehung und Ueberflügelung desselben energisch durchsführen sollte, sich das III. Korps mit zwei Divisionen (Ahmard und Nahral) in der auf dem rechten Flügel des VI. Korps erreichten

Schlachtlinie fräftig zu behaupten hätte, eine übergroße Borsicht, die durch die französische bedeutende lleberlegenheit auf dem rechten Flügel keinesfalls geboten schien. Auch für seinen linken Flügel war der Marschall ernstlich besorgt, da ihm die Nachricht zugegangen war, daß seindliche Berstärkungen über Ars und Noveant heranrückten. Es wurde daher angeordnet, daß die Division Montaudon des III. Korps auf Gravelotte zurückdirigirt werden sollte, woselbst auch die inzwischen retablirten beiden Divisionen des II. Korps aufgestellt wurden, um die Deboucheen von Ars sur Moselle zu besetzen. Zur Sicherung der linken Flanke wurden 12pfündige und Mitrailleusens Batterien gegen die Ausgänge dieses scharf eingeschnittenen Ravins placirt, um jedes Debouchiren unmöglich zu machen.

Die französische Schlachtlinie, welche am Morgen des 16. gegen Westen gerichtet war, hatte hauptsächlich durch die als nothwendig erkannte Verstärkung res linken Flügels und die große Linksschwenkung des rechten Flügels nach und nach die Hauptsront gegen Süden gesnommen, womit die Absicht nach Verdun abzumarschiren fürs Erste gänzlich aufgegeben wurde.

Die der gesammten Rhein-Armee allein entgegenstehenden beiden Infanterie-Divisionen des III. Armee-Korps, eine Infanterie-Brigade des X. Armee-Korps, 2 Kavallerie-Divisionen und etwa 100 Gesschütze, hatten bei der numerisch übergroßen seindlichen Ueberlegenheit aller Waffen einen unsäglich harten Stand; daß sie aber demungeachtet mit unerschütterlicher Zähigkeit und Bravour die gleich anfangs auf dem Plateau errungenen Stellungen sesthielten, der übermächtige Feind nur auf seinem rechten Flügel, wo ihm nur schwache Kräfte entgegengestellt werden konnten, Terrain zu gewinnen vermochte, mit seiner ganzen Armee aber gegen ein einziges preußisches Armee-Korps in Schlachtlinie ausmarschiren mußte, ohne dasselbe vernichten oder zum Küczuge zwingen zu können, wird allen den Tapfern der II. Armee, die an den blutigen Kämpsen am 16. Theil nahmen, zum unvergänglichen Ruhme gereichen.

Die Ueberlegenheit des Feindes war von Beginn des Kampfes an in stetem Wachsen geblieben, wogegen General v. Alvensleben bis gegen 4 Uhr nur durch eine einzige Infanterie-Brigade des X. Armee-Korps verstärkt werden konnte. Um 3 Uhr, nachdem auch das französische III. und IV. Korps in die Schlachtlinie eingerückt waren, standen den preußischen  $2^{1/4}$  Infanterie- und 2 Kavallerie-Divisorien französischerseits nicht weniger als  $9^{3/4}$  Infanterie-Divis

sionen\*),  $5^{1/2}$  Kavallerie-Divisionen und über 400 Geschütze in erster Linie unmittelbar gegenüber. An Infanterie waren daher die Franzosen in der Schlachtliuie selbst den Preußen über 4 Mal, an Kasvallerie sast 3 Mal und an Artillerie um das Viersache überlegen.

Außerdem hielt Marschall Bazaine bei Gravelotte noch 3 Infanteries Divisionen als Reserve des linken Flügels, eine Infanteries Division (Metmann) des III. Korps, und eine Infanteries Division (Lorencez) des IV. Korps als Reserve des rechten Flügels zurück, wohingegen General v. Alvensleben bereits seine sämmtlichen Reserven in der Gesechtslinie hatte verwenden müssen. Erst nachdem letzterer mit seinem isolirten Korps über 6 Stunden die heftigsten Kämpfe durchgekämpst, trasen um 4 Uhr die ersten größeren Berstärkungen durch das X. Armeeskorps in der Schlachtlinie ein, aber auch diese reichten noch bei Weitem nicht aus das Stärkeverhältniß zum Feinde auszugleichen.

## Berlauf ber Schlacht bon Rachmittage 4 Uhr bis gum Abend.

In dem Hauptquartier der II. Armee zu Pont à Mousson trasen Nachmittags  $12^{1/2}$  Uhr die ersten Meldungen vom III. Armee-Rorps über den unternommenen Angriff bei Vionville und Rezonville ein. Prinz Friedrich Carl setzte den kommandirenden General des IX. Armee-Rorps, General der Infanterie v. Manstein, davon in Kenntniß und beauftragte ihn, mit seinem auf dem Marsche von Silligny nach Corny begriffenen Korps die rechte Flanke des III. Armee-Korps zu decken, sowie dasselbe nach Kräften zu unterstützen. In Folge der weiteren Meldungen des General-Lieutenants v. Alvens-leben, daß das ganze III. Armee-Korps in heftigem Kampse stände, begab sich der Prinz auf das Schlachtseld, das er nach überaus scharsem Kitt um  $3^{1/2}$  Uhr erreichte.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Es waren dies: 2 Infanterie-Divisionen IV. Korps, 2 Infanterie-Divisionen III. Korps, 3 Infanterie-Divisionen VI. Korps, 2 Garde-Infanteries Divisionen, die Infanterie-Brigade Lapasset und das 9. Linien-Infanterie-Regiment des VI. Korps.

<sup>\*\*)</sup> Es waren dies die Reserve-Kavallerie-Divisionen Forton, die Garde-Kavallerie-Division, die drei Kavallerie-Divisionen des II., III., IV. Korps, das 3. Lanciers-Regiment des V. Korps, und das 2. Regiment Chasseurs d'Afrique der Reserve-Kavallerie-Division Barrail.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Prinz legte ben 31/2 Meilen betragenden Weg in einer Stunde zurück!

Kurz vorher war auch die von Chamblay eiligst vorgezogene Rorps-Artillerie bes X. Armee-Korps bei Tronville eingetroffen und sofort gegen bie von Bruville ber neu auftauchenden feinblichen Massen verwandt worden. Die Batterien fuhren nordwestlich von Tronville und nördlich der Straße Mars la Tour-Bionville auf und eröffneten sofort ihr Feuer gegen die über Bruville vorrudenden Truppen des IV. französischen Korps. Die der Korps-Artillerie folgende 20. Infanterie Division (General v. Kraat)\*) erreichte mit ber Tete (bie Brigade Wonna) erft nach 3 Uhr Tronville; die zuerst eintreffenden Bataillone wurden alsbald in bas am meisten bedrohte Waldterrain nördlich von Tronville vorgesandt, um dort die hart bedrängten Truppen ber Brigabe Lehmann zu unterftüten Die Brigade v. Wedell,\*\*) bei der sich der Divisions-Rommandeur, General-Lieutenant v. Schwarzfoppen, befand, erreichte um 3 Uhr, v. St. Hilaire herbeieilend, ben Balb von Bois la Dame, fubmeftlich bon Mars la Tour, bedurfte aber nach überaus angestrengtem Marsch einer Stunde Ruhe, bevor sie den Vormarsch in der Richtung auf Mars la Tour antreten fonnte. \*\*\*) Die Garbe=Dragoner= Brigade, welche von St. Hilaire ber Brigade Webell vorausgeeilt war, stellte sich mit einer reitenden Garbe-Batterie bei Mars la Tour Bon 4 Uhr an erweitert fich baber bas Schlachtfeld auf bem preußischen linken und dem frangösischen rechten Flügel bis Mars la Tour und von beiben Seiten treten frifche Truppen in bas Gefecht. Die neu auftretenden und nicht vollzähligen drei Brigaden bes

<sup>\*)</sup> Zur 20. Infanterie-Division gehörten die Infanterie-Regimenter Nr. 56, 79 (Brigade v. Wohna) die Infanterie-Regimenter 70 und 92 (Brigade von Diringshofen) und das 10. Jäger-Bataillon. Ein Bataillon war aber in Pont à Mousson, ein anderes in Thiaucourt als Besatzung zurückgelassen, so daß die Division nur mit 11 Bataillonen und dem Dragoner-Regiment Nr. 16 auf dem Schlachtfelde eintras.

<sup>\*\*)</sup> Die Infanterie-Regimenter Nr. 16 und 57, von letzterem jedoch nur 2 Bataillone, da ein Bataillon in St. Hilaire zurückgelassen war. Bei der Brigade befanden sich die beiden Batterien der 19. Infanterie-Division und 2 Pionier-Kompagnien.

<sup>\*\*\*)</sup> Bevor die Bataillone in das Gefecht vorrtickten, das für sie so itberaus blutig werden sollte, hielt der Divisions-Geistliche vor jedem einzelnen Bataillon ein kurzes Gebet. So wurde der in den deutschen Armeen herrschende religiöse Sinn von den Borgesetzten sorgsam gepstegt und gehegt, selbst in den Momenten, wo die größte militairische Eile geboten zu sein schien.

X. preußischen Armee-Korps hatten aber an diesem Tage bereits anstrengende Märsche, zum Theil von 5 bis 6 Meilen zurückgelegt, wogegen französischerseits die vier Divisionen III. und IV. Korps höchstens  $2^{1/2}$  Meile marschirt waren.

Auf dem rechten französischen Flügel hatte sich General L'Admirault mit der Division Grenier in der Richtung auf Mars la Tour vorbewegt und das Plateau von Bruville erreicht; die andere Division (Ciffen) des IV. Korps unterftütte biefe Bewegung, welche rechts burch die Kavallerie-Division Clerembault des III. Korps, der sich der Rest der Reserve-Kavallerie-Division Barrail (das 2. Regiment Chaffeurs b'Afrique) und die von der Estortirung bes Raifers bis Staing auf das Schlachtfeld zurückgekehrte Garbe-Ravallerie-Brigade de France (Garde-Lanciers und Garde-Dragoner-Regiment) angeschlossen hatte, gebeckt wurde.\*) Links vom IV. Korps rudte bas III. Korps, welches mit den beiden Divisionen Napral (früher Caftagny) und Anmard um das Pivot St. Marcel eine Links= 3m Centrum hatten schwenkung vollzogen, in gleicher Richtung vor. bas VI. Korps mit ben Divisionen Tixier und Lafont zwischen St. Marcel und der Chaussee Metz-Vionville, dahinter die Kavallerie= Divisionen Forton und Balabregue, und die Garde-Grenadier-Division Picard bei Rezonville ihre Stellungen beibehalten. Den linken Flügel der Schlachtlinie bildete die Brigade Lapasset des V. Korps, Die Division Levassor des VI. Korps und die Garde-Boltigeur-Division Deligny bis zum Walbe des Ognons. Als Reserve hinter dem äußersten linken Flügel waren die beiden Divisionen des II. Korps bei Gravelotte aufgestellt, wohin auch die Division Montaudon III. Korps dirigirt worden war. Die Infanterie = Divisionen Metmann des III. Korps und Lorencez des IV. Korps waren noch nicht auf bem Schlachtfelbe eingetroffen.

Auf preußischer Seite hatten auf dem rechten Flügel des III. Armee-Korps die 5. Infanterie-Division und das Detachement Ancker des X. Armee-Korps ihre Stellungen am Bois de St. Arnould, auf dem linken Flügel die 6. Infanterie-Division und der Rest der Brigade Lehmann des X. Armee-Korps die bei Flavigny und Bion-ville sestgehalten und außerdem das Wäldchen nördlich von Vionville und Tronville besetzt. Zwischen beiden Divisionen hielt die Korps-Artislerie des III. Armee-Korps die Verbindung, gedeckt durch das

<sup>\*)</sup> General Clérembault hatte mithin hier 10 Kavallerie-Regimenter vereinigt.



Detachement Lynder und die 6. Kavallerie-Division. Bei Bionville behaupteten bie 4 reitenden Batterien ber 5. Ravallerie-Division gleichfalls ihre Stellung. Hinter ber Linie bes III. Armee-Rorps befanden fich außer ber 6. Ravallerie-Division die Brigaden v. Rebern und v. Bredow ber 5. Kavallerie-Division, lettere jedoch becimirt und ftart erschüttert. Bon bem auf bem preußischen linken Flügel eintreffenden und biesen verlängernden X. Armee-Rorps stand um 4 Uhr die 20. Infanterie-Division (Kraat) bei Tronville, die Brigade Wedell der 19. Infanterie-Division sudwestlich von Mars la Tour. Die Korps-Artillerie des X. Armee-Korps war bei Bionville nördlich ber Strafe aufgefahren. Auf bem äußersten linken Flügel befand sich bei Mars la Tour die Garde-Dragoner-Brigade mit 1 reitenden Garde-Batterie und nördlich bavon die Kavallerie-Brigade Barby der 5. Kavallerie-Division, der sich das Husaren-Regiment Nr. 10 (von ber Kavallerie-Brigade Rebern), bas Dragoner-Regiment Dr. 13 (von der Kavallerie-Brigade Bredow) und das Dragoner-Regiment Nr. 16 (Divisions = Kavallerie der 20. Infanterie = Division) angeschlossen hatten.\*)

Es standen mithin um 4 Uhr den französischen in vorderster Linie befindlichen 9³/4 Infanterie=Divisionen, 5¹/2 Kavallerie=Divisionen und über 400 Geschützen preußischerseits Alles in Allem gegenüber: 4 Infanterie=Divisionen, 2¹/2 Kavallerie=Divisionen und gegen 200 Geschütze, so doß mithin, abgesehen von den französischen Reserven die Franzosen noch immer mehr als doppelt so start waren, als ihre Gegner.

Das Wäldchen nördlich von Tronville hatten nach tapferem Widerstande die preußischen Truppen, die Brigade Lehmann, bis auf einzelne Abtheilungen, die sich darin noch hielten, räumen müssen, turz bevor die Division Kraat bei Tronville eintraf. General Kraat ließ sofort die 39. Infanterie-Brigade (Woyna) nach dem Walde vorrücken, welche denselben wieder in Besitz nahm, jedoch durch ein heftiges Mitraillensen- und Chassepotsener viel zu leiden hatte.

<sup>\*)</sup> Die Ravallerie-Brigade selbst zählte 3 Regimenter (Kürassier-Regiment Nr. 4, Ulanen-Regiment Nr. 13, Dragoner-Regiment Nr. 19), so daß mithin General v. Barby mit den angeschlossenen Regimentern über 6 Ravallerie-Regimenter zu disponiren hatte.

Die 40. Infanterie-Brigabe (Dieringshofen) wurde gleich nach ihrem Eintreffen ber 39. Brigade als Unterstützung nachgesandt.

Die französische Division Grenier war bis gegen Gredere vorsgedrungen und hatte auf dem rechten Flügel nördlich von Mars la Tour eine starke Position eingenommen. General L'Admirault, über die Stärke des Gegners sich vollständig täuschend, glaubte jedoch mit seinen beiden Divisionen einen Angriff auf die feindliche Stellung nicht wagen zu dürfen und beabsichtigte daher den Feind hier so lange festzuhalten, dis das III. Korps herangekommen wäre.

Die Brigade Wedell erhielt ben Befehl über Mars la Tour vorzugehen, um den Feind, den man nicht für so stark hielt, als er in der That war, aus der den linken Flügel ernstlich bedrohenden Stellung zu vertreiben. Das Infanterie-Regiment Nr. 16, welches mit 21/2 Bataillonen durch Mars la Tour gegen die feindliche Bosition vorrückte und 2 Kompagnien links direkt auf Gryere dirigirte, erhielt gleich beim Debouchiren aus dem Dorfe Geschützener und beim weiteren Vorgehen auf der Höhe ein heftiges Mitrailleusenund Chaffepotfeuer auf die weite Entfernung von 1200 Schritt, fo baß mit bem Zündnadelgewehr feine Antwort ertheilt werden konnte. Nichtsbestoweniger ging die Tirailleurlinie, in welcher jedes Bataillon 2 Kompagnien aufgelöft hatte und 2 Kompagnien als Soutien folgen ließ, vorwärts, bis fie gang unerwartet auf eine tief eingeschnittene Schlucht stieß. Auch diese wurde durchklettert, aber als bas tapfere Regiment, nunmehr in eine einzige Tirailleurlinie aufgelöft, auf dem jenseitigen Hange angelangt war, traten ihm feindliche Infanterie= linien auf 150 Schritt entgegen und überschütteten es mit Schnellfeuer. Gleichzeitig brangen auch aus einer Quervertiefung feindliche Abtheilungen gegen die Flanke vor. Die Kräfte der Mannschaften waren erschöpft, die Lage zu bedenklich; es wurde daher vom Regiments= Kommandeur der Rückzug angeordnet, welcher unter noch sehr schweren Verluften vollführt werden mußte.\*) Das Regiment sammelte sich hinter Tronville, wohin sich auch die links betachirten beiden Rompagnien Nechts vom Infanterie-Regiment Nr. 16 waren die zurückzogen.

<sup>\*)</sup> Der Regiments-Kommandeur, Oberst v. Briren siel hier. Als am 17. die Toden beerdigt wurden, fand man auf der vom Feinde besetzt gewesenen Höhe jenseits der Schlucht die Leichen von 5 Ofsizieren, 1 Portepeefähnrich und zahlsreichen Mannschaften des Regiments, ein Beweis von der untibertroffenen Bravour der Bataillone. Das Regiment Nr. 16 verlor todt 21 Ofsiziere, 294 Mann, verwundet 22 Ofsiziere, 321 Mann, vermißt 726 Mann.

beiben Bataillone des Regiments Nr. 57 in zwei Treffen gegen die Höhen vorgegangen; die beiben bei der Brigade Wedell befindlichen Bionier-Kompagnien (2. und 3. Kompagnie des Pionier-Bataillons Nr. 10) hatten in ächt soldatischem Eiser um die Vergünstigung gebeten, den Angriff mit machen zu dürfen; sie gingen auf dem rechten Flügel vor, setzen sich in den östlich gelegenen Waldparzellen sest und unterstützten von hier aus durch ihr Fener den Angriff der beiden Bataillone. Aber auch dieser mißlang; nachdem die keck vorschreitenden Bataillone große Verluste durch das seindliche Massenseuer erslitten hatten und ihre Kraft gebrochen war, führte der übermächtige Feind einen Vorstoß gegen die bereits sehr geschwächten Bataillone aus und es mußte daher auch das Negiment 57 zurückweichen, sich gleichfalls hinter Tronville sammelnd.\*)

Der Angriff der Brigade Wedell hatte den Zweck gehabt, den Feind, den man im Abzuge nach Verdun wähnte, unter allen Umständen festzuhalten; eben dies wurde von allen preußischen Führern als die Hauptaufgabe des Tages angesehen, zu deren Lösung kein noch so großes Opfer gescheut werden durfte.

Die Korps-Artillerie des X. Armee-Korps hatte zur Unterstützung des Angriffs der Brigade Wedell eine Aufstellung hart östlich von Mars la Tour genommen und war ihr das 1. Garde-Dragoner-Regiment als Partikularbedeckung zugewiesen. Als nun die Brigade Wedell zurückweichen mußte, brach das 1. Garde-Dragoner-Regiment im edeln Eifer, der weichenden Infanterie Luft zu machen, mit 3 Eskadrons, die (Standarten) Eskadron zurücklassend, gegen die scharf verfolgenden feindlichen Bataillone vor. Trotz alles Heldenmuthes und aller Reitertüchtigkeit erlag aber das Regiment dem Feuer und den Bajonetten der französischen unerschütterten Infanterie und mußte stark gelichtet umkehren.\*\*) Auch das Schwester-Regiment, das 2. Garde-Dragoner-Regiment attackirte zu verschiedenen Malen nörblich

<sup>\*)</sup> General v. Wedell, der den Angriff seiner Brigade persönlich geleitet, war verwundet, sein Pferd von zwei Kugeln getroffen worden.

<sup>\*\*)</sup> Der Rommandeur des Regiments, Oberst v. Auerswald wurde schwer verwundet und erlag seinen Wunden. Es blieben vom Regiment 6 Offiziere, darunter 1 Stabsoffizier und 3 Rittmeister, 6 wurden verwundet. Aus den drei Estadrons, die attactirt hatten und fast 2/3 ihrer Mannschaft verloren, konnte am 17. nur eine formirt werden.

von Mars la Tour auf die feindliche Infanterie und erlitt gleichfalls bedeutende Verluste.\*)

Glücklicher und erfolgreicher verlief eine Attacke, welche etwas später, etwa um 6 Uhr, General v. Barby, der unerschütterlich mit seinen 6 Kavallerie-Regimentern im Feuer gehalten hatte, auf dem äußersten linken preußischen Flügel auf Befehl des General v. Boigts-Rhetz unternahm, um diesen Flügel zu degagiren und den noch immer vordringenden Feind zum Halten zu bringen.

General v. Barby stieß bei Ville sur Dron auf die gesammte französische Kavallerie dieses Flügels, General Clérembault mit 10 Kavallerie-Regimentern, und attackirte dieselbe mit seinen nur 6 Regimentern sofort. Die preußischen Reiter ließen sich weder durch das Karadinersener der französischen Kavallerie, noch durch die überall in der Ueberzahl auftauchenden seindlichen Regimenter in ihrem Choc aushalten. Es kam zum blutigen Handgemenge, in welchem die größere Reitergewandtheit der Preußen den Sieg entschied. Die französische Kavallerie, darunter auch 2 stolze Garde-Regimenter und 1 Regiment der renommirten Chasseurs d'Afrique, wurden geworfen und es imponirte den Franzosen diese Attacke dergestalt, daß auf ihrem rechten Flügel nunmehr nichts weiter unternommen wurde. So war jegliche Gesahr für den schwachen und erschütterten linken preußischen Flügel glücklich beseitigt.

Nach dem mißlungenen Angriff der Brigade Wedell auf den linken Flügel hatte auch General Kraat Befehl erhalten, den nunsmehr zu sehr exponirten Wald nördlich von Tronville zu räumen und zur Aufnahme dieser Brigade bis nördlich dieses Orts zurückzugehen. Es wurde hier mithin allerdings Terrain geräumt, der Feind machte aber keinen Versuch bis zur Straße von Metz-Mars la Tour vorzudringen und diese zu besetzen, obschon sie sür ihn als Hauptrückzugslinie nach Verdun von größter Bedeutung war. Dasgegen behauptete General v. Barby nördlich von Mars la Tour das Schlachtseld, wo seine Truppen so glänzend gekämpft und gessiegt hatten.

Während dieser heftigen Kämpfe auf dem preußischen linken Flügel hatte sich bei Vionville die Division Buddenbrock unerschütter=

<sup>\*)</sup> Der Kommandeur, Oberst Graf Finck v. Finckenstein, siel im wildesten Handgemenge, so daß seine Leiche viel später aufgefunden wurde und es lange Zeit unbekannt blieb, was aus dem heldenmüthigen Führer geworden, der durch seinen berühmten nächtlichen Ritt von Jicin in das Hauptquartier des Kronprinzen vor der Schlacht bei Königgrätz sich einen ehrenvollen Namen erworben.

lich behauptet. Eine an der alten Römerstraße aufgefahrene seindsliche Batterie, welche die preußischen Truppen sehr belästigte, wurde in Folge eines direkten Besehls des Prinzen Friedrich Carl durch einen kecken Borstoß von 2 Bataillonen des Füsilier-Regiments Nr. 35 unter Führung des Oberst-Lieutenants v. Alten vertrieben. Die Garde-Grenadier-Division Picard bei Rezonville war durch das ans dauernde Gesecht dergestalt ermattet, daß sie durch eine Brigade der Garde-Boltigeur-Division unterstützt und theilweise abgelöst werden mußte.

Auch auf dem rechten Flügel hatte die Division Stülpnagel unter andauernden schweren Verlusten sortgekämpst, das gewonnene Terrain aber auf das Heldenmüthigste sestgehalten. Da alle sorts dauernd erneuten Angriffe des Feindes auf die Front der Division sich an der Zähigkeit der Infanterie und Artillerie brachen, versuchte derselbe in dem Bois des Ognons Fortschritte zu machen, um die Stellung in der Flanke zu umfassen. Hier traten demselben aber die gegen Abend eintressenden Verstärkungen des VIII. und IX. Armee-Korps entgegen und paralysirten alle seine Angriffe in dieser

gefahrdrohenden Richtung.

Wie schon früher erwähnt, sollte die I. Armee, nachdem fämmt= liche Korps der II. Armee nach der Mosel abrückten, diesen Marsch durch eine Aufstellung bei Arry und Pommerieux gegen Det becken und wurden hierzu das VIII. und VII. Armee=Korps bestimmt. Die 16. Infanterie-Division (General-Lieutenant v. Barnekow, VIII. Armee-Korps) traf demzufolge auf ihrem Marsch von Frontigny nach Arry Mittags ben 16. an ber Mofel ein und follte bei Urry bi-Der Kanonendonner der bei Vionville entbrannten Schlacht und die eingehenden Meldungen bestimmten jedoch den General-Lieutenant v. Barnekow nach einftündiger Ruhe wieder aufzubrechen, um den jenseits der Mosel fämpfenden Waffenbrüdern zu Bilfe zu Die Division überschritt bei Noveant den Fluß und erreichte mit der Tete um 31/2 Uhr Gorze. Von hier aus wurden nach getroffener Berabredung mit General-Lieutenant v. Stülpnagel 3 Batterien und 3 Eskadrons des Husaren=Regiments Nr. 9 auf das Gefechtsfeld der 5. Infanterie-Division vorgesandt, die 32. Infanterie-Brigade (Oberft v. Rex, Füsilier-Regiment Nr. 40, Infanterie-Regiment Mr. 72) dagegen über Côte-Mousa durch den Wald von St. Arnould birigirt, um, wie es durch den Prinzen Friedrich Carl ans geordnet war, gegen die Flanke des Feindes vorzustoßen.

Brigade Rex, welcher sich von Arry aus, auf Besehl des Generals Lieutenants v. Wrangel, das Grenadier-Regiment Nr. 11 des IX. Armee-Korps angeschlossen hatte, erreichte nach beschwerlichem Marsch, auf welchem sie wegen des dichten Unterholzes nur eine einzige Straße benutzen konnte, mit der Tete gegen 5 Uhr die nördlichen Linien des Bois de St. Arnould. Südöstlich von Rezonville war der Höhenrücken mit Infanterie und Artillerie sehr stark besetz; in der Schlucht zwischen Rezonville und Gravelotte ließen sich starke Reserven erkennen. Das Füsilier-Regiment Nr. 40 erhielt den Besehl in der Richtung auf Rezonville vorzubrechen, das Infanteries Regiment Nr. 72 sollte ihm mit 2 Bataillonen solgen und ein Bastaillon (das 2.) zur Reserve behalten. Die scindlichen Batterien überschütteten den Wald und das vorliegende Terrain mit Granaten und Shrapnels, um das Debouchiren zu verhindern.

Dis zur anbrechenden Dunkelheit versuchten hier die Regimenter 40 und 72, von 6 Uhr an auch das Regiment 11 und späterhin das in Reserve gehaltene 2. Bataillon 72. Infanterie-Regiments gegen die seindliche Stellung vorzudringen. Diese Versuche, dem sehr überlegenen Feinde gegenüber, mußten sich zwar mit nur wenigem Terraingewinn begnügen, hatten aber den erheblichen Erfolg, daß der Feind hier seine Reserve engagirte und diese daher nicht gegen die Division Stülpnagel mit verwenden konnte, sowie daß er, sür seine linke Flanke fürchtend, von einer kräftigen Offensive gänzlich abstand.

Die an der Spitse des IX. Armee-Korps marschirende 25. (Großherzoglich Hessische) Division erhielt Nachmittags 1 Uhr in Corny die ersten Nachrichten von dem bei Rezonville und Bionville entbrannten Gesecht des III. Korps, sowie den Besehl des Oberskommandos in das Gesecht mit einzugreisen. Der Divisions-Kommandeur, General-Lieutenaut Prinz Ludwig von Hessen, ordnete daher sosort an, daß die 49. Infanterie-Brigade (General-Major v. Wittich, Hessisches 1. und 2. Regiment à 2 Bataillone und 1 Jäger-Bataillon), das 1. Hessische Reiter-Regiment, die 1. und 2. schwere und die 1. leichte Batterie, bei Corny die Mosel überschreiten und die zur Beit noch nicht eingetroffene 50. Infanterie-Brigade (General-Major v. Lyncker, Hessische Regimenter Nr. 3 und 4 und Leibjäger-Bataillon) der 49. Brigade solgen sollte.

Die 49. Brigade begann um  $4^{1}/_{2}$  Uhr über die Moselbrücke bei Corny zu defiliren und hatte zur Erleichterung des Marsches die Tornister abgelegt. Sie wurde über Gorze im Eilmarsch durch das

Bois de Chevaux nach bem Bois des Ognons, mithin auf ben äußersten rechten preußischen Flügel dirigirt, gefolgt von einer schweren Batterie, wogegen 2 Batterien von Gorze aus der Divisions-Artillerie der Division Stülpnagel zugeführt murben, bei ber fie gegen Abend, 1500 Schritt rechts vorwärts derselben, sehr wirksam in das Gefecht eingriffen. Diese Bilfe traf um so erwünschter ein, als die Artillerie ber 5. Division in dem mehr als achtstündigen Geschütztampf fast ihre ganze Das 1. Heffische Infanterie=Regiment Munition verschoffen hatte. stieß in dem dichten Walde des Ognons auf feindlichen Widerstand und führte hier in dem unübersichtlichen Waldterrain, zunächst mit 6 Kompagnien, später noch von 2 Kompagnien und dem 2. Bessischen Infanterie-Regiment unterftütt, ein anhaltendes bin- und herwogendes Feuergefecht, welches zur Folge hatte, daß nicht nur französischerseits die gegen den Wald des Ognons aufgestellten Reserven hier gefesselt wurden, sondern daß auch die außerhalb des Waldes in starten Positionen stehenden französischen Abtheilungen des linken Flügels diese Stellungen in Besorgniß eines Flankenangriffs räumten. Das Befsische 1. Jäger = Bataillon, im Marsch durch sich kreuzende Kolonnen aufgehalten, traf erft in der Nacht nach beendigtem Gefecht bei ber Brigade ein; ebenso erreichte die 50. Infanterie-Brigade bas Schlachtfeld erft am frühen Morgen bes 17. August.

Im Centrum der preußischen Schlachtlinie hatte Prinz Friedrich Karl gegen 7 Uhr noch einen letzten Vorstoß in nordöstlicher Richtung gegen die Division Lafont de Villiers durch Truppen der 6. und 20. Infanterie-Division angeordnet. Derselbe wurde durch eine hefstige zweistündige Kanonade vorbereitet und durch einen Kavallerie-Angriff der 14. Kavallerie-Vrigade eingeleitet. Ansangs errang die Kavallerie glückliche Erfolge, eroberte ein Geschütz und einen Adler des 93. Linien-Infanterie-Regiments; beim weiteren Vorgehen stieß sie aber auf die Kavallerie-Division Valabregue des II. Korps (4 Regimenter) und mußte weichen; Geschütz und Adler gingen wieder verloren. Auch der Infanterie-Angriff scheiterte an der Standhaftigsteit der seindlichen Vataillone und dem überlegenen Feuer.

Marschall Bazaine, durch diesen Angriff für sein Centrum bes
sorgt gemacht, ließ die besohlene Bewegung der Division Montaudon auf Gravelotte einstellen und ordnete an, daß dieselbe sich wieder dem III. Korps anschließen sollte, um jeder Eventualität gewachsen zu sein. Auch mußte die Kavallerie-Division Forton, über die anders weitig versügt war, ihre Stellung nahe bei dem-Wäldchen von Villiers wieder einnehmen. Bei Rezonville vereinigte General Bourbaki seine sämmtlichen Batterien, welche in einer einzigen großen Batterie von 54 Geschützen vereinigt, die Stellung fast unangreifbar machten.

Mit dem sich neigenden Tage erlosch allmählich das Fener auf der ganzen Linie. Bei andrechender Dunkelheit ordnete Prinz Friedrich Karl noch einen Borstoß der 6. Kavallerie-Division in der Richtung Flavigny-Rezonville an, bei welchem die Husaren-Brigade Nauch seindliche Karrees, denen sie sich dis auf 200 Schritt unbemerkt genähert, niederritt. Ein von allen Seiten gegen die Kavallerie lossbrechendes Fener und die inzwischen eingetrekene gänzliche Dunkelheit zwangen jedoch die Kavallerie-Division sich zurückzuziehen.

Damit war thatsächlich die Schlacht beendet, welche über 10 volle Stunden fast ohne Unterbrechung gedauert hatte und zu den blutissten Kämpfen aller Zeiten gehört. Die Franzosen erlitten nach Angabe des Marschalls Bazaine einen Verlust von 16,000 Mann, die deutschen Truppen verloren nahe an 16,500 Mann.\*) Franzosen wie Preußen hatten sich mit der größten Bravour geschlagen und den erbitterten Kampf bis zur Erschöpfung sortgesetzt.

Beide Theile messen sich den Sieg bei. Taktisch besiegt waren weder die Franzosen, noch die Preußen, denn kein Theil hatte den andern zum Nückzuge gezwungen, kein Theil Trophäen erbeutet, beide Theile bivonakirten auf dem Schlachtselde. Der Nuhm des Tages gebührt aber, bei aller Anerkennung der standhaften Tapferkeit der Franzosen, entschieden den deutschen Truppen, denn diese, nur alle mählich und unzureichend verstärkt, noch dazu durch Truppen, die in Folge starker Märsche ermüdet waren, behaupteten sich den ganzen Tag über trot ihrer Minderzahl, der gesammten französischen Rhein-Armee unmittelbar gegenüber in den gleich ansangs eroberten Terrainab-schnitten mit unerschütterlicher Braveur.

Bei der großen numerischen Ueberlegenheit der Streitkräfte, über welche Bazaine in der Schlacht versügen konnte, lag für die deutschen Truppen ein vollständiger taktischer Sieg in den Grenzen der Unmöglichkeit. Wohl aber ist es deutscherseits als ein moralischer Sieg zu betrachten, daß die feindliche große Ueber-

<sup>\*)</sup> Das III. Armee-Korps und die 6. Kavallerie-Division verloren 329 Offiziere und 6,700 Mann, das X. Armee-Korps und die 5. Kavallerie-Division 254 Offiziere und 6,600 Mann, das VIII., IX. Armee-Korps und die Garde-Dragoner-Brigade 119 Offiziere, 2466 Mann.

macht nicht im Stande war, die beiden preußischen Korps und die ihr zu Hilfe eilenden Abtheilungen anderer Korps über den Haufen zu rennen, was allerdings möglich war. Nach der S. 232 mitgetheilten Stärke zählte die Rhein-Armee bei Metz im Ganzen 201 Inf.-Bat. 126 Est. 76 Batt.

davonnahmen an der Schlacht bei Rezon=
ville nicht Theil\*) 52 = 15 = 12 =
Es fämpften mithin
in der Schlacht 149 Inf.=Bat. 111 Esf. 64 Batt. (incl. 10 Mi=
trailleusen=Batterien.)

Diesen standen preußischerseits entgegen\*\*) Alles in Allem nur 60 Infanterie-Bataillone, 87 Eskadrons, 37 Batterien.

Diese Zahlen sprechen für sich, selbst wenn man die höhere Kopfstärke der preußischen Bataillone und Eskadrons mit berücksichtigt. Bon der II. deutschen Armee waren, und dies auch nur in den letzten Momenten der Schlacht, höchstens 60,000 Mann engagirt, wohinsgegen die diesen Truppen im Gefecht unmittelbar gegenüberstehenden französischen Streitkräfte mindestens 120,000 Mann betrugen, mithin um das Doppelte überlegen waren.\*\*\*)

Aber auch einen strategischen Sieg ersochten die deutschen Truppen am 16. August. Die Absicht des Marschalls Bazaine, die Rhein-Armee nach Verdun zu führen, um sie sodann mit der Resserve-Armee bei Chalons zu vereinigen, wurde vereitelt, die Absicht

<sup>\*)</sup> Die Division Laveaucoupet II. Korps, zur Besatzung der Forts von Metz bestimmt, die Divisionen Metmann III. Korps und Lorencez IV. Korps, welche das Schlachtfeld nicht erreichten und die Division Montandon III. Korps, welche zwar als Reserve auf dem Schlachtfelde war, aber gar nicht zur Berwendung kam.

<sup>\*\*\*)</sup> Außer dem III. und X. Armee-Korps (von letzterem 3 Bataillone abstommandirt), der 5. und 6. Kavallerie-Division, als Berstärfung von anderen Korps: Bom Garde-Korps Garde-Dragoner-Brigade (8 Estadrons, 1 Batterie), vom VIII. Armee-Korps Infanterie-Brigade Reg (6 Bataillone, 3 Estadrons, 3 Batterien), vom IX. Armee-Korps Grenadier-Regiment Nr. 11 und von der 25. (Großherzoglich Hessischen) Division die 49. Infanterie-Brigade (4 Bataillone, 4 Estadrons, 3 Batterien).

<sup>\*\*\*)</sup> Rechnet man die französischen Infanterie Bataillone durchschnittlich nur zu 500 Mann, die Kavallerie-Regimenter zu 400 Mann, so ergeben sich an Infanterie und Kavallerie allein 118,900 Mann, daher obige Angabe eher zu niedrig, als zu hoch gegriffen ist.

der deutschen Heerführung, diese Armee bei Metz so lange festzuhalten, dis sämmtliche in Anmarsch begriffenen Heerestheile der II. Armee sich ihr gegenüber konzentriren konnten, vollskändig erreicht.

Die schweren Opfer, welche die bei Bionville und Rezonville kämpfenden deutschen Truppen diesem großen Zweck mit dem Verlust von über einem Orittel ihrer Stärke darbringen mußten, sind daher nicht nutsloß gewesen; sie haben die großen Erfolge angebahnt, welche bei Gravelotte und Sedan, späterhin durch die Kapitulation von Met über das Geschick der gesammten kaiserlichen Armee in vernichtender Weise entschieden.

Namentlich wurden der preußischen Kavallerie dadurch schwere Opfer auferlegt, daß fie mehrmals in bedenklichen Gefechtsmomenten bem Feinde in fast aussichtslosen Attaden entgegen geworfen werben mußte; sie erfüllte ihre Pflicht, sich für bas Bange zu opfern, mit rühmenswerther Hingebung und ausgezeichneter Bravour.\*) Ebenso bewährte die Artillerie in vielstündigem unausgesetzten Feuer ihre Tüchtigkeit in hohem Maage, indem sie mit Ruhe und Todesverachtung allen Berluften trotte, welche nicht nur das feindliche überlegene Geschützfeuer, sondern auch das weittragende Chaffepotfeuer aus gebeckten Stellungen ihr zufügte. Was die beutsche Infanterie betrifft, so ift wohl nur eine Stimme barüber, bag fie am 16. August durch erstaunenswerthe Ausdaner im Marsch und im Gefecht, burch glänzende Tapferkeit beim Angriff und nachhaltige Bähigkeit bei ber Bertheidigung allen ihren Solbatenpflichten vollständig genügt hat. Für alle Waffen ber bei Bionville und Rezonville fämpfenden deutschen Truppen ift und bleibt baber ber 16. August ein makelloser Ehrentag.

Wie sehr die deutsche Tapferkeit und das überkecke Auftreten der deutschen Truppen ihren Gegnern imponirt hat, beweist die stete Befürchtung des Marschalls Bazaine an diesem Tage, von seiner Berbindung mit Metz abgedrängt zu werden, sowie, daß er, obschon im Ganzen doppelt so stark, auf seinem linken Flügel, den er im Berlauf der ganzen Schlacht nicht verließ, sich hier hauptsächlich desensiv verhielt, austatt in kühner Offensive die ihm dis Nachmittags 4 Uhr allein entgegenstehenden beiden Divisionen des III. Armees Korps in die Desileen von Gorze zurückzuwersen.

<sup>\*)</sup> Einzelne Kavallerie-Regimenter waren am 16. August 17 Stunden im Sattel, ein Beweis der hohen Leistungsfähigkeit der preußischen Kavallerie an Reiter und Pferd.

Die Nacht vom 16. zum 17. August bivonafirten die beiberseitigen Truppen auf bem Schlachtfelbe\*), aber noch in ber Nacht erging an die frangofische Armee ber Befehl, auf Det zurückzugeben, indem Marschall Bazaine diefe, die französischen Truppen unmittelbar nach einem vermeintlich erfochtenen Giege überraschende Maagregel badurch zu begründen versuchte, daß Mangel an Lebensmitteln und an Munition diese rückgängige Bewegung erheischten. Es wurde be= stimmt, daß das II. Korps bie Stellung zwischen Boint du Jour und Rozerieulles, bas III. Korps rechts davon die von Chateau St. Germain einnehmen, bas IV. Korps noch weiter rechts fich bis Montigny-la-Grange ausbehnen follte. Dem VI. Korps, welches ben äußersten rechten Flügel bilben sollte, war anfangs die vorgeschobene Stellung bei Berneville zugewiesen; auf die Protestation bes Marschalls Canrobert, daß das Korps hier zu sehr in ber Luft stände, wurde es aber nach St. Privat-la-Montagne disponirt. Die Kavallerie bes General Barrail follte bem VI. Korps folgen und die Ravallerie=Division Forton sich hinter dem II. Korps aufstellen. Das Hauptquartier kam nach Plappeville, bas Garde-Korps nach Leffy unmittelbar vor den Forts Plappeville und St. Quentin.

Indem Marschall Bazaine die Rhein-Armee in eine Stellung westlich von Metz zurückzog, verzichtete er auf jeden Offensivverssuch, die noch nicht konzentrirte seindliche Armee vor ihrer Berzeinigung im Einzelnen anzusallen. Er nahm eine abwartende rein besensive Stellung mit der Front nach Westen ein, dieselbe, in der er am 18. von der deutschen Armee aufgesucht und augegriffen wurde. Die Absicht, mit der Armee Metz zu verlassen und sich nach Chalons zurückzuziehen, hatte der Marschall jedoch keineswegs aufgegeben und meldete noch am 17. dem Kaiser, daß er, wenn es möglich sei, in zwei Tagen, sobald die Armee mit Lebensmitteln und Munition ausgerüstet wäre, den Marsch mit derselben über Brien, also anf der allernördlichsten Straße von Metz nach Verdun, antreten wolle.

<sup>\*)</sup> Preußischerseits bas X. Armee-Rorps und die 5. Kavallerie-Division bei Tronville, die 6. Infanterie-Division westlich Bionville, die 6. Kavallerie-Division sitdlich Flavigny, die 5. Infanter'e-Division westlich des Bois de Bionville, die Abtheilungen des VIII. und IX. Korps, welche am 16. gesochten hatten, bei Côte Mousa, resp. im Bois des Cheveaux und Bois des Ognons. An letzteren beiden Punkten trasen auch während der Nacht der übrige Theil der 25. (Groß-herzoglich Hessischen) Division ein.

Hätte ber Marschall diesen Abmarsch nach Brien schon am Tage nach ber Schlacht bei Rezonville ober in ber Racht vom 17. zum 18. August ausgeführt, so konnte er beutscherseits zunächst baran nicht verhindert werden und es wäre alsbann nur noch darauf ange= fommen, ob es der II. deutschen Armee gelungen sein würde, ihn in ben folgenden Tagen durch Flankenangriffe im Marich aufzuhalten, sowie von Berdun abzudrängen. Sein ruhiges Berharren am 17. bei Met machte es aber seinen Gegnern möglich überlegene Kräfte gegen ihn zu konzentriren und ihm schließlich die Rückzugslinie nach Chalons gänzlich abzuschneiben. In der That scheinen es Berpfle= gungs= und Munitionsrücksichten gewesen zu fein, welche ben Mar= schall am 17., dem einzigen Tage, der ihm noch zum Rückzuge nach Westen verblieb, bei Met fesselten. Trot ber Nähe ber Magazine und Artislerieparks gelang es felbst am 17. nicht, sämmtliche Korps mit Lebensmitteln zu verseben, ebensowenig bei allen Batterien ben Munitionsverbrauch am 16. vollständig zu becken.\*)

#### Der 17. August.

Die französische Armee begann mit Tagesanbruch ihren Rücksmarsch, um die besohlenen Stellungen einzunehmen. Die Division Metmarn des III. Korps, welche erst Abends des 16. auf dem Schlachtfelde eingetroffen war, wurde zur Deckung des Rückzugs des am meisten gefährdeten linken Flügels zwischen Malmaison und dem Bois des Ognons aufgestellt. Der zahllose Train zog sich auf einer einzigen Straße, die von Gravelotte direkt nach Metz führt, zurück und zwar nach französischen Berichten in solch undeschreiblichem Geswirr, daß ein plötzliches Erscheinen feindlicher Abtheilungen in der Nähe der Straße eine allgemeine Panique und wilde Flucht zur unausbleiblichen Folge gehabt haben würde. Der rechte Flügel der

<sup>\*)</sup> Der große Artilleriepark der Rhein-Armee war in Toul verblieben. Marschall Bazaine mußte daher seine Munition aus Metz ersetzen, wo verhältniß-mäßig nur geringe Borräthe vorhanden waren. Wie er dem Kaiser am 17. meldet, sand General Soleille in Metz nur 800,000 Patronen vor, die, wie der Marschall hinzusügt, von den französischen Soldaten an einem Schlachttage verschossen würden. Auch an Munition für die 4pfünder mangelte es und besaß das pyrotechnische Etablissement nicht die erforderlichen Mittel, Chassepot-Patronen herzustellen.

Armee hatte einen großen Bogen zu machen und erreichte daher erst Nachmittags seine Lagerplätze.

Pring Friedrich Rarl, welcher am Abend bes 16, nach beendigter Schlacht sich um 9 Uhr nach Gorze begeben hatte, eilte am 17. Morgens 4 Uhr von hier wieder auf bas Schlachtfeld, auf welchem bie Truppen ihre Stellungen eingenommen hatten. Auf feindlicher Seite war eine Schütenlinie bis über Rezonville vorgeschoben und vielfache Signale ertonten aus ben babinter befindlichen Lagern. Bald nach 6 Uhr traf König Wilhelm von Bont à Mouffon, wohin bas Königliche Hauptquartier von Herny verlegt worden war, auf dem Schlachtfelde ein und beritt mit bem Bringen Friedrich Carl refog= noszirend die Wahlstätte bes vorigen Tages. Noch war man in Ungewißheit barüber, ob ber Feind feine alten Stellungen zu behaupten, vielleicht auch seine Ueberlegenheit zu einem Offensivvorstoß gegen Guben zu benuten, entschloffen fei. Auf ber Strafe von Rezonville nach Gravelotte erblickte man beutlich ein großes französisches Felblager, in welchem eine rege Bewegung die Absicht Flankeurs bes Ulanen = Re= eines Borbrechens anzudeuten ichien. giments Dr. 15, zur Refognoszirung vorgeschickt, brachten jedoch die Melbung zurud, daß ber Feind verschwunden sei und sich abge= Andere Patrouillen bestätigten ben Abmarsch des Feindes von Rezonville; da sonach für diesen Tag ein feindlicher Angriff nicht zu gewärtigen ftand, fonnte ben Truppen abzufochen erlaubt Der König ließ die am Tage vorher zum Theil ftart mitgenommene Kavallerie vor sich defiliren und suchte sodann die Infanterie-Korps auf ihren Lagerplätzen auf, allüberall mit nicht enden= wollendem Jubel begrüßt. Sämmtliche Truppen zeigten sich, trot der starten Berlufte und ber übermenschlichen Unftrengungen ber geftrigen schweren Rämpfe, wieder vollkommen schlagfertig und vom besten Geifte beseelt. Aber es konnte nicht in ber Absicht ber deutschen Beerführung liegen, ben Angriff mit ben versammelten schwachen Rräften am 17. fortzusetzen, es wurde biefer Tag vielmehr ausschließ= lich dazu verwandt, den größten Theil ber II. und I. Armee vor Met zu konzentriren, um sobann am folgenden Tage mit vereinter Kraft einen Hauptschlag gegen bie Rhein-Urmee ausführen zu können. Auf bem Schlachtfelde murbe am Vormittage ber Angriffsplan für ben 18. August festgestellt. Es sollten zu ber zu gewärtigenben großen Entscheidungsschlacht im Ganzen 5 Armee-Korps ber II. Armee und zwei Armee = Korps der I. Armee konzentrirt werden; während

König Wilhelm die obere Leitung beider Armeen in der Schlachts linie sich vorbehielt, sollten deren linken Flügel Prinz Friedrich Carl deren rechten Flügel General v. Steinmetz speziell kommandiren. Der Berathung, welcher Prinz Friedrich Carl, General v. Moltke, General v. Stiehle beiwohnten, folgte unmittelbar eine zweistündige Besprechung des Prinzen Friedrich Carl mit dem General v. Moltke, in welcher die Details in Bezug auf die II. Armee erwogen und festgestellt wurden.

Nachdem so alle Anordnungen für den am folgenden Tage bevorsstehenden großartigen Kampf getroffen worden waren, kehrte Nachmittags der König nach Pont à Mousson zurück und begab sich Prinz Friedsrich Carl in sein nunmehr in Buxières aufgeschlagenes Hauptquartier.

Bevor wir über den gefaßten Schlachtplan berichten, scheint es erforderlich einen Ueberblick der allgemeinen Verhältnisse aller drei deutschen Armeen am 17. August vorauszuschicken und die Kriegsereignisse bei der III. Armee vom 14. ab (s. 272) nachzuholen.

Die III. Armee setzte am 14. August in 21/2 Meilen breiter Front ihren Vormarsch gegen die Mosel fort, ohne außer bei Marfal auf feindlichen Widerstand zu ftogen. Der rechte Flügel, bas 2. Bayerische Korps, erreichte Mojenvic, die 12. Infanterie-Division des VI. Armee-Korps folgte babinter bis Dieuze; bas 1. Bayerifche Korps rudte bis Bourdonnan vor. Bährend fo ber rechte Flügel ber III. Armee am Ranal bes Salines in Rücksicht auf bie vor Det fich entwickelnden Berhältniffe etwas zurückgehalten wurde, drang das Centrum, das V. Armee-Rorps, dahinter die Württembergische Division, weiter ausgreifend bis Einville und der linke Flügel, das XI. Armee-Korps, in noch ftarferem Marsch bis Luneville vor. Das Hauptquartier des Kronprinzen fam nach Luneville und nahm daher am 14. die III. Urmee in drei Staffeln eine, ben rechten Flügel refusirende Stellung ein, ber momentanen Rriegslage bei ber II. Armee vollkommen entsprechend (f. Karte II). Am weitesten zurück hinter bem linken Flügel ftand die 11. Infanterie-Division bes VI. Armee-Korps, welche an diesem Tage erft Henning erreichte.

Am 15. August marschirte der rechte Flügel, das 2. Baperische Korps, auf der großen Straße nach Nancy bis Champenoux, die Kavallerie streifte bis Nancy, die 12. Infanterie-Division nach Arra-

court, das 1. Bayerische Korps bis in die Gegend von Einville. Die kleine Feste Marsal, an sich ohne Bedeutung, konnte jedoch bei einem weiteren Vorrücken ber III. Armee bie Verbindungsftraße Dieuze-Nancy beunruhigen. General Graf Bothmer des 2. Bayerifchen Korps erhielt beshalb ben Auftrag, die Feste zu nehmen. Er forderte den Kommandanten daher erneuert zur Kapitulation auf. Die Ueber= gabe wurde aber verweigert und fofort ein heftiges Feuer aus ber Feste eröffnet, bevor noch ber baberische Parlamentair zurückgekehrt war, so bag biefer schwer verwundet wurde. Ein Versuch der baberischen Infanterie ben Vorwall zu nehmen, scheiterte, bagegen zwang bas Feuer ber nunmehr auffahrenden baberischen Batterie, burch welches ein Bulverthurm in die Luft gesprengt murbe, ben Rommandanten nunmehr die Kapitulation anzubieten. Wegen gröblicher Berletzung bes Kriegsbrauchs burch bas Schießen auf einen Parlamentair lehnte jedoch General Graf Bothmer jede Kapitulations= bedingung entschieden ab und brobte bie Feste zusammenzuschießen, fo daß fich die 600 Mann ftarke Besatzung auf Gnade und Un= gnade ergeben mußte; es wurden in Marfal 60 Geschütze, 600 Remonten und nicht unbedeutende Vorräthe vorgefunden. Rach Burücklaffung einer fleinen Befatzung folgte General Graf Bothmer bem 2. Bayerifchen Korps nach.

Im Centrum rückte das V. Armee-Korps, dahinter die Württemsbergische Division bis an die Meurthe bei Dombasle vor, gleichzeitig auch auf dem linken User Fuß fassend. Das XI. Armee-Korps auf dem vorgeschobenen linken Flügel erreichte die Mosel bei Bayon. Bom VI. Armee-Korps blieb hinter dem linken Flügel die 11. Insfanterie-Division bei Henning stehen; die 2. Kavallerie-Division erreichte 1 Meile weiter vorwärts Ibigny. Die 4. Kavallerie-Division war dis Nancy vorgerückt und streiste sowohl gegen Toul, als in südwestlicher Kichtung, ohne einen Feind anzutreffen. Sämmtliche Trains konnten an diesem Tage hinter ihre betreffenden Korps dicht herangezogen werden, um Alles zum Weitervormarsch vorzubereiten.

Am 16. August war sämmtlichen Abtheilungen der III. Armee ein Ruhetag in engen Kantonnements vergönnt, da zunächst die Entsscheidungen bei der II. und I. Armee vor Metz abgewartet werden mußten, bevor an ein entschiedenes weiteres Vorgehen der Armee des Kronprinzen gedacht werden kounte. Nur die 4. Kavalleries Division brach an diesem Tage von Nancy auf und sollte der Armee

um ein bis zwei Tagemärsche in der Richtung auf St. Dizier vorausgehen.

Um 17. August blieb auf bem rechten Flügel bas 2. Baperische Korps in der Gegend von Nancy, wohin das Hauptquartier der III. Armee verlegt wurde, stehen, wogegen das 1. Baperische Korps bis St. Nicolas auf dem linken Ufer der Meurthe vorrückte. nächste Operations-Objekt der III. Armee war die starke Festung Während bas 2. Baperische Korps am 18. bireft gegen Toul und das 1. Bayerische Korps bis Maizières, 2 Meilen sudöftlich bavon, vorrückte, hatten bas Centrum und der linke Flügel ihren Umgehungsmarsch und ihren Vormarsch gegen die Maas schon am 17. angetreten und erreichten am 18., das V. Armee-Korps und die Württembergische Division die Gegend von Blenod les Toul, 11/2 Meile füdwestlich von Toul, das XI. Armee-Korps Colomben, 21/4 Meilen südlich von Toul. Das VI. Armee-Korps, welches am 17. seine beiden bisher getrennten Infanterie = Divisionen in Luneville vereinigt hatte, rückte am 18. nach Bayon. Die 2. Ras vallerie-Division wurde am 18. bis Gripport an der Mosel vorgezogen und übernahm den Schutz ber großen Gifenbahnlinie im Rücken und der linken Flanke der Armee, da es hieß, General Failly habe sich mit den Trümmern des V. und I. Korps in die südlichen Bogefen geworfen.

Wir sehen mithin die III. Armee am Tage der Entscheidungssschlacht vor Metz dergestalt um Toul gruppirt, daß sie je nach den Umständen mit einem Theil etwas Entscheidendes gegen diese Festung unternehmen und mit dem andern weiter gegen die Maas vorrücken oder aber, falls bei Metz ein deutscher Sieg errungen würde, mit vereinter Krast den Marsch gegen Paris energisch wieder aufnehmen konnte. Strategische Vorsicht und die Rücksicht auf das Zusammenswirken aller einzelnen Theile der großen deutschen Armee waren mitschin auch hier, wie in früheren Fällen maaßgebend gewesen, um nicht durch verlockende Einzelersolge vielleicht das Gelingen der Operationen im großen Ganzen zu gefährden.

Die II. Armee hatte, wie wir gesehen, bereits am 16. August sechs Korps auf das westliche Moseluser gezogen; nur das zuletzt aus Deutschland eingetroffene II. Armee-Korps war noch weiter zurrück bei Buchy und erreichte Pont à Mousson erst am 17. Mittags. Die beiden Korps des linken Flügels, das Garde-Korps und das IV. Armee-Korps waren am 16. in westlicher Richtung gegen die

Maas und gegen Toul bis Bernécourt resp. Saizeray vorgegangen; zu einer Beit, wo es noch nicht feststand, ob die Rhein-Armee bei Met ftandhalten ober fich auf Verdun gurudziehen wurde. bie französische Armee burch ben Angriff bes III. und X. Armee-Korps bei Det festgehalten worden war, fam es darauf an, die möglichft große Streitfraft gegen diefelbe am 17. zu konzentriren. Roch am Abend bes 16. um 11 Uhr erließ baher Pring Friedrich Carl aus seinem Hauptquartier Gorze die erforderlichen Befehle gur Ronzentrirung ber II. Armee auf bem Schlachtfelbe biefes Tages. Das III., X. Armee-Korps, die 5. und 6. Kavallerie-Division und die Garde-Dragoner-Brigade, die 25. (Großherzoglich Hessische) Infanterie-Division des IX. Armee-Rorps, sowie eine Infanterie-Brigade des VIII. Armee-Korps, befanden fich bereits zur Stelle. Das IX. Armee-Korps war mit der 18. Infanterie-Division (General-Lieutenant v. Wranget) der 25. Infanterie-Division am 16. bis Onville und Arnaville über die Mofel gefolgt, tonnte daher mittelft eines furzen Frühmarsches am 17. Morgens bald nach 6 Uhr die ihm zugewiesene verbedte Rendez-vous-Stellung westlich des Bois de Bionville erreichen.\*) —

Das XII. Armee-Korps in Pont à Mouffon follte sofort über Thiaucourt nach Mars la Tour abrücken, hatte also einen Marsch von 31/8 Meile zu machen. Der Kronpring von Sachsen, welcher in Pont à Mouffon schon am 16. Abends ben Befehl zum Abmarsch am folgenden Morgen dirett aus dem Königlichen Hauptquartier er= halten und denfelben auf früh 3 Uhr angesetzt hatte, ließ in Folge des in der Nacht eingehenden Befehls des Prinzen Friedrich Karl sein Korps sofort allarmiren und trat unter Zurücklaffung eines Bataillons in Pont à Mouffon den Marsch schon um 2 Uhr an. Das Korps traf in ben ersten Nachmittagsstunden in den Bivonaks zwischen Mars la Tour und Buxieux ein. — Das Garde-Korps hatte von Bernécourt ben weitesten Marsch, von 41/2 Meilen zurückzulegen. Es sollte über Benen St. Benoit en Woewre, Chamblan auf Mars la Tour marschiren und sich hier links vom XII. Armee-Korps aufstellen. In Folge ber ihm zugegangenen Mittheilung über bie Schlacht von Bionville hatte ber Pring von Bürttemberg die sofortige Konzentrirung

<sup>\*)</sup> In Bezug auf die Schlacht bei Berneville-St. Privat am 18. August finden die Leser die Stellungen und Bewegungen der einzelnen Korps auf der linken Hälfte der Spezial-Karte von Metz und Umgegend eingezeichnet.

seiner Divisionen bei Richecourt und Flirey (resp. 1 Meile nordwestlich und nördlich von Bernécourt) angeordnet. Als der Besehl des Oberskommandos am 17. Morgens 3 Uhr in Bernécourt eintraf, waren die Divisionen daher vereinigt und konnten ohne weitere Berzögerung den Marsch um 5 Uhr antreten. Kurz nach 3 Uhr Nachmittags erreichte das Gardeskorps nach einem beschleunigten Marsch von  $4^{1/2}$  Meilen in 10 Stunden die ihm zugewiesenen Bisvouakplätze westlich von Mars la Tour zwischen diesem Dorf und Hamonville au Passage.

Das IV. Armee-Korps bei Saizeran und das II. Armee-Korps bei Buchy standen zu entfernt von der Straße Metz-Mars la Tour (5 Meilen), um dieselbe noch am 17. erreichen zu können. Es wurde daher von der Heranziehung dieser beiden Korps abgesehen und bei den früher ergangenen Bestimmungen belassen, wonach das IV. Armee-Korps am 17. über Sancey in der Richtung auf Commercy vorzücken, eventuell etwas gegen die Festung Toul unternehmen, das II. Armee-Korps aber Pont à Mousson erreichen sollte.

Bon der I. Armee follten, da fast fammtliche frangösischen Streitfrafte das rechte Mofelufer verlaffen hatten, ein Ausfall aus Met gegen Often ober Guben baber nicht zu befürchten ftanb, nur bas I. Armee-Korps und die 3. Kavallerie-Division zur Beobachtung auf bem rechten Ufer zurückbleiben. Auf Befehl des Königs sollte daber General v. Steinmet bas VII. und VIII. Armee-Rorps, sowie die 1. Kavallerie-Division dem IX. Armee-Korps unmittelbar über die Mofel Folgen laffen und in ber Aufstellungslinie ber versammelten Urmee ben rechten Flügel übernehmen. Beibe Korps erreichten ihre Aufstellungen Nachmittags 1 Uhr, bas VIII. Armee-Korps mit ber 1. Kavallerie-Division westlich bes Bois be St. Arnould, das VII. Armee-Korps in der Thalschlucht zwischen dem Bois des Ognons und Bois de Baux. Die öftliche Lisiere letteren Waldes war burch zwei Bataillone Infanterie = Regiments Nr. 13 und bas 7. Jäger= Bataillon besett; der Rest der 25. Infanterie Brigade (General-Major v. Often = Saden) ftand gur Unterftugung biefer Bortruppen nördlich Ars fur Moselle. Die andere Brigade ber 15. Infanterie-Division (die 26., General-Major v. d. Goly) war vom General v. Steinmet bei Urs fur Mofelle zu feiner ausschließlichen Dis= position zurückbehalten und wurde an ber nach Bang führenden Straße Die 14. Infanterie-Division (General-Lieutenant v. Ramete) ftand im Grunde auf der Chaussee Ars-Gravelotte, mit der

Tete da, wo die Chaussee das Plateau ersteigt. Die nördliche Spite des Bois de Baux war durch 1 Bataillon besetzt. Die Truppen bes VIII. und VII. Armee-Rorps hielten sich in ihrer verbeckten Aufstellung vollkommen ruhig; nur Seitens ber Bortruppen bes VII. Armee = Korps waren im Bois de Baux einzelne kleine feind= liche Refognoszirungen zurudzuweisen. Gine von General v. Steinmet perfönlich unternommene Rekognoszirung füdlich von Gravelotte am Bois bes Ognons ergab, daß ber Feind nördlich von der Chauffee Gravelotte-Met mit ftarfen Kräften (fie wurden auf 3 Korps ge= Bei bem hellen Connenschein war bas Lager vollschätzt) lagerte. ständig zu übersehen und wurde erfannt, daß die Behöfte St. hubert und Le Point du jour an der Strafe mit Infanterie, sowie mit Mitrailleusen besetzt waren, welche lettere auf jede sich zeigende preußische Patrouille sofort ihr Feuer eröffneten.

# Die Schlacht bei Verneville — St. Privat (Gravelotte) am 18. August 1870.

.

Erfte Aufstellung ber beiberseitigen Armeen\*) und Dis= positionen für ben 18. August.

Marschall Bazaine hatte die der Rhein-Armee am 17. August zugewiesene Stellung auch für den 18. unverändert beibehalten und den Korpsführern die Weisung gegeben, die Positionen ihrer Korps fortifikatorisch in jeder Weise zu verstärken.

Hart westlich von Metz erhebt sich der linke Thalrand der Mosel schroff aufsteigend zu den Höhen von St. Quentin und Plappeville. Von hier fällt das vielsach durchschnittene, zum Theil bewaldete Terrain gegen Westen allmählig ab. Zwei große, schluchtartige, enge Thalniederungen durchsetzen den Westabsall der Höhen
von St. Quentin und Plappeville, zunächst in einer Entsernung von
300 Schritt eine nach beiden Seiten steil absallende Schlucht, welche
südlich von St. Privat la Montagne beginnt, sich in südöstlicher
Richtung über Châtel St. Germain fortsetzt und bei Moulins les

<sup>\*)</sup> S. Speziallarte von Met und Umgebung.

Met in die Thalebene ber Mofel ausmündet, sodann bas tief ein= geschnittene Thal des Mance-Baches, welches östlich von Verneville seinen Anfang nimmt, zuerst bis unterhalb ber Mühle von Mance in süblicher Richtung streicht, bann aber unter einem rechten Winkel sich oftwärts nach Ars wendet und hier in die Moselebene tritt. Auf dem zwischen diesen beiden Thalschluchten sich erhebenden zu= sammenhängenden Höhenterrain hatte die französische Armee ihre Aufstellung genommen. Der bas ganze westliche Terrain überhöhende plateauartige Höhenzug nimmt bei Berneville eine Breite von 3500 Schritt, weiter südlich bei Rozerieulles eine folche von 6000 Schritt Durch den südlichen Theil zieht sich die befileeartige große Chauffee von Met nach Gravelotte in vielfachen Krümmungen. Gegen Westen bacht sich ber Höhenzug ganz allmählich und stetig auf durch= schnittlich 2000 Schritt ab, so daß das dem Angriff zugewendete Terrain Etagenfeuer aller Art außerorbentlich begünstigt; außerdem werden dadurch gedeckte Aufstellungen dicht hinter ber Krete ermög= licht, wogegen ber Angreifer in flach aufsteigendem Terrain ohne jeden Schut vorzugehen genöthigt ift. Die Abhänge bes wie ein Festungs= graben westlich vorliegenden Mancethals sind bewaldet, ohne jedoch die Uebersicht und die Schufwirfung von der Höhenposition aus, zu beschränken.

Den rechten Flügel der französischen Aufstellung, welchen die Franzosen die Linien von Amanvillers nennen, bildete das VI. Korps (Canrobert) von Koncourt über St. Privat la Montagne dis Mare. Koncourt auf dem äußersten rechten Flügel war von der Infanteries Division Lafont de Billiers, unterstütt durch eine Brigade der Disvision Tixier, besetzt. Auch St. Marie aux Chênes war besetzt und das aus lauter massiven Häusern bestehende, hochgelegene und mit Umfassungsmauern versehene große Dorf St. Privat la Montagne als Hauptstützpunkt des rechten Flügels zur nachhaltigen Bertheidigung hergerichtet. Dem VI. Korps war die Kavalleries Division Barrail zugewiesen, welche, da sie nur 1 Regiment Chasseurs d'Afrique zählte, durch Zutheilung der Kavalleries Brigade Bruchard des III. Korps (3 Chasseurs Regimenter) am 17. auf 4 Kavalleries Regimenter gebracht worden war.

Links vom VI. Korps dehnte sich das IV. Korps (L'Admirault) von Amanvillers bis Montigny sa Grange, mit einem Avantposten bei Champenois aus. Es stand in zwei Treffen formirt, im ersten die Divisionen Cissen und Grenier, im zweiten die Division Lorencez.

Borbstaebt. Der beutschafrang. Krieg .

Merkwürdigerweise hatte General L'Abmirault das nur 1000 Schritt vor seiner Front gelegene Bois de la Cusse nicht besetzt, sondern hielt es nur unter seinem Mitrailleusens und Chassepotseuer.

Das III. Korps (Le Boeuf) bildete das Centrum, mit dem rechten Flügel bei La Folie, mit dem linken bis gegen die Straße von Metz-Gravelotte gegen Point du jour. Vor der Front waren die Gehöfte La Folie, Leipzig, Moscon und der Wald von Genivaux besetzt. Eine etagenartige dreifache Reihe von Schützengräben mit überhöhenden Geschützemplacements machte die Stellung dieses Korps sehr stark.

Auf dem besonders durch das Terrain begünstigten linken Flügel war das II. Korps (Frossard) von der großen Chaussee bei Le Point du jour mit zurückgebogener Flanke bis Rozérieulles aufgestellt. Dasselbe hatte gleichfalls mehrere etagenartige Schützengräben hinterseinander angelegt, St. Hubert und den südlichen Theil des Waldes von Genivaux besetzt. Auf dem äußersten linken Flügel stand ein Bataillon des 97. Linien-Insanterie-Regiments in St. Ruffine und hinter demselben im Thale bei der Mühle Longeau die Kavallerie-Division Forton.

Als Hauptreserve war dem Garde-Korps gleichfalls eine Stellung hinter dem linken Flügel bei Ban St. Martin zugewiesen. Auf den Höhen von St. Quentin und Plappeville war die gesammte Artilleries Reserve (120 Geschütze) aufgesahren, da die beiden Forts St. Quentin und des Carrières noch immer nicht armirt waren (!)\*). Auf diesen, einen weiten Ueberblick des Terrains gewährenden Anhöhen hatte auch Marschall Bazaine seinen Standpunkt während der Schlacht geswählt und behielt denselben während des ganzen Tages.

Die Stellung der französischen Armee, sich von Roncourt bis St. Ruffine ausdehnend, hatte eine Frontlänge von  $1^{1/2}$  Meilen und bot für ein rein desensives Verhalten große Vortheile dar. Der linke Flügel auf fast unersteigbaren schroffen Höhen war besonders stark, wohingegen der rechte Flügel, ohne feste Stützpunkte im Terrain, mehr in der Luft schwebte. Marschall Bazaine hatte seine Pläne, mit der Armee Metz zu verlassen, noch immer nicht aufgegeben.

<sup>\*)</sup> Demzufolge standen nach einer Angabe des Marschalls Bazaine am 18. August von den 540 Geschützen, welche die Rhein-Armee überhaupt zählte, nur 350 in der Gesechtslinie, von denen überdies mehrere Batterien ihre Munition am 17. nicht hatten ergänzen können, so daß sie sich bald verschossen hatten.

Er hoffte, daß die feindlichen Rrafte bei einem Angriff auf die eingenommene Stellung an der Tapferkeit seiner Truppen und der weithin vernichtenden Wirkung ihres Geschütz-, Mitrailleusen- und Chaffepotfeuers zerschellen würden und bag albann für ihn der Moment kommen würde, seinen Abmarsch zu bewerkstelligen. Die beiden füd= lichen Straffen nach Berdun konnten, felbst wenn es ihm gelingen follte, ben Angriff seines Gegners siegreich zurückzuschlagen, nicht mehr als Abzugsstraßen erwählt werden. Es war daher von ihm die nördlichste, von Met über Woippy, St. Privat, St. Marie nach Brien führende große Straße hierzu ins Auge gefaßt worden und bies ift mahrscheinlich ber Grund, weshalb er seine Stellung bis zu dieser Strafe hin ausdehnte. Frangösischerseits war die Unlage gur Schlacht ausschließlich auf die Defensive berechnet und fonnte es füglich auch nicht anders sein. Den Korps-Kommandeuren war bringend empfohlen, in ihren Stellungen unter allen Umständen Stand zu halten und nur bei äußerster Nothwendigfeit gurudzuweichen. Placirung des Garde-Korps als einzige verfügbare Reserve der Armee hinter dem ohnehin schon sehr starken linken Flügel erwies sich als nicht zwedmäßig, ba ber weit mehr eine Unterstützung burch die Referve bedürfende rechte Flügel zu weit entfernt war, um bort ein rechtzeitiges Gingreifen berfelben erwarten zu laffen.\*)

Die süblich der Straße Mars la Tour-Gravelotte am 17. verssammelten, zu einem Hauptschlage am 18. bestimmten Korps der deutschen I. und II. Armee wurden am frühen Morgen des 18. korpsweise in Nendezvousstellungen zusammengezogen und zwar: bei Mars la Tour auf dem linken Flügel das Garde-Korps und das XII. (Königlich Sächsische) Armee-Korps mit den zugehörigen Kasvallerie-Divisionen\*\*), im Centrum, zwischen Tronville und Bionville, das X. Armee-Korps mit der 5. Kavallerie-Division und das III.

<sup>\*)</sup> Die Entfernung von Ban St. Martin bis St. Privat beträgt über 11/2 Meilen. Der Weg dahin führt auf Waldwegen durch das Bois de Saulny.

<sup>\*\*)</sup> Bon der Garde-Ravallerie-Division war nur die schwere Brigade (General Graf Brandenburg I.) zur Stelle, die Garde-Dragoner-Brigade stieß erst Nachmittags zur Division. Die Garde-Ulanen-Brigade (General-Lieutenant Prinz Albrecht) war gegen die Maas detachirt und stand bei St. Mihiel. Ein sächsisches Ravallerie-Regiment war gleichzeitig gegen Berdun vorgeschoben.

Armee-Rorps mit der 6. Kavallerie-Division, südlich von Rezonville das IX. Armee Rorps und das VIII. Armee Korps mit der 1. Kavallerie-Division, auf dem rechten Flügel das VII. Armee-Korps im Mancethal zwischen den Bois Ognons und de Banx und auf dem äußersten rechten Flügel bei Ars sur Moselle im Moselthal die 26. Insanterie-Brigade (General v. d. Golt). Da man über die eigentslichen Absichten des Feindes in völliger Ungewischeit war, mußte man sowohl auf den Fall gefaßt sein, daß derselbe es versuchen würde, am 18. auf den nördlichen Straßen auszuweichen, als auch darauf, daß er, die große Schwierigkeit eines solchen Versuchs erstennend, es vorziehen sollte, eine Schlacht unmittelbar vor Metz, mit dem Rücken nach Deutschland gekehrt, auzunehnen.

Die auf Befehl des Königs am 17. Nachmittags 13/4 Uhr auf der Höhe südlich Flavigny ausgegebene allgemeine Disposition lautete daher wie folgt:

"Die II. Armee wird morgen, den 18., um 5 Uhr antreten und mit Echelons zwischen dem Pron= und Gorze= Bach (im Allgemeinen zwischen Ville sur Iron und Rezon= ville) vorgehen. Das VIII. Armee=Rorps hat sich dieser Bewegung auf dem rechten Flügel anzuschließen. Das VII. Armee=Korps wird Anfangs die Aufgabe haben, die Be= wegungen der II. Armee gegen etwaige seindliche Unter= nehmungen von der Seite von Metz her zu sichern.

Weitere Bestimmungen Sr. Majestät des Königs wers den von den Maßnahmen des Feindes abhängen. Mels dungen an Se. Majestät gehen zunächst auf die Höhe südlich Flavigny."

Der Oberbesehlshaber der II. Armee, Prinz Friedrich Karl, welcher sich am 18. früh 4 Uhr auf das Schlachtterrain begeben hatte, ertheilte demnächst folgende mündliche Disposition für den Tag und zwar an die kommandirenden Generale des Gardes, X. und XII. Armees Korps im Bivouak südlich von Mars la Tour um 5 Uhr, an die kommandirenden Generale des III. und IX. Armees Korps am Westausgange von Vionville um  $5^{1/2}$  Uhr:

"Die II. Armee setzt heute den Vormarsch fort, mit dem Bestreben, den Feind von seiner Rückzugsrichtung Metz-Verdun abzudrängen und ihn zu schlagen, wo sie ihn findet.

Die Armee rückt in Echelons vor, links das XII. Armee-Korps, das um 5 Uhr antritt und die Direktion auf Jarny nimmt, rechts baneben bas Garbe-Korps, Direktion Doncourt. — Das IX. Armee-Korps, rechts rückwärts vom Garbe-Korps, tritt um 6. Uhr an und marschirt zwischen Rezonville und Vionville hindurch, im weiteren Vormarsch St. Marcel hart links lassend. Vom IX. Korps rechts rückwärts wird das VIII. Korps der Echelonbewegung sich anschließen. — In zweiter Linie folgen: Das X. Korps mit der Kavallerie-Division Rheindaben dem XII. Armee-Korps, das III. Armee-Korps und die Kavallerie-Division Herzog Wilhelm von Mecklenburg zwischen dem IX. und Garde-Korps. Der Vormarsch hat nicht in Marschkolonnen zu erfolgen, sondern die Divisionen sollen in sich massirt vorrücken. Der Oberbesehlshaber wird sich an der Tete des III. Armee-Korps besinden."

Es waren mithin drei Armee-Korps der II. Armee dazu bestimmt, in steter Gesechtsbereitschaft in Echelons vom linken Flügel zunächst bis zu der nördlichen Straße von Mey-Verdun vorzurücken, welcher Bewegung sich das VIII. Armee-Korps der I. Armee auf dem rechten Flügel anschließen sollte. Zwei Armee-Korps und zwei Kavallerie-Divisionen, welche Tags vorher so blutig gekämpst, sollten als Reserve solgen. Die weiteren Maaßregeln wurden von dem Verhalten des Feindes und den bis dahin eingehenden Nachrichten über denselben abhängig gemacht. Man vermied es daher in zwedentsprechender Weise durch weitschweisige, auf alle möglichen Fälle Rücksicht nehmenden Dispositionen den Blick der Führer zu verwirren, und behielt sich, was wohl allein das Richtige ist, vor, die weiteren Bewegungen an Ort und Stelle nach Lage der Gesechtsverhältnisse "aus dem Sattel" anzuordnen.

Der König, welcher das Hauptquartier Pont à Mousson Morgens 4 Uhr verlassen hatte, traf um 6 Uhr auf der Anhöhe von Flavigny ein und übernahm den Oberbesehl.

#### Borruden ber II. Armee bis jur Strafe Deg=Confians.

Um 6 Uhr trat das XII. (Königlich Sächsische) Armee-Korps den Bormarsch auf Jarny an, mit der 23. Infanterie-Division im ersten und der 24. Infanterie-Division im zweiten Treffen. Die Korps-Artillerie folgte unmittelbar dem ersten Treffen. Kavallerie-

Abtheilungen klärten das Terrain auf, stießen aber auf keinen Feind. Das Garde-Korps, welchem am 17. ein Bivouak auf dem äußersten linken Flügel angewiesen worden war, folgte als nunmehrige zweite Staffel rechts vom XII. Armee-Korps. Ein Kreuzen der Marsch-Kolonnen fand jedoch nicht statt, da das Garde-Korps erst um 9 Uhr den Besehl zum Abmarsch erhielt, nachdem das XII. Armee-Korps bereits den Weg frei gemacht hatte.\*) Ohne auf Widerstand zu treffen, erreichte das Garde-Korps mit der linken Flügel-Kolonne, der 1. Garde-Infanterie-Division Doncourt, mit der rechten Kolonne, der 2. Garde-Infanterie-Division Caulre Ferme.

Das IX. Armee-Korps trat um 6 Uhr seinen Vormarsch in ber Richtung auf St. Marcel an, die 18. Infanterie-Division (General-Lieutenant v. Wrangel) rechts, die 25. Großherzoglich Hessische Infanterie = Division (General = Lieutenant Prinz Ludwig von Hessen) links. Um 81/2 Uhr erreichte das Korps mit den Avantgarden die Strafe Gravelotte-Conflans und machte hier, weitere Befehle erwartend, in einer von St. Marcel nach Caulre Ferme führenben Terrainvertiefung, Halt. Kavalleriepatronillen wurden nördlich vorgeschickt, ohne jedoch etwas vom Feinde zu entdeden. Wegen 101/2 Uhr war das Korps eben mit ben Vorbereitungen zum Abkochen beschäftigt, als der Befehl zum Weitervorrücken eintraf. Das VIII. und VII. Armee-Korps waren noch ruhig in ihren Aufstellungen auf bem rechten Flügel verblieben, ebenso hatte von der Reserve ber II. Urmee nur erst bas X. Armee-Korps, bem Garde-Rorps folgend, sich in Marsch gesetzt und hatte bei Bruville Halt gemacht, wogegen bas III. Armee-Korps noch stehen geblieben mar.

Mit dem ungehinderten Erreichen der Straße Gravelotte-Conflans durch drei Korps der II. Armee hatte man die Gewißheit gewonnen, daß der Feind nicht im Begriff stände, von Metz in westlicher Richtung über Conflans abzumarschiren. Die andere Möglichkeit, daß er sich in eine Stellung vor Metz zurückgezogen habe, um hier eine

<sup>\*)</sup> Das Garde-Korps war schon um 4 Uhr aus seinen Bivouaks bei Hannonville aufgebrochen und in einer engen Rendezvous-Stellung bei Mars la Tour
zusammengezogen worden. Die Feldgeistlichen hielten hier Ausprachen an die Truppen, wie dies vor jedem Gesecht der Fall war. So ruckten die deutschen
Soldaten stets in religiöser Erhebung "mit Gott!" auf das Schlachtseld, würdig vorbereitet auf den Soldatentod, dem sie vielleicht entgegen gingen. Dieser tiefgewurzelten Religiosität entsprechend, trägt daher auch die Feldzugsmedaille die Umschrift: "Gott war mit uns!"

Schlacht anzunehmen, trat daher um so entschiedener hervor. Man vermuthete den rechten Flügel des Feindes bei Amauvillers. Um ihn in dieser Stellung zu erreichen, mußten die drei vordersten Korps der II. Armee nunmehr eine Rechtsschwenkung vollführen. Prinz Friedrich Karl befahl daher um 10 Uhr, daß die drei Korps wieder antreten und den Vormarsch fortsetzen sollten. Das IX. Armees Korps sollte in der Richtung auf Verneville und La Folie vorgehen und falls der Feind dort stände, das Gesecht zunächst durch Entsfaltung bedeutender Artillerie engagiren; das Gardes Korps sollte nach Verneville marschiren und sich dort zur Unterstützung des IX. Armees-Korps ausstellen, zugleich aber auch die Gegend in seiner linken Flanke nach Amanvillers und St. Privat ausstlären. Das XII. Armees-Korps sollte den Marsch von Sarny auf Batilly sortsetzen.

Die um  $10^{1}/_{2}$  Uhr eingehenden weiteren Meldungen ließen es als unzweiselhaft erkennen, daß der Feind auf dem Plateau Amansvillers-Leipzig-Moscou die Schlacht annehmen wolle. Der königliche Oberfeldherr erließ daher um diese Zeit den nachfolgenden Armee-Befehl:

"Nach den eingehenden Meldungen darf angenommen werden, daß der Feind sich auf dem Plateau zwischen Le Point du jour und Montigny la Grange behaupten will. 4 Bataillone des Feindes sind in dem Bois des Genivaux vorgerückt. Se. Majestät sind der Ansicht, daß es zweckmäßig sein wird, das XII. und Garde-Rorps in der Richtung auf Batilly in Marsch zu setzen, um, falls der Feind auf Briey abmarschirt, ihn bei St. Marie aux Chênes zu erreichen — falls er auf der Höhe stehen bleibt, ihn von Amanvillers her anzugreisen. — Der Angriff würde gleichzeitig zu erfolgen haben durch die I. Armee von Bois de Baux und Gravelotte aus, durch das IX. Korps gegen das Bois de Genivaux und Verneville, durch den linken Flügel der II. Armee von Norden her."

Es lag daher schon in dieser ersten General-Idee zur Schlacht die Absicht zu Grunde, daß die beiden linken Flügel-Korps der II. Armee, falls der Feind nicht nach Brien im Abzuge begriffen sei, die seindliche Stellung nordwärts umgehen und in der rechten Flanke anfallen sollten; nur das wußte man noch nicht und konnte es zur Zeit noch nicht wissen, daß der Feind seinen rechten Flügel weit über Amanvillers hinaus bis St. Privat und Koncourt ausgedehnt hatte. Die Umgehung, welche späterhin dem XII. Armee-Korps allein zufiel, da das Garde-Korps noch auf die feindliche Front stieß, erforderte daher die Beschreibung eines größeren Bogens und mehr Zeit, als man anfangs annehmen zu müssen geglaubt hatte.

Das Ober-Kommando der II. Armee erließ in Folge des oben mitgetheilten Armee-Befehls Vormittags um  $11^{1/2}$  Uhr folgende Besfehle an die einzelnen Korps:

- An General v. Manstein. "Das Garde-Korps erhält jett Besehl, über Verneville nach Amanvillers, von dort aus eventuell gegen den rechten seindlichen Flügel zum Angriff vorzugehen. Ein ernsthaftes Engagement des IX. Armees Korps ist, falls vor demselben sich noch die seindliche Front weiter nach Norden ausdehnt, so lange aufzuschieben, bis das Garde-Korps von Amanvillers her angreift."
- An den Prinzen August von Württemberg R. H. "Der Feind scheint auf dem Höhenrücken vom Bois de Baux über Leipzig in Schlachtordnung zu stehen. Das Gardes Korps soll den Bormarsch über Berneville beschleunigen, bis Amanvillers ausdehnen und von dort aus gegen den seindlichen rechten Flügel zu einen ernsthasten Angriff umfassend vorgehen. Das IX. Korps wird gleichzeitig gegen La Folie zum Angriff vorgehen. Das Gardes Korps kann auch den Weg über Habonville nehmen. Das XII. Armees Korps geht auf St. Marie."
- An den Kronprinzen von Sachsen K. H. erging um  $11^3/4$  Uhr solgender Besehl: "Das XII. Korps erhält Besehl, auf St. Marie aux Chênes sortzumarschiren, durch Kavallerie gegen Brien und über Conslans sich zu sichern und mögslichst Kavallerie bis in das Moselthal vorzutreiben, um Eisenbahn und Telegraphen nach Thionville zu unterbrechen. Das VII., VIII., IX. und Garde-Korps greisen binnen 2 Stunden den Feind an, welcher auf den Höhen von Leipzig dis Bois de Baux, Kücken nach Metz, in Position steht. In zweiter Linie folgen zur Unterstützung das III., X. und XII., sowie das II. Korps."
- An General v. Voigts=Rhetz wurde um 12 Uhr folgende Benachrichtigung expedirt: "Der Feind steht in Position auf den Höhen von Leipzig und von Bois de Baux. Er wird heute dort angegriffen: vom Garde-Korps über Amanvillers,

vom IX. Korps über La Folie, vom VII. und VIII. Korps in der Front. In zweiter Linie rücken zur Unterstützung nach: das XII. Korps auf St. Marie, das X. Korps auf St. Ail, das III. Korps auf Berneville, das II. Korps auf Rezonville."

Es wurden mithin gegen den linken feindlichen Flügel zwei Korps und ein Korps in Reserve, gegen den rechten Flügel, den man wie oben erwähnt, nur dis Amanvillers sich erstreckend glaubte, gleichfalls zwei Korps, mit drei Korps in zweiter Linie, zum Angriff auf die seindliche Stellung disponirt. Schon diese Bertheilung der deutschen Streitkräfte bei der Anlage zur Schlacht zeigt deutlich, daß man den Feind nicht von Metz abdrängen oder abschneiden wollte, denn alsdann hätte die Hauptkraft gegen den seindlichen linken Flügel gerichtet werden müssen, sondern daß es in der wohldurchdachten Absicht lag, die Rhein-Armee an dem Abmarsch von Metz zu verzhindern, auf Metz zurückzuwersen und dort zu isoliren.

Auf das II. Armee-Korps wurde am 18. August Mittags als Reserve des rechten Flügels gerechnet, obschon dasselbe noch einen weiten Marsch zu machen hatte und erst gegen Abend auf dem Schlachtselde erwartet werden konnte.

Das II. Armee-Korps, welches in ber Zeit vom 7. bis 11. August auf ber Gisenbahn von Berlin bis Neunkirchen und Homburg befordert worden war, hatte am 12. von diefen beiden Ausschiffungs= punkten ben Fußmarsch angetreten und erreichte, ber II. Armee folgend, am 17. Mittags Pont à Mouffon, nachdem es in 6 Marschtagen ohne Ruhetag 17 Meilen, meift bivonakirend und auf bie eigenen Berpflegungsvorräthe angewiesen, zurückgelegt hatte. Pont à Mouffon erhielt ber kommandirende General, General ber Infanterie v. Fransecky am 17. Nachmittags 5 Uhr, einen vom Schlachtfelde von Bionville Nachmittags 1 Uhr batirten Befehl bes Dber-Rommandos ber II. Armee, mit bem II. Armee-Korps am 18. früh um 4 Uhr aufzubrechen und über Arnaville, Onville nach Burieres zu marschiren, woselbst es sich nördlich bieses Orts massiren und abkochen follte. Da jedoch General v. Franfedy erfuhr, daß am 18. eine Schlacht beabsichtigt wurde und die Korps der II. Armee ihren Vormarsch schon um 8 Uhr Morgens beginnen follten, befürchtete er, wenn er erst um 4 Uhr abmarschirte, mit dem Korps zu spät auf bem Schlachtfelde einzutreffen, um noch an der Schlacht thätigen Antheil nehmen zu können, da von Pont à Moufson bis Burieres

ein Marsch von 31/4 bis 4 Meilen zurückzulegen war. Er erbat sich daher von dem Könige in Pont à Mousson direkt die Erlaubniß mit dem II. Armee-Korps schon zwei Stunden früher, mithin um 2 Uhr Morgens, abrücken zu dürsen und erhielt dieselbe auf die Versicherung, daß das Korps, obschon es am 17. einen Marsch von über 4 Meilen gemacht, frisch und marschtüchtig sei.

Das Korps hatte am 17. Kantonnements bei Bont à Mouffon zu beiben Seiten ber Mofel bezogen. Bur Konzentration beffelben am Morgen bes 18. mußten baber einzelne Abtheilungen, namentlich ber 4. Infanterie = Division schon vor Mitternacht aus ihren Quar= tieren aufbrechen und hatten, bis fie Bont à Mouffon erreichten, eine volle Meile zu marschiren. Der Marsch bes Korps von hier bis Burieres, auf einer einzigen schmalen Chauffee in engen Flugthälern war fehr beschwerlich; bennoch erreichte die an der Tete marschirende 3. Infanterie-Division schon zwischen 10 und 11 Uhr die Gegend von Burieres und die nachfolgende 4. Infanterie-Division und Korps-Artisterie um 11 Uhr die Gegend zwischen Arnaville und Onville. Bum Abkochen kam jedoch nur die 4. Infanterie-Division und die Korps-Artillerie, ba auf bem mafferarmen Platean bei Buxieres alle Brunnen und Tümpel sich als erschöpft erwiesen. Die 3. Infanterie-Division mußte baher nach bem anftrengenden Marich meistentheils jede Erquickung entbehren. Die braven Bommern ertrugen aber alle biefe Dlühfeligkeiten ftandhaft und follten noch am Abend biefes Tages zeigen, welche Kraft, Ausbauer und Todesverachtung ihnen inne wohnte.

### Eröffnung der Schlacht durch das IX. Armee=Korps und Bormarsch der andern Korps des linken Flügels der II. Armee. Mittags 12 bis 2 Uhr.

Das IX. Armee-Korps hatte nach Empfang des ersten Besehls des Prinzen Friedrich Karl von 10 Uhr Vormittags, um  $10^{1/2}$  Uhr den Vormarsch von Caulre Ferme nach Verneville angetreten, die 18. Infanterie-Division an der Tete, dann die Korps-Artillerie und die 25. Infanterie-Division. Verneville wurde von der Avantgarde der 18. Infanterie-Division besetzt und erst als dies geschehen, wurden von Amanvillers einige französische Vataillone nach Verneville zu in Marsch gesetzt. Auf den Höhen von Amanvillers und Montigny la Grange waren seindliche Lager sichtbar. Es wurde daher die Disvisions-Artillerie der 18. Infanterie-Division bis zur Höhe von

Champenois vorgezogen und eröffnete dieselbe um 12 Uhr ihr Feuer gegen bas feindliche Lager. — Dies war ber Beginn ber Schlacht, welche die großartigften Dimenfionen im Laufe ber folgenben Stunben annehmen follte. Berneville liegt in dem freien Terrain zwischen ben Wälbern be la Cuffe und Genivaur. Das aus einzelnen Waldparzellen bestehende Bois de la Cuffe war von den Franzosen nicht befett, gur Dedung in ber linken Flanke murben baber bon ber Division Wrangel zwei Bataillone zur Besetzung ber außersten Lisiere General v. Manftein beorderte bie Rorps-Artislerie, links vorgefandt. Bevor bies ausgeführt, von ber Divisions - Artillerie aufzufahren. erwiederte der Feind das Feuer der Divisions-Artislerie aus mehreren Batterien von Montigny la Grange und Amanvillers ber, später verlängerte fich bie feinbliche Feuerlinie bis St. Privat, bie erfte sichere Andeutung, daß der französische rechte Flügel weit über Amanvillers hinausreiche. Die erste Aufstellung ber Artillerie bes IX. Armee-Korps war durch die Terraingestaltung und beshalb, weil man nur Frontalfeuer gegen fich erwartete, eine schräge mit vorgezogenem linken Flügel geworben. Die Korps - Artillerie war mithin auf diesem zwar in febr wirksame Schufweite, aber fast zu nahe an die feindliche Linie herangekommen und erlitt schwere Berlufte, da sie nicht nur Frontal-, sondern bald darauf auch Flankenfeuer von links her erlitt und außerdem mit Mitrailleusens und Chaffepotfeuer überschüttet wurde. Tropalledem hielt die Artillerie bes IX. Korps tapfer Stand und felbst einige Batterien, welche gang enorme Berlufte erlitten, fetten ihr Feuer unbeirrt fort.\*) 3mei volle Stunden mußte die Artillerie des IX. Armee-Korps hier gang allein den Kampf fortführen, da erft gegen 2 Uhr, als die Garde-Artillerie weiter nördlich in die Gefechtslinie einrückte, bas artilleristische Gleichgewicht wieder hergestellt wurde.

Die 25. Infanterie-Division war links von der 18. Infanterie-Division vorgezogen worden und nach dem Bois de la Cusse dirigirt. Während die 25. Kavallerie-Brigade zur Sicherung der linken Flanke westlich des Bois Doseuillons über Anour la Grange gegen Habon-ville vorging, marschirte die Infanterie-Division östlich jenes Waldes, bog dann links nach Anour la Grange aus und nahm um ½1 Uhr eine Rendezvous-Ausstellung an der Nordwestecke des Bois de la

<sup>\*)</sup> So die 2. reitende Batterie des Feld-Artillerie-Regiments Nr. 9, König, welche 100 Pferde verlor.

Cusse. Hier sollte sie das Eintressen des Garde-Korps abwarten und mit diesem gemeinschaftlich gegen Amanvillers vorstoßen. Schon bei Anoux la Grange erhielt sie heftiges Granats und Shrapnelseuer von den bei St. Privat und Amanvillers verdeckt etablirten seindslichen Batterien. Es suhren daher 5 Batterien der Divisions-Artillerie westlich des Bois de la Cusse in der Höhe von Habonville auf, wurden aber bald darauf noch weiter vorgenommen und zu beiden Seiten der Eisenbahn aufgestellt.

Die 25. Infanterie-Division setzte sich in bem Bois be la Cuffe, welches sofort als wichtiger Stützpunkt ber Stellung bes IX. Armee-Rorps erkannt wurde, fest und behauptete bies Geholz im gangen Berlauf ber Schlacht mit helbenmüthiger Bravour. Die nordöftliche Spite bes Gehölzes, ba, wo baffelbe von ber Gifenbahn burchschnitten wird, besetzte bas 2. Jäger-Bataillon, bahinter wurde bas 4. Infanterie = Regiment gebeckt aufgestellt. Das 3. Infanterie = Negiment wurde gleichfalls zur Befetzung bes Walbes verwendet. Infanterie-Brigabe als Referve nahm zuerft zwischen bem Gifenbahnbamm und bem Bois be la Cuffe Aufstellung, bas 2. Infanterie-Regiment bicht am Walbe, bas 1. Infanterie-Regiment links baneben, die Bataissone hinter einander, das 1. Jäger-Bataisson etwas riid-Letteres wurde aber um 11/2 Uhr gum Schut bes linken wärts. Flügels der Korps-Artillerie auf der Oftseite des Bois de la Cusse verwendet und um 3 Uhr auch das 1. Bataillon 2. Infanterie-Regiments zum Schut bes rechten Flügels ber Rorps-Artillerie, fo baß ber 49. Infanterie-Brigade von ba ab nur 3 Bataillone verblieben. Die 18. Infanterie-Division behauptete sich auf bem rechten Flügel des IX. Armee-Korps bei Chantrenne gegen die von La Folie aus erfolgenden unablässigen Angriffe des Feindes in dem waldigen Terrain bes Bois Genivaux rechts von ber Artillerielinie.

Das Garde Rorps hatte Mittags von Doncourt und Caulre Ferme seinen Bormarsch angetreten und zwar links mit der 1. Garde-Infanterie-Division (General v. Pape) und der Korps-Artillerie über Juaville auf Habonville, rechts mit der 2. Garde-Infanterie-Division (General-Lieutenant v. Budrizky) längs der Ostlissiere des Bois Dosenillons auf Berneville. Bevor jedoch letztere Division Verneville erreicht, wurde sie auf Besehl des Prinzen Friedrich Karl, welcher sich nach dem linken Flügel begeben hatte und um 1 Uhr bei Verne-ville eingetroffen war, gleichfalls auf Habonville dirigirt, da die größere Ausdehnung des rechten französischen Flügels ein weiteres

nördliches Ausbiegen des gesammten Garde-Korps in der Richtung auf St. Marie aux Chenes behufs eines umfassenden Angriffs des Feindes erheischte.

Prinz Friedrich Karl begab sich von Berneville nach Habonville und traf hier um 2 Uhr ein. Die 1. Garde-Infanterie-Division war im Bormarsch gegen St. Ail, die 2. Garde-Infanterie-Division bei Habonville eingetroffen. Die Avantgarde der 1. Garde-Infanterie-Division (Oberst v. Erkert mit dem Garde-Füsilier-Regiment, dem Garde-Jäger-Bataillon und 1 leichten Batterie) hatte St. Ail bereits besetzt. Es konnte daher die Korps-Artillerie des Garde-Korps und die Artillerie der 1. Garde-Infanterie-Division vom General-Major Prinz Hohenlohe auf wirksame Schusweite zwischen St. Ail und Habonville gegen die seindliche Stellung herangeführt werden und das Feuer aus 54 Geschützen eröffnen.

Das XII. Armee-Korps hatte um diese Zeit mit seiner Spitze Batilly erreicht.

Da nunmehr bestimmt erkannt wurde, daß sich die feindliche Ausstellung auf dem rechten Flügel über St. Privat ausdehnte, sowie daß auch St. Marie aux Chênes vom Feinde besetzt war, so erhielt Prinz August von Württemberg von dem Ober-Rommando der II. Armee den Besehl, das Gesecht in der Front zunächst nur durch die Artislerie zu führen, die Insanterie aber erst zu engagiren, sobald das XII. Armee-Korps wirksam in das Gesecht eingreisen könnte.

Das X. Armee-Korps war auf den Vormarsch nach Batilly, das III. Armee-Korps auf dem Marsch nach Verneville begriffen.

## Gingreifen des VIII. und VII. Armee-Rorps auf dem rechten Flügel in die Schlacht.

Mittags 123/4 bis 2 Uhr.

Nachdem Mittags der von Verneville herschallende Kanonens donner anzeigte, daß das Gesecht beim IX. Armee-Korps begonnen habe, befahl General v. Steinmetz das Vorgehen des VIII. Armees Korps über Rezonville und Gravelotte in die Gesechtslinie. Das Korps besetzte Gravelotte und entwickelte auf den Höhen östlich und südlich dieses Orts seine Artillerie. Um 3/4 auf 1 Uhr eröffneten zunächst 50 Geschütze ihr Feuer, wurden aber von der auf den

Soben bei Rozerieulles gut postirten, gededten feindlichen Artillerie ichon mahrend bes Auffahrens heftig beschoffen. Aukerdem hatte die preußische Artillerie von dem Mitrailleusen= und Chassepot=Feuer von St. Hubert und Le Point du jour ber viel zu leiden. Alles dies verhinderte es jedoch nicht, daß die Artillerie mit kaltblütiger Rube ihr gut gezieltes Feuer fraftig fortsette. Der sübliche Theil bes Waldes von Genivaux war von vier frangofischen Bataillonen befett, biefe mußten gunächst vertrieben werben, um die linke Flanke ber Artillerie sicher zu stellen. Es wurde daher die 15. Infanterie= Division (General-Lieutenant v. Weltzien) gegen diesen Wald vorgeschickt, welche die Gubspite besselben nahm, jedoch weiter in ben bichten Wald nur langsam vordringen konnte, da ber Feind hartnäckigen, tapfern Widerftand leiftete. Die 16. Infanterie - Division (General-Lieutenant v. Barnetow) wurde bei Gravelotte als Referve zurückgehalten, hinter ihr gebeckt bie 1. Ravallerie-Divifion aufgestellt.

Auf bem äußersten rechten Flügel war auch bie Artillerie bes VII. Armee-Korps in Thätigkeit getreten. Das Korps ftand wie am Tage vorher, mit ber 14. Infanterie-Division (General-Lieutenant v. Ramede) auf ber Chaussee Ars-Gravelotte im Mancethal und hielt mit ber 25. Infanterie Brigade (General v. b. Often-Sacten) bas Bois be Baux besett.\*) Der kommandirende General bes VII. Armee-Rorps, General ber Infanterie v. Baftrow, hatte auf den ersten Kanonenschall von Verneville her, zuerst die Artillerie der 14. Infanterie-Divifion und später auch die der 13. Infanterie-Divifion und die Korps-Artillerie an die Tete vorgezogen. Mls nun beim Vorrücken der 15. Infanterie-Division auf Gravelotte die Truppen bes VIII. Armee-Korps ein starkes feindliches Granaten= und Di= trailleusenfeuer erhielten, ließ er sofort die 3 Batterien der 14. 3nfanterie-Division auf die Sohen zwischen Bois bes Ognons und Gravelotte vorgeben, um burch ihr Feuer bas Geschütz- und Ditrailleusenfeuer bes bei Point du jour stehenden Feindes auf sich und von dem VIII. Korps abzulenken. Dies gelang vollständig; um 11/2 Uhr wurden diese Batterien noch burch die brei Batterien der 13. Infanterie-Division und um 2 Uhr durch zwei Batterien ber Rorps-Artillerie verstärkt.

So seben wir um 2 Uhr Nachmittags die Artillerie des VII.

<sup>\*)</sup> Die 26. Infanterie-Brigade (General v. d. Goly) der 13. Infanterie-Division stand betachirt bei Ars la Moselle.

und VIII. Armee Korps auf dem rechten Flügel, die des IX. und Garde Korps auf dem linken Flügel, im Ganzen mithin etwa 246 Geschütze in voller Thätigkeit, während von der Infanterie nur die 15. Infanterie Division im Walde von Genivaux offensiv vorgehen konnte, die beiden Infanterie Divisionen des IX. Armee Korps sich dagegen vorläusig noch defensiv verhalten und ihre eingenommenen Stellungen behaupten mußten, die der Aufmarsch des linken Flügels der II. Armee vollendet war.

#### Der linke Flügel der II. Armee in der Zeit bon 2 bis 5 Uhr.

Die zu beiden Seiten des Bois de la Cuffe aufgefahrenen Batterien des IX. Armee-Rorps fetten den Artilleriekampf mit un= erschütterter Ausdauer fort, trot ber großen Berlufte, welche fie in bem viele Stunden ununterbrochen anhaltenden feindlichen Befcut= und Mitrailleusenfeuer zu erleiden hatten. An 15 Geschütze maren außer Gefecht gesetzt und gegen 4 Uhr hatten fast fammtliche Batterien nicht nur ihre Progmunition, sondern auch den größten Theil ber Wagen-Munition verschoffen, so bag eine Erganzung aus ben Dlunitionskolonnen erfolgen mußte.\*) Wiederholt versuchte es der Feind mit starken Tirailleurlinien, gefolgt von Kolonnen, gegen die Linie der Korps-Artillerie nordöstlich von Verneville vorzudringen, um die Gefdüte zum Abfahren zu zwingen. Die Artillerie, sowie die zu= nächst zu ihrer Bedeckung aufgestellten beiden hessischen Bataillone wiesen aber standhaft alle noch so vehementen Angriffe zurück. 2. Jäger-Bataillon auf bem linken Flügel ber Korps-Artillerie, zu= lett in eine einzige Feuerlinie aufgelöft, zwang breimal burch sein wohlgezieltes Schnellfeuer die vorstürmenden feindlichen Schwärme zur schnellen Umkehr und fandte ihnen sodann jedesmal ein vernichtenbes Feuer nach, fo bag bas Bataillon feine ganze Munition verschoß. Das 1. Bataillon des 2. Hessischen Infanterie=Regiments auf dem rechten Flügel ber Geschützlinie vollführte einen fräftigen Vorstoß in Halbbataillonen gegen & Envie und erstürmte sodann mit 2 Kompagnien das von der Artillerie furz vorher in Brand gesetzte,

<sup>\*)</sup> Die hessische Artillerie that im Berlauf des ganzen Tages aus jedem Geschütz im Durchschnitt 115 Schuß; die hessische Infanterie verbrauchte dagegen pro Mann durchschnittlich nur 16 Patronen.

von den Franzosen hartnäckig behauptete Gehöft Champenois. In dieser vorgeschobenen Stellung hielt sich das Bataillon bis zum Schluß des Gesechts und schützte in wirksamster Weise den rechten Flügel der Artillerie des IX. Armee-Korps gegen erneuerte feindliche Ansgriffe.

Bon 4 Uhr an nahm der Geschütztampf auf dem linken Flügel der II. Armee eine günstigere Wendung. General Prinz Hohenlohe konnte, nachdem er mit den Garde-Batterien das seindliche Artilleries seuer bei St. Privat gedämpft, mit seiner auf 14 Batterien\*) anges wachsenen Artillerielinie echelonweise näher an St. Privat bis in das seindliche Chassepotseuer vorrücken und es gelang nunmehr den sich sekundirenden Batterien der Garde und des IX. Armee-Korps die seindliche Artillerie, sowohl bei St. Privat, als bei Amanvillers und Montigny zum Schweigen zu bringen.

Die Infanterie des IX. Armce-Korps war noch immer gestwungen, sich befensiv zu verhalten, behauptete aber standhaft ihre sämmtlichen, vom seindlichen Feuer überschütteten Stellungen. Namentslich hatte die hessische Division in dem Walde la Cusse große Versluste zu erleiden, da der Feind gerade auf diesen Punkt unausgesetzt ein konzentrisches Feuer unterhielt und der lichte Wald verhältniße mäßig nur geringe Deckung darbot. Demungeachtet wichen die tapser ausharrenden Hessen keinen Schritt zurück; der Versuch des 1. Jägers Bataillons von der Nordostspitze des Gehölzes über die Eisenbahn vorzudringen, schlug dagegen bei dem mörderischen seindlichen Feuer, welches das Bataillon in dem freien Terrain erhielt, gänzlich sehl.

Wegnahme von St. Marie aux Chênes. Die Avantsgarde der 1. Garde-Infanterie-Division rückte von St. Ail gegen St. Marie vor, welches Marschall Canrobert mit 3 Bataillonen des 94. Linien-Infanterie-Regiments hatte besetzen lassen. Gleichzeitig hatte auch der Kronprinz von Sachsen von Batilly aus die 24. Insfanterie-Division gegen diesen Ort dirigirt, während die 23. Insansterie-Division links davon in nördlicher Richtung auf Auboné weiter marschirte. Um  $3^{1/2}$  Uhr wurde St. Marie von Süden her durch die Avantgarde der 1. Garde-Infanterie-Division, und in nordwestslicher Richtung durch die 47. Infanterie-Brigade (Oberst v. Leonhardi,

<sup>\*)</sup> Bu den 9 Garde-Batterien, welche Prinz Hohenlohe anfangs zusammensgezogen, stießen noch 2 reitende Batterien der Garde-Kavallerie-Division und später 3 Batterien der 2. Garde-Infanterie-Division.

5. und 6. Infanterie-Regiment) angegriffen und nach heftigem Kampfe, in dem der Kommandeur der Avantgarde der 1. Garde-Infanterie-Division, Oberst v. Erkert, siel, genommen. Das Terrain vor St. Marie ist ganz frei und bot namentlich den Gardejägern, welche in einer Tiralleurlinie von Süden her vorgingen, nicht die mindeste Deckung gegen das weittragende Chassepotseuer aus dem Dorfe. Es blieb daher nichts übrig, als jedesmal etwa 200 Schritt im Laufsschritt vorzugehen und sich dann auf die Erde zu werfen, um das Feuer wieder aufzunehmen. Den letzten Anlauf warteten die Franzosen im Dorfe nicht ab, sondern räumten dasselbe. Nach Fortnahme von St. Marie nahm die sächsische Korps-Artillerie eine Ausstellung gegen St. Privat und Koncourt, nördlich von St. Marie.

Das Garde-Korps behielt St. Marie, als überaus wichtigen Stützpunkt des linken Flügels der II. Armee, mit der Avantgarde der 1. Garde-Infanterie-Division besetzt und formirte sich nunmehr zu einem Vorgehen gegen die Hauptstellung des seindlichen rechten Flügels bei St. Privat. Fürs Erste sollte es jedoch die von dem XII. Armee-Korps eingeleitete Umgehung des rechten seindlichen Flügels abwarten und die diese vollzogen, nur einen Geschützfampf fortsühren.

Der Kronpring von Sachsen entschloß sich, in Erwägung der großen Schwierigkeiten, welche in bem nur leicht gewellten Terrain ein direkter Angriff auf das hochgelegene Dorf St. Privat la Montagne zu überwinden haben würde, mit dem XII. Korps ein Flankenmanover zu unternehmen und geftützt auf bas besetzte St. Marie und unter bem Schutz ber nördlich bavon aufgefahrenen fächfischen Artillerie, über Auboné, Montais nach Roncourt zu marschiren, um von hier aus die feindliche Stellung in der rechten Flanke zu um= Die 47. Infanterie-Brigade, welche an ber faffen und anzugreifen. Eroberung von St. Marie Theil genommen hatte, follte bei diesem Ort stehen bleiben, die 48. Infanterie-Brigade dagegen sich den Umgehungskolonnen der 23. Infanterie-Division anschließen, welche bald nach 5 Uhr von Auboué ihren Vormarsch gegen Roncourt antrat. Die Artillerie bereitete den Angriff auf Roncourt durch ihr Feuer in wirksamster Weise vor.

Von der sächsischen Kavallerie-Division waren die beiden Ulanen-Regimenter auf den beiden nach Verdun führenden Straßen zur Beobachtung zurückgelassen worden; die beiden schweren Reiter-Regimenter trasen gegen ½5 Uhr auf dem Schlachtselde ein und wurden von

24

Coinville aus zwei Estadrons derselben die Orne abwärts nach dem Moselthale zur Zerstörung der Eisenbahn von Metz nach Thionville vorgeschickt. Diese beiden Estadrons wurden zwar in ihrem Marsch sehr aufgehalten, weil der Feind auf den Waldwegen nach dem Moselsthale überall Verhaue angelegt hatte, erfüllten aber dennoch ihren Zweck, indem es ihnen gelang am Abend bald nach Eintritt der Dunkelheit in der Gegend von Maizières (1½ Meile nördlich von Metz) sowohl die Eisenbahn vorübergehend zu zerstören, als auch die telegraphische Verbindung mit Thionville zu unterbrechen.

Bon den dem linken Flügel nachrückenden beiden Reserve-Korps hatte das X. Armee-Korps um 2 Uhr Batilly, das III. Armee-Korps um 3 Uhr Berneville erreicht. Auf Befehl des Prinzen Friedrich Karl suhr die Korps-Artillerie des III. Armee-Korps zwischen Berneville und dem Walde von Genivaux auf.

## Der rechte Flügel, das VIII. und VII. Armee-Korps der I. Armee in der Zeit von 2 bis 5 Uhr.

In dem fast undurchdringlich dichten Walde von Genivaux, in welchen die beiden Brigaden der 15. Infanterie-Division,\*) die 29. Infanterie-Brigade links, die 30. Infanterie-Brigade rechts, einge-drungen waren, wogte der Kampf stundenlang hin und her. Im heißen Ringen kamen die Gegner dergestalt durcheinander, daß während einzelne preußische Abtheilungen im Innern des Waldes nur wenig Terrain zu gewinnen vermochten, wieder andere dis zur östlichen Lisiere vordrangen. Schließlich gelangte aber die ganze Waldstrecke in preußischen Besitz und sosort stürmten das Infanterie-Regiment Nr. 67 und das 8. Jäger-Vataillon über die Mance-Schlucht auf die jenseitigen Höhen gegen das Gehöft St. Hubert vor. Ein über-aus heftiges und konzentrisches Feuer zwang jedoch die Stürmenden nach schweren Verlusten sich in den schützenden Grund zurückzuziehen, wo sie durch das Regiment Nr. 28 abgelöst wurden. Erst nach

<sup>\*)</sup> Die vom General-Lieutenant v. Weltzien befehligte 15. Infanterie-Division des VIII. Armee-Korps bestand aus der 29. Infanterie-Brigade (General von Wedell, Füsilier-Regiment Nr. 33 und Infanterie-Regiment Nr. 60) und aus der 30. Infanterie-Brigade (General v. Strubberg, Infanterie-Regiment Nr. 28 und Nr. 67), dem Jäger-Bataillon Nr. 8 und dem Königs-Husaren-Regiment Nr. 7.

wiederholtem todesmuthigen Angriff gegen dieses vom Feinde mit ausdauernder Zähigkeit vertheidigte Gehöft,\*) gelang es dem 8. Jägers Bataillon mit Mannichaften der Infanteries Regimenter Nr. 28 und 67 dasselbe zu erstürmen, sich darin sestzusezen und es zu behaupten. Ein weiteres Borgehen war aber unmöglich, da der Feind aus seinen hintereinander liegenden und start besetzen Schützengräben ein wahrshaft vernichtendes Feuer unterhielt. In gleicher Weise scheiterten die Versuche der 30. Infanteries Brigade auf dem Höhenterrain in der Richtung auf das Borwert Moscon vorzudringen, so daß das Insfanteriegesecht auf der ganzen Linie zum Stehen kam. Auch das französische Artislerieseuer begann nach und nach zu schweigen, so daß bald nach 3 Uhr eine kurze Gesechtspause eintrat.

General v. Steinmet, welcher beim Avanciren der Artillerie seines Korps auf die Höhe östlich von Gravelotte an der Chaussee vorgeritten war, glaubte aus dem Verstummen des seindlichen Feuers zu entnehmen, daß der Feind seinen Abzug zu bewerkstelligen im Begriff wäre. Es wurde daher an die 1. Ravallerie-Division der Besehl ertheilt, durch das Defilee bei Gravelotte vorzugehen und den Feind zu verfolgen.

Demzufolge ging um 4 Uhr bas Ulanen-Regiment Nr. 4 mit zwei reitenden Batterien auf ber Chauffee burch ben Grund vor und marschirte in bem freien Terrain rechts seitwärts ber Strafe auf. Das von allen Seiten losbrechende Geschütz-, Mitrailleusen= und Chaffepotfeuer bewies aber fofort zur Genüge, daß ber Feind nach wie vor alle seine formidabeln Stellungen auf ber Bobe besett ge= halten hatte und führte schon beim Aufmarsch des Regiments be= Nichtsdestoweniger protten die beiden deutende Berlufte herbei. reitenden Batterien im Infanteriefener ab und nahm das Ulanen-Regiment hinter benfelben Aufftellung. 3m Ru eröffneten bie Batterien bas Teuer und hielten in ihrer äußerst exponirten Stellung mit heroischer Todesverachtung bis zum späten Abend aus. beiben bewunderungswürdig braven Batterien buften bie ihrer Mannschaften und Pferde ein, die Geschütze konnten am Abend nur durch nachgefandte Reservepferde wieder über das Defilee zurückgeschafft werden. Auch dem 4. Ulanen-Regiment gebührt volle Ehre

<sup>\*)</sup> Das Gehöft von St. Hubert war von dem 2. Bataillon des 80. Liniens Infanterie-Regiment (zum III. Armee-Korps gehörend) besetzt. Das Bataillon räumte St. Hubert, nachdem es von 700 Mann 300 Mann verloren.

daß daffelbe die allerschwierigste Aufgabe für Ravallerie, im ftartften feindlichen Feuer stundenlang zum Schutz ber Artillerie und meift unthätig auszuharren, mit ftandhafter Pflichttreue glücklich gelöft hat. Die bei Gravelotte aufgestellte Artillerielinie eröffnete beim Borgeben ber Kavallerie und reitenden Artillerie ihr Feuer mit verdoppelter Heftigkeit und fette bas ganze freie Höhenterrain auf feindlicher Seite unter ein so mörberisches Feuer, daß ber Feind es nicht wagen fonnte, aus feinen gebeckten Stellungen gegen bie fect vorgeschobenen beiben preußischen reitenden Batterien vorzubrechen. Auch wurden die erreichbaren Gehöfte vor der französischen Front in Brand gefett, so daß die Besatung dieselbe räumen mußte. Nicht nur der Bulverdampf, sondern auch die schwarzen Rauchsäulen der Brandstätten verfinsterten die Luft und verhüllten beiden Theilen jegliche Aussicht auf bas Vorterrain. Die zum Theil burch bas Defilee bei Gravelotte vorgegangenen andern Regimenter der 1. Kavallerie= Division wurden wieder zurückgezogen, ba sich auf bem Söhenterrain östlich der Manceschlucht feine Gelegenheit zu ihrer Verwendung darbot.

Dem VII. Armee-Korps war um 21/2 Uhr ein königlicher Befehl zugegangen, wonach bas Gefecht nur mit Artillerie fortgeführt werden, die Infanterie das Bois de Baux festhalten, aber nicht zum Angriff vorgehen sollte. Als jedoch die Batterien des VII. Armee= Korps bis in die Höhe von Gravelotte avancirt maren, hielt es General ber Infanterie v. Baftrow für geboten, jum Schutz berfelben Infanterie vorzuziehen. Die 25. Infanterie-Brigade (General v. Often-Sacken) wurde daher beordert sich rechts ber feuernden Batterien, die 27. Infanterie-Brigade (Oberft v. Conrady)\*) sich links berfelben verbeckt aufzustellen. Der Feind zeigte außerhalb ber Schützengraben feine Infanterie; sein passives, rein auf defensives Feuer sich beschränkendes Berhalten führte General v. Zaftrow zu bem Schluß, daß dem VIII. und VII. Armee-Korps nur noch schwache Kräfte gegenüberftänden, indem der Feind zur Unterftützung feines rechten Flügels dahin detachirt habe. Er beschloß daher durch eine fraftige Offensive auf die Stellung bei Point du jour den Feind bort jedenfalls festzuhalten und ihn wo möglich aus biefer starken und strate= gifch wichtigen Stellung zu vertreiben, mit beren Berluft bem Feinde ber birefte Rückzug auf Met abgeschnitten worden wäre. Um 33/4

<sup>\*)</sup> Oberst v. Conrady hatte das Kommando der 27. Brigade erhalten, nachs dem General-Major v. François bei Spicheren gefallen war.

Uhr erging daher an die 25. und 28. Infanterie-Brigade der Befehl durch das Bois de Baux auf Point du jour vorzurücken und an die bei Gravelotte stehende 27. Infanterie-Brigade, als Reserve den Schutz der Artillerie allein zu übernehmen. Zwei leichte Batterien und eine reitende Batterie der Korps-Artillerie sollten den angreisenden beiden Brigaden folgen.

So lebhaft und fühn aber auch die Infanterie gegen die Höhe von Point du jour vorging, das morderische feindliche Fener gebot ihr auf halbem Wege zwischen Bois de Baux und Point du jour Halt zu machen und ein Fenergefecht gegen den in Schützengräben postirten Feind zu eröffnen. Die drei zugetheilten Batterien folgten auf der Chaussee von Gravelotte, passirten das Defilee und fuhren südlich des Wirthshauses St. Hubert auf. Nunmehr entwickelte ber Feind aber seine bis dahin verdedt gehaltenen Infanteriemaffen und überschüttete die drei Batterien bes VII. Armee-Korps und die mit dem 4. Ulanen = Regiment vorgegangenen beiden reitenden Bat= terien der 1. Kavallerie-Division mit einem so verheerenden Chassepotfeuer, daß sofort mehrere Beschütze außer Gefecht gesetzt wurden und das 4. Ulanen = Regiment an ber Lisiere bes Bois be Baux Nichtsbestoweniger behaupteten die 5 preu-Schutz suchen mußte. Bifchen Batterien bei St. Hubert ihre gefährdete Stellung und fetten mit Kaltblütigkeit und Ruhe ihr Feuer ohne Unterbrechung fort. Bu ihrer Dedung wurden aus der Referve des VII. Armee-Rorps, der 27. Infanterie-Brigade, zwei Bataillone des Füsilier-Regiments Dr. 39 nach St. Hubert vorgezogen. Das Gefecht auf bem ganzen rechten Flügel kommt zum Stehen, da es weder den Truppenab= theilungen des VIII., noch des VII. Armee-Rorps gelingt, weiterhin Terrain zu gewinnen, der Feind aber feine ftarfen Positionen mohl= weislich nicht verläßt.

Im Moselthal auf dem äußersten rechten Flügel war die Brisgade v. d. Goltz gegen 3½ Uhr, in Folge eines kurz vorher eingestroffenen Besehls des General ter Infanterie v. Steinmetz, von Arss sur Moselle gegen Baux vorgerückt, um gleichfalls in das Gesecht einzugreisen. Das 1. und 2. Bataillon Infanterie-Regiments Nr. 15, gesolgt vom Füsilier-Bataillon 55. Regiments wurde über die Weinsberge direkt auf Baux dirigirt, während das 1. Bataillon 55. Resgiments in Kompagniekolonnen, gesolgt von dem 2. Bataillon dieses Regiments, auf der Chaussee vorging, um sich sodann links gegen den vor Jussy liegenden Weinberg zu wenden. Zwei Füsilier-Kompagnien

des 15. Regiments blieben in Ars zur Besetzung des Bahnhofs zurück, die beiden andern folgten auf der Chaussee.

Das Detachement links brang unter heftigem Gewehrfeuer über Baux bis Juffy vor und warf den Feind aus einer fehr gunftigen Position auf ber westlich bes Orts gelegenen Höhe; Juffy murbe nach heftigem Strafenkampf genommen und gegen feindliche Angriffe Auch das 1. Bataillon 55. Regiments hatte bei ber Wegnahme des Orts von Often her mitgewirkt; zwei Kompagnien des folgenden 2. Bataillons wurden gegen idie ftark verschanzte feindliche Stellung bei St. Ruffine vorgeschickt. Es wurde nunmehr bie ber Brigade zugetheilte Batterie Schreiber auf bie Sohe bei Juffp vorgezogen, welche mit größter Kaltblütigkeit und Rube ihr Feuer eröffnete, zunächst auf die abziehenden feindlichen Rolonnen, sodann gegen St. Ruffine und die Meter Chauffee, obichon fie heftigem Chaffepotfeuer ausgesetzt war. Balb begann nun auch die französische Artillerie beim Fort St. Quentin mit einem anhaltenden Granatfeuer nach dem Moselthal, welches jedoch bei einer Entfernung von ilber 3000 Schritt ben preußischen Abtheilungen nur wenig Schaben zufügte.\*) Der Rampf wogte hier noch einige Zeit hin und ber, gegen 7 Uhr waren aber alle feindlichen Stellungen bei Juffp genommen und ber Feind behauptete fich nur bei St. Ruffine und auf ber nördlich von Juffy gelegenen fteilen Unhöhe von Rozerieulles.

Dem II. Armee-Rorps bei Buxières war um 1 Uhr ein vom Prinzen Friedrich Karl Mittags 12 Uhr von Vionville erlassener Besehl zugegangen, nach Rezonville vorzumarschiren, um als Reserve für den rechten Flügel zu dienen. Obschon bemerkt war, daß der Abmarsch keine besondere Eile habe, das Korps daher erst abkochen könne, beschloß General der Infanterie v. Fransech, da die Truppen ausgeruht waren, die Korps-Artillerie und die 4. Infanterie-Division auch abgekocht hatten, sosort den Marsch anzutreten, um der Schlachtslinie für alle Fälle näher zu sein. Gegen 2 Uhr setzte sich die Korps-Artillerie, begleitet vom Dragoner-Regiment Nr. 3, in Beswegung, ihr folgte die 3., sodann die 4. Infanterie-Division. Der kommandirende General eilte den marschirenden Truppen nach Reszonville voraus und fand hier um 4 Uhr Gelegenheit, dem Könige, welcher auf der Höhe nördlich von Rezonville zwischen der Chausse

<sup>\*)</sup> Im Ganzen verlor die Brigade Goltz an diesem Tage nur etwa 300 Mann.

und der alten Römerstraße hielt, persönlich das Eintressen des II. Armee-Korps zu melden. Die Korps-Artillerie sormirte sich zu dieser Zeit bereits in Rendezvousstellung hinter dem Grunde südlich von Rezonville. Die von General v. Fransech erbetene Erlaubniß, wenigstens einige Batterien seines Korps auf dem rechten Flügzl der Artillerie des VII. Armee-Korps in die Gesechtslinie vorrücken lassen zu dürsen, wurde, da dies sür den Augenblick noch nicht nothswendig erschien, nicht ertheilt. Um 5 Uhr näherten sich die Teten der 3. Infanterie-Division Rezonville.

Der König, welcher auf der Höhe von Rezonville den Kampf des rechten Flügels überblickt und durch den Prinzen Friedrich Karl von dem Stande des Gefechts auf dem linken Flügel unausgesetzt in Kenntniß erhalten wurde, hatte kurz vorher diese Höhe verlassen, um sich zu der durch das Defilee von Gravelotte zurückkehrenden und sich nördlich von Gravelotte neuformirenden 1. Kavallerie-Division zu begeben.

Ueberblicken wir die Schlachtlage um 5 Uhr Nachmittags, fo zeigt es sich, daß zu dieser Zeit die französische Armee ihre Hauptstellungen auf ber ganzen Linie noch unerschüttert festhielt und nur einige vorgeschobene Punkte verloren hatte. Auf dem rechten Flügel stand bas VI. Korps, nur in bas Avantgarden-Gefecht bei St. Marie und einen allerdings heftigen Geschützfampf verwickelt, vollständig intakt in feinen Bositionen bei St. Privat und Roncourt; bas IV. Armee-Korps hatte sich gleichfalls bei Amanvillers und Montigny la Grange behauptet, zur Berftartung feiner burch Artilleriefeuer ftart gelichteten Linien aber die bisher als Reserve zurückgehaltene Divifion Lorencez in das vorderste Treffen vorziehen müffen. III. Korps war zwar genöthigt gewesen, bas Bois be Genivaux vor seinem linken Flügel aufzugeben, hatte aber alle Berfuche bes Begners, gegen die eigentliche Stellung auf den Bohen von Moscou vorzudringen, standhaft zurückgewiesen. Auf den linken Flügel kämpfte bas II. Korps in seinen vortrefflichen und fortifikatorisch in jeder Weise verstärften Stellungen bei Point du jour und Rozerieulles gleichfalls bisher mit Erfolg, ba zwar St. Subert verloren gegangen war, alle Offensivvorstöße des Feindes weiter hinaus jedoch an der festungsähnlichen Bosition und bem morderischen Teuer scheiterten. Das Garbe-Korps hatte als Reserve noch nicht in die Schlacht ein=

gegriffen, war mithin noch disponibel. Marschall Bazaine auf ber Höhe von Plappeville glaubte baher die Schlacht schon gewonnen und gab sich den schönsten Siegeshoffnungen hin.

Bisher war aber deutscherseits nur erst die Hälfte der dissponibeln Streitkräfte der I. und II. Armee zum Gesecht verwandt und es nahte der Moment, wo auf dem linken und rechten Flügel gewaltige Vorstöße mit frischen Truppen stattfinden konnten, die insphesondere auf dem linken Flügel die siegreiche, aber blutige Entscheidung herbeiführten.

Bon dem XII. und dem Garde-Korps war außer der Artislerie nur je eine Brigade bei St. Marie zum Gesecht gekommen und standen außerdem die beiden dicht hinter die Schlachtlinie des linken Flügels herangerückten Reserve-Korps (X. und III. Armee-Korps) jeden Augenblick zur Berfügung bereit. Auf dem rechten Flügel hatten vom VIII. und VII. Armee-Korps die 16. Infanterie-Division und der größte Theil der 27. Infanterie-Brigade noch nicht in das Gesecht eingegriffen und war das zur Reserve bestimmte II. Armee-Korps mit seiner Artislerie und der Spize der 3. Infanterie-Division bereits dei Rezonville eingetroffen. Zur Fortsührung des Kampses standen daher außer den bereits engagirten drei Korps (IX., VIII. und VII. Armee-Korps) noch sünf (XII. Armee-Korps, Garde-Korps, X., III. und II. Armee-Korps) zur Disposition.

### Die Entscheidung der Schlacht auf dem linken Flügel der II. Armee. Von 5 Uhr Nachmittags bis Abends.

Um 5 Uhr stand seit einer Stunde das Garde-Korps, mit der 1. Garde-Insanterie-Division bei St. Marie aux Chênes zum Ansgriff bereit und war von der 2. Garde-Insanterie-Division auch die 4. Garde-Insanterie-Brigade nach St. All näher herangezogen worsden. Die andere Brigade dieser Division, die 3., war auf Besehl des Prinzen Friedrich Karl vorläusig noch zurückgehalten worden, um ersorderlichenfalls zur Unterstützung der im Bois de sa Cusse hart bedrängten 25. Insanterie-Division verwendet werden zu können. Die Garde-Artillerie hatte seit länger als einer Stunde die seinde liche Artillerie bei St. Privat beschossen und war seit 4 Uhr auf eine nahe Distanz gegen die Stellung vorgegangen. Auch die Arstillerie des sächsischen Armee-Korps hatte aus einer Stellung nördlich

von St. Marie, vorläufig freilich erst auf große Entsernung, ihr Feuer gegen Roncourt eröffnet. Die Spitzen des XII. Armee-Korps waren bei Auboné eingetroffen.

Das feindliche Artilleriefener bei St. Privat schien durch das der Garde-Artillerie zum Schweigen gebracht worden zu sein und es zeigten sich in den feindlichen Stellungen vielfache Bewegungen, welche auf einen allmähligen Abzug schließen ließen. Namentlich sah man deutlich feindliche größere Abtheilungen sich von Koncourt nach St. Privat zurückbewegen.\*)

Das Gefecht zunächst rechts vom Garbe-Korps dauerte beim IX. Armee-Korps schon 5 Stunden mit gleicher Heftigkeit fort, ohne irgendwie eine Entscheidung herbeizuführen. Der Abend nahte und Prinz August von Bürttemberg glaubte daher den Moment gestommen, nicht länger mit einem energischen Eingreisen des Gardes Korps in die Schlacht zögern zu dürsen, wenn überhaupt noch an diesem Tage auf dem linken Flügel der II. Armee eine Entscheidung erlangt werden sollte. Die Besürchtung, daß der Feind bei ans brechender Dämmerung undemerkt und undelästigt seinen Abzug in eine andere Stellung bewerkstelligen und der deutschen Armee am solgenden Tage eine neue Schlacht unter sür ihn vielleicht noch günsstigeren Berhältnissen andieten könnte, ließ es als die höchste Zeit\*\*) erscheinen, mit dem Angriff zu beginnen, ohne das thatsächliche Einsgreisen des sächsischen Armee-Korps noch länger abzuwarten.

Bald nach 5 Uhr erging daher mit Wiffen und unter Zusstimmung des in der Nähe befindlichen Ober-Kommandos der II. Armee der Befehl an die drei disponiblen Garde-Infanterie-Brigaden, zum Angriff auf die feindliche Stellung bei St. Privat vorzurücken.

Die Stellung des Feindes auf den Höhen von St. Privat war eine äußerst günstige und starke. Dicht hinter dem Höhenrand, welcher treffliche Geschützemplacements gestattete, fällt das Terrain nach Osten zu schroff ab und gewährt den Reserven trefsliche Deckungen bis zu dem Augenblick, wo sie zur wirklichen Verwendung auf der

<sup>\*)</sup> In der That räumten die Franzosen um diese Zeit Roncourt in Folge des gegen diesen Ort gerichteten überlegenen Feuers der sächsischen Artillerie. Bor Allem aber hielt es wohl Marschall Canrobert, der drohenden Haltung des Garde-Rorps gegenüber für geboten, seine sämmtlichen Streitkräfte in der Hauptsstellung bei St. Privat zu konzentriren.

<sup>\*\*)</sup> Diese Annahme fand darin ihre Bestätigung, daß es bereits vollständig bunkel geworden war, als das Dorf St. Privat genommen wurde.

Höhe gelangen. Das ganze Vorterrain nach Westen dagegen flacht sich glacisartig ganz allmählich und stetig bis St. Marie (3000 Schritt) ab, ohne dem Angreiser auch nur den mindesten Terrainsschutz zu gewähren. Die französischen weittragenden Chassepots und Mitrailleusen konnten daher zu ihrer vollständigen Ausnutzung kein günstigeres Terrain sinden, während der Angreiser über 2/s dieses, von seindlichen Geschossen aller Art wie übersäeten freien Feldes durchschreiten mußte, ohne von seiner eigenen Schukwasse auch nur den mindesten Gebrauch machen zu können. Ueberdies bildete St. Privat mit seinen massiven Hänsern und den die einzelnen Gehöfte umschließenden Steinmauern, Alles dies von den Franzosen mit ihrer bekannten großen Virtuosität zur hartnäckigen Vertheidigung vorbereitet, eine Art Citadelle in den langen und etageförmig angelegten sortissikatorischen Linien vor und zu beiden Seiten des Dorfs.

Angriff auf bie Stellung bei St. Brivat. Auf bem rechten Flügel des Garde-Rorps ging die 4. Garde-Infanterie-Brigade (General v. Berger, bie Garde-Grenadier-Regimenter Raifer Frang und Königin Augusta) von St. Ail, auf bem linken Flügel eine Biertelftunde später bie 1. Garbe-Infanterie-Division (General v. Pape) von St. Marie, und zwar rechts von der Chanffee die 2. Garbe-Infanterie-Brigade (General v. Mebem, 2. und 4. Garde-Regiment)\*), links berfelben die 1. Garde-Infanterie-Brigade (General v. Reffel, 1. und 3. Garde-Regiment und die 1. Garde-Bionier-Rompagnie), gegen die Stellung von St. Privat vor. Den Tirailleurlinien mit ihren Soutiens folgten die Bataillone in 2 Treffen, in Halbbataillone auseinandergezogen. Gin überaus heftiges und rafantes Feuer aus Beschützen, Mitrailleusen und Chassepots wurde ben vorrückenden drei Garde-Infanterie-Brigaden entgegengeschleubert und führte gleich anfangs große Berlufte herbei, die fich mit jedem Schritt vorwärts auf ber mit Geschoffen aller Art überschütteten Todesbahn fteigerten. Aber unaufhaltsam brangen bie tapfern, schwer getroffenen Garbe-Regimenter mit stolzer Todesverachtung vor. Sämmtliche Ge= nerale, Stabsoffiziere und Adjutanten waren zu Pferde geblieben, um bas Gefecht beffer leiten zu tonnen; aber in turger Beit wurde ihnen fast sämmtlich das Pferd unter dem Leibe erschoffen und

<sup>\*)</sup> Das zu dieser Brigade gleichfalls gehörende Garde-Füsilier-Regiment blieb vorläufig noch zur Besetzung von St. Marie zurück und wurde erst später bei dem zweiten Angriff herangezogen; das Garde-Jäger-Bataillon verblieb in St. Marie.

viele von ihnen starben den Heldentod.\*) Ueber das mit Blut gestränkte Feld, über Leichen und verwundete Kameraden hinweg, stürmsten die Garden immer weiter vorwärts in den dichten Augelregen hinein, von dem Wunsche beseelt, nur schnell an den Feind zu kommen und entweder zu siegen oder zu sterben.

Der kommandirende General bes Garbe-Rorps übersah jedoch die Größe des bereits erlittenen Berlustes seiner unbeschreiblich braven Truppen und befahl, um diesen nicht noch in bedenklichster Weise sich fteigern zu laffen, daß ber Sturm auf St. Privat unterbrochen und die Einwirkung des fächsischen Rorps auf die feindliche rechte Flanke abgewartet werben follte. Huch biefes Salten im feindlichen Feuer war ein fritischer Moment, ben aber bie Garben mit ftoischer Bravour glüdlich zu überwinden verftanden. Die Tirailleurlinie, in welche nach und nach bie Soutiens eindoublirt waren, hatte ben Sobenrand circa 400 Schritt von St. Privat erreicht, warf sich hier nieder und eröffnete ein heftiges, wohlgezieltes Fener gegen bas Dorf, mahrend die weiter zurückgehaltenen Bataillone fich wieder ordneten. zwischen hatte sich die nur 72 Geschütze gahlende Artillerie des französischen VI. Korps, welche vor und seitwärts St. Privat aufgefahren war, vor bem weit überlegenen Fener ber Batterien bes Garde- und XII. Armee-Korps und ba fie ben größten Theil ihrer Munition verschoffen, aus ber Gefechtslinie gurudziehen muffen; fie wurde öftlich von St. Privat in ben bort überaus gunftig gelegenen Steinbrüchen in einer Aufnahmeftellung zusammengezogen. daher nunmehr Batterien bes Garbe- und X. Armee-Korps vorgejogen werben, um St. Privat aus größter Nahe ju beschießen; einzelne Ravallerieausfälle auf die am weitesten vorgeschobenen Rompagniekolonnen ber Garbe werben von biefen kaltblütig zurückgewiefen. Bur Ausführung bes letten entscheibenben Schlages wartete man fehnfüchtig auf bas Erscheinen ber Sachfen.

Das XII. Armee-Korps erreichte auf seinem Umgehungsmarsch das von den Franzosen geräumte Dorf Roncourt um 6½ Uhr und formirte sich sofort zum Angriff auf St. Privat von Norden her. Zunächst ging die 45. Infanterie-Brigade (General v. Craushaar)

<sup>\*)</sup> Es sielen hier Oberst v. Röber, Kommandeur des 1. Garde-Regiments, Major v. Notz vom 3. Garde-Regiment, Major Prinz Salm vom Regiment Königin Augusta. Außerdem wurden 2 Brigade-Kommandeure, 4 Regiments-Kommandeure und ein großer Theil der itbrigen Stabsofsiziere verwundet.

gegen dieses Dorf vor, unterstützt von den Batterien der 23. Insfanteries Division und der sächsischen Korps-Artillerie.

Zu gleicher Zeit ertheilte auch Prinz August von Württemberg den Besehl, daß die drei Garde-Brigaden wieder gegen St. Privat vorgehen sollten. Mit freudigem Soldatenjubel wurde dieser langsersehnte Besehl empfangen und ausgeführt. Um 63/4 Uhr drangen die ersten Garde-Bataillone von Süden und Westen in das Dorf ein, gleichzeitig auch die ersten sächsischen Bataillone der Brigade des General v. Craushaar\*) von Norden her.

Die Franzosen vertheidigten das an mehreren Stellen brennende St. Privat mit verzweiflungsvoller Energie, so daß beim Kampf im Dorfe, in welchem Haus für Haus erstürmt werden mußte, noch viele Opfer sielen, bis Sachsen und Preußen vereint in kameradschaftlichem Wettstreit sich bei hereingebrochener voller Dunkelheit zum Herrn des ganzen großen Dorfes machen konnten. Der Feind floh in Unordnung auf der Straße über Woippy nach Metz, die Besetzung der Defileen an den Lisieren des Bois de Feves und des Bois de Saulny, sowie die in den Steinbrüchen postirten Batterien schützte ihn vor weiterer Verfolgung bei angebrochener Nacht.

Bur Unterstützung des Garde-Korps bei dem zweiten Angriffe auf St. Privat hatte Prinz Friedrich Karl um 6 11hr an das X. Armee-Korps bei Batilly den Befehl ergehen lassen, mit der Korps-Artillerie vorzurücken und mit derselben das Feuer der Garde-Batterien gegen St. Privat zu verstärken, gleichzeitig auch die 20. Infanterie-Division (General v. Kraat) auf St. Privat zu dirigiren. Diese Division, welche beim Einbrechen der Dunkelheit bei diesem Dorfe eintraf, sand noch Gelegenheit den Augriff auf dasselbe zu unterstützen; sie leistete den ermüdeten und im Dorftampf ganz durch-einander gekommenen Gardetruppen den großen Dienst, daß sie sich unter ihrem Schutz wieder sammeln und formiren konnten.

Borstoß der 25. (Großherzoglich Hessischen) Infanterie = Division und der 3. Garde-Infanterie-Brigade auf Amanvillers.

Mit Sehnsucht hatte die in abwartender Stellung in und hinter dem Bois de la Cusse viele Stunden lang in surchtbarem Feuer passiv ausharrende 25. Infanterie Division dem Augenblick entgegen gesehen, in welchen es ihr vergönnt war, offensiv vorzurücken. Dies konnte und durfte aber erst geschehen, wenn das links davon stehende

<sup>\*)</sup> General v. Craushaar ftarb hier ben Selbentob.

Garde-Korps den Angriff auf St. Privat begann. Als daher die Garbetruppen vorrückten, wurden auch fofort die brei Bataillone ber 49. Infanterie Brigade (bas 1. Infanterie Regiment und bas 2. Bataillon des 2. Infanterie-Regiments) im Bois de la Cuffe bis bicht an ben Gifenbahnabschnitt herangeführt. Das 2. Bataillon 2. Infanterie = Regiments, sowie zwei Kompagnien 1. Infanterie = Re= giments überkletterten, zugweise im Laufschritt vorgehend, den steilen und hohen Gifenbahndamm, den der Feind unter wirksamsten Feuer hielt, fo daß ichon beim Ueberschreiten des Dammes für die hessischen Truppentheile große Berlufte eintraten. Gin weiteres Vordringen gegen die nordwestlich von Amanvilliers eingenisteten französischen Tirailleurs zeigte fich bei bem heftigen Feuer berfelben unausführ= bar und es mußten daher die 6 heffischen Kompagnien wieder hinter ben Gifenbahndamm 'zurücktehren, zumal auch das Garde-Rorps in seinem Vormarsch Halt gemacht hatte.

Inzwischen hatte sich die zur Unterstützung der 25. Infanteries Division bestimmte 3. GardesInfanteries Brigade (Oberst v. Knappe, die GardesGrenadiers Regimenter Kaiser Alexander und Königin Elisabeth, sowie das GardesSchützens Bataillon) auf Befehl des Prinzen Friedrich Karl nach dem Bois de la Cusse in Marsch gesetzt und war östlich desselben eingetroffen. Als daher das GardesKorps auß Neue gegen St. Privat vorging, befahl General der Infanterie v. Manstein, daß die 3. GardesInfanteriesBrigade und die 49. InfanteriesBrigade einen gemeinsamen kräftigen Vorstoß in der Richtung auf Amanvillers vollsühren sollte.

Auch bei diesem Angriff mußte wie vor St. Privat ein freier, nur wenig Deckung darbietender Abhang unter dem stärksten seindslichen Feuer, noch dazu gegen seindliche weit überlegene Kräste emporgestürmt werden, daher auf dem linken Flügel die 49. Infanteries Brigade (General v. Wittich) und auf dem rechten die 3. Gardes Infanteries-Brigade, vorzugsweise die letztere, große und schwere Versluste zu erleiden hatte.\*) Es gelang jedoch nach schwerem Ringen der 49. Infanteries-Brigade sich an dem Eisenbahnhause und der 3. Gardes-Brigade, sich auf der Höhe westlich von Amanvillers sestzussehn und zu behaupten. Ein weiteres Vordringen lag bei aller

<sup>\*)</sup> Insbesondere erlitt das rechts von der 49. Infanterie-Brigade vorgehende Garde-Schützen-Bataillon harte Berluste. Außer seinem Kommandeur, Major v. Fabeck, blieben 5 Offiziere und kein einziger Offizier kam unverwundet davon. Der Berlust an Mannschaften betrug fast die Hälfte der Stärke.

Tapferkeit der zusammengeschmolzenen hessischen und preußischen Bataillone in den Grenzen der Unmöglichkeit.

Die 50. Infanterie Brigade (General-Major v. Lynder) und die 25. (Hessische) Kavallerie-Brigade (General v. Schlotheim) waren im Laufe des ganzen Nachmittags als Reserve in der Waldlücke des Bois de la Cusse und des Bois Dosenillons zurückgehalten worden und gelangten nicht dazu, mit in das Gesecht einzugreisen.

Die 35. Infanterie-Brigade (General v. Blumenthal) der 18. Infanterie-Division auf dem rechten Flügel des IX. Armee-Korps hatte zwar ihre Stellung bei Chantrenne standhaft zu behaupten gewußt, den weit überlegenen Feinde gegenüber aber kein Terrain zu gewinnen vermocht.

Das bei Verneville stehende III. Armee-Korps hatte bisher nur mit seiner auf 10 Batterien verstärkten Korps-Artillerie thätigen Antheil am Kampse genommen. Bei den sich häusenden Verlusten auf dem linken Flügel des IX. Armee-Korps stellte Prinz Friedrich Karl um 7 Uhr Abends dem General v. Manstein eine Brigade des III. Armee-Korps zur Disposition und überließ es dem General-Lieutenant v. Alvensleben mit dem übrigen Theil seines Korps nach Umständen einzugreisen. General v. Alvensleben war im Begriff zunächst mit der ganzen 6. Infanterie-Division jene Unterstützung des linken Flügels am Bois de la Cusse zu gewähren, als eingehende Meldungen eine Offensive des Feindes gegen das Bois Genivaux voraussetzen ließen und den kommandirenden General bestimmten, die bereits eingeleiteten Bewegungen einzustellen.

In der That war eine weitere Unterstützung des IX. Armees Korps am Spätabend nicht mehr erforderlich, denn der vernichtende Schlag, welchen das XII. und Garve-Korps gegen das französische VI. Korps bei St. Privat vollführt, pflanzte sich auch auf das zusnächst nebenstehende IV. Korps bei Amanvillers fort. Das VI. Korps, das überdies seine Munition verschossen, zog sich, nachdem es St. Privat verloren, in wilder Unordnung auf der Straße nach Woippy und in den Wald von Saulny zurück. Das 100. LiniensInfanterie-Regiment und die Kavallerie-Division Barrail deckten am Eingang des Waldes den fluchtähnlichen Rückzug. Dadurch war aber auch die rechte Flanke des IV. Korps entblößt; General L'Udsmirault, einen Angriff von St. Privat her befürchtend, gab daher seine Stellungen auf und zog sich durch den Wald von Saulny auf Plappeville zurück, an der Lisiere dieses Waldes die Nacht hindurch

bas 1. und 6. Linien = Infanterie = Regiment als Arriergarde stehen lassend. Das Vorwerk Montigny la Grange auf seinem linken Flügel blieb jedoch, da es nicht angegriffen wurde, von einem Bataillon besiett. Der Rückzug des IV. Armee-Korps erfolgte in so eiliger Hast, daß bei Amanvillers ein großes Zeltlager verlassen wurde, welches nunmehr mit allen Effekten, abgelegten Tornistern, Papieren und vielen zurückgelassenen Waffen in preußische Hände siel.

Marschall Bazaine hatte im Lause des Nachmittags das Gardes Korps vorrücken lassen, um der Gesechtslinie näher bereit zu stehen. Zunächst wurde eine Voltigeur-Brigade nach Châtel St. Germain vorgesandt und dem Marschall Le Boeuf zur Disposition gestellt; ihr folgte bald die andere Brigade der Voltigeur-Division unter General Deligny nach Lessy. Die Garde-Grenadier-Division (General Picard), bei welcher sich General Bourbati befand, wurde mit der Korps-Artillerie zur eventuellen Unterstützung des rechten Flügels nach dem Eingang in das Bois de Saulny dirigirt.

Als die überraschende und niederschmetternde Kunde von dem Unterliegen des gesammten rechten Flügels in das französische Hauptsquartier, welches sich kurz vorher noch bestimmten Siegeshoffnungen hingegeben hatte, gelangte, erhielt General Bourbaki sofort den Besfehl, den Marsch nach dem rechten Flügel durch den Wald von Saulnah anzutreten. Dies geschah, aber bei der zurückzulegenden weiten Entsernung kam die Garde Grenadier Division zu spät bei Montigny sa Grange an, um das Gesecht noch wieder herstellen zu können. Unter dem Schutz des noch in Montigny verbliebenen Bataillons nahm die Artillerie eine Flankenstellung gegen St. Privat und als sodann endlich die Garde Grenadier Division hier ankam, deplopirte sie zu beiden Seiten der Artillerie.

# Angriff des II. Armee-Korps auf den rechten Flügel auf die Stellung bei Point du jour.

Auch auf dem rechten Flügel der I. Armee sollte gegen Abend die noch schwankende Entscheidung durch das bisher als Reserve zurückgehaltene II. Armee Rorps herbeigeführt werden. Der koms mandirende General, General der Infanterie v. Fransecky, erhielt um  $5^{1/2}$  Uhr den direkten Besehl des königlichen Oberseldherrn, mit dem II. Armee-Korps das Plateau von Moscou Ferme zu nehmen.

Bu dieser Zeit war die Korps-Artillerie vom II. Armee-Korps unter dem Obersten Begel bereits bei Rezonville konzentrirt und auch

die Spitze der 3. Infanterie Division hinter derselben angelangt. General der Infanterie v. Fransecky besahl daher sofort, daß Oberst Betzel so viel Batterien der Korps-Artillerie, als dort noch Platz hätten, neben der Artillerie des VII. Armee-Korps auffahren lassen, daß ferner die 3. Infanterie Division unverzüglich den Marsch auf Gravelotte antreten und die 4. Infanterie Division ihr folgen sollte. Das Dragoner-Regiment Nr. 3 wurde dazu bestimmt, die Partistularbedeckung der Korps Artillerie in der Gesechtslinie zu übersnehmen.

Nur zwei Batferien der Korps = Artillerie hatten neben der Artillerie des VII. Armee = Rorps noch Plat zum Auffahren gefun= ben und diese eröffneten um 6 Uhr ihr Feuer. Die 3. Infanterie-Division, an deren Spite das 2. Jäger-Bataisson und das Infanterie-Regiment Nr. 54 mit abgelegtem Tornister marschirten, erlitt schon bei ihrem Vormarsch nach dem Defilee von Gravelotte Verlufte durch bas ihr vom jenseitigen, um mehrere hundert Fuß domi= nirende Plateau auf 1400 Schritt entgegengefandte Chaffepotfeuer. Der scharf in die dicht bewaldeten Thalränder der Mance einge= schnittene Engpaß hat nur eine Breite von 12 Schritt; jenseits ber Brücke wird bis St. Hubert (500 Schritt) die Chaussee links von einer 30-40 Fuß hohen felfigen Wand, rechts von einem stellenweise über 20 Fuß tiefen Ravin begleitet und verliert erft öftlich von St. Hubert ihren befileeartigen Charafter, indem fie dort das flach gewölbte Plateau erreicht. Bei dem Vorrücken der Infanterie, war diese daher bis jenseits St. Hubert einzig und allein auf die Chaussee verwiesen.

Der König begab sich bei dem Bormarsch des II. Armee-Korps nach der Höhe von Gravelotte und hier war es, wo für ihn "die historischen Granaten von Königgrätz nicht sehlten, aus denen ihn diesmal der Kriegs-Winister General v. Roon entsernte." Der Chef des Generalstabes, General der Infanterie v. Moltke nahm seine Aufstellung auf der Höhe nächst dem Defilee, um das entscheidende Gesecht von hier genau beobachten und versolgen zu können und versharrte hier, bis er dem Könige melden konnte, daß auch auf diesem Flügel die Schlacht gewonnen sei.\*)

<sup>\*)</sup> Selbstverständlich gehört die in mehreren Zeitungen und auch in viele Werke über den Krieg aufgenommene, auch selbst durch die Kunst verherrlichte Scene, wonach sich General v. Moltke mit gezogenem Degen an die Spitze der Sturmkolonnen gestellt und diese gegen den Feind persönlich vorgeführt haben

Gegen 7 Uhr unternahmen die Franzosen auf dem linken Flügel einen Borstoß, in welchem sie die ermüdeten und geschwächten einzelnen preußischen Abtheilungen zurückwarsen. Das Feuer der preußischen Batterien gebot ihrem Bordringen über die Manceschlucht Halt, doch konnte es nicht sehlen, daß unter den weit vorgegangenen preußischen Ambulancewagen Berwirrung entstand, welche sich dis Gravelotte sortspflanzte. Die Bois de Baux und Genivaux wurden behauptet.

Nach der vom General der Infanterie v. Fransech ertheilten Disposition sollte die an der Tete der 3. Infanterie-Division (General v. Hartmann) marschirende 6. Infanterie Brigade (Oberst v. d. Decken, die Infanterie-Regimenter Nr. 14 und 54), welcher das 2. Jäger-Bataillon zugetheilt war, den östlichen Thalrand der Mance ersteigen, sich nach rechts hin längs der Lisiere des Bois de Baux soweit ausdehnen, dis sie Point du our vor die Front bekämen und sodann den dort verschanzten Feind angreisen. Die 5. Infanterie-Brigade (General v. Roblinsti, das Grenadier-Regiment Nr. 2 und das Infanterie-Regiment Nr. 42) sollte auf der Chausse in Sektions-Rolonnen dicht aufgeschlossen solgen, die 4. Infanterie-Division (General-Lieutenant Hann v. Weihern) vorläufig als Reserve diesseits des Desilees zurückbleiben, ebenso die Divisions-Artillerie und die Divisions-Ravallerie beider Divisionen.

In Folge dieser Anordnungen durchkletterte das 2. Jäger-Bastaillon rechts von der Brücke des Defilees den steilen Thalgrund und breitete sich jenseits an der Lisiere nach rechts hin weiter aus. Das Regiment Nr. 54 folgte auf und neben der Chaussee in dersselben Richtung, hinter ihm das Regiment Nr. 14. Von der 5. Infanterie-Brigade gewann das Grenadier-Regiment König Friedrich Wilhelm IV. auf der Chaussee die Höhe bei St. Hubert, von wo sich alsbald einzelne Kompagnien rechts und links ausbreiteten und den mit Mauern umgebenen Obstgarten besetzen, welcher hart östlich des Gehöfts links von der Chaussee liegt.

Nachdem so das Vorterrain besetzt und gesichert war, wurde auch die 7. Infanterie = Brigade (General = Major du Trossel, Kol= bergisches Grenadier=Regiment und Infanterie=Regiment Nr. 49) der 4. Division über das Desilee vorgezogen. In dicht zusammenhän= gender langer Kolonne drängte Alles vorwärts; die Einzelnen schlossen

soll, in das Reich der Erfindungen, da dem General v. Moltke andere, noch höhere Pflichten oblagen und es in der preußischen Armee von jeher itblich ist, daß die Truppen nur durch ihre direkten Vorgesetzten in den Kampf geführt werden.

<sup>2</sup> rbftaebt. Der beutschefrang. Krieg.

sich fest aneinander, "fest geschlossen Leute, vorwärts, Mann bei Mann" — riesen die Reihen einander zu: die Tambours schlugen den Sturmmarsch, die Hornisten bliesen "Schnell-Avanciren", aus allen Kehlen erscholl ein nicht endendes Hurrah!

Oben auf dem Plateau sprühten aus den terrassensig hinterseinander aufsteigenden Schützengräben die französischen Mitrailleusen und Chassepots den sich rechts und links ausbreitenden vordersten Bataillonen ein wahres Höllenseuer entgegen; der Geschoßhagel traf aber nicht nur diese beim Debouchiren aus St. Hubert, sondern schlug auch in die dichte Masse der auf der Chaussee vorstürmenden Bastaillone, ja selbst in das jenseits des Defilees zurückgehaltene Grostödtend und schwer verwundend ein. Preußischerseits konnte das versheerende Feuer nur von den vordersten Bataillonen erwiedert werden; die Korpssurtillerie setzte aber, über die Köpse der Stürmenden hinsweg, ihr Feuer ununterbrochen nach dem Plateau sort.

Auf der Chaussee zogen sich einzelne Abtheilungen des VIII. Armee-Rorps, welche auf dem Plateau gefämpft und sich nunmehr jenseits des Defilees sammeln sollten, zurück, es wurden ferner einzelne Geschütze der 1. Kavallerie-Division, welche den größten Theil ihrer Pferde verloren, zurückgeschafft. Dieser Gegenstrom auf dem engen Wege mußte nothwendigerweise die Sturmkolonne vielsach hemmen und deren innere Ordnung stören; es fehlte nicht an Mißverständnissen, indem einzelne Abtheilungen des II. Armee-Korps beim Zurückgehen der Truppen des VIII. Armee-Korps glaubten, daß ein allgemeiner Kückzug besohlen worden wäre und es gehörte die volle Energie der Führer dazu, in dieses Chaos wieder Ordnung zu schaffen.\*)

Die Sonne war untergegangen, die hereinbrechende Dunkelheit vermehrte die Schwierigkeit der Lage der tapfern Pommern, um so mehr, als sie außer dem vernichtenden Feuer in der Front auch viels saches Flankenseuer von links her erhickten, was nur von irre gesleiteten preußischen Soldaten auf der Höhe der linksseitigen Felswand herrühren konnte. General der Infanterie v. Fransech, mitten in dem wirren Gedränge der Kolonnen eingepreßt, ergriff in diesem überaus kritischen Moment das sich praktisch bewährende Mittel, "Stopfen" blasen zu lassen. Augenblicklich hörte, Dank der preus sischen Disciplin, überall das Feuern auf und seltsamer und uners

<sup>\*)</sup> In der Dunkelheit stürzten mehrere berittene Offiziere und viele Mannschaften in den Abgrund, welcher die rechte Seite der Chaussee begleitete, wodurch
die Berluste noch vermehrt wurden.

klärlicher Weise verstummte auch sofort das feindliche Feuer. Die Sturmkolonne kam wieder in Fluß und ihre Spize erreichte St. Hubert; als sie aber weiter über das Gehöft hinausgehen wollte, sielen abermals Schüsse von linksher in die Kolonnen und der Feind eröffnete sein Feuer mit verdoppelter Heftigkeit, so daß das nächtzliche Dunkel sich momentan in Tageshelle umwandelte. Das andes sohlene Signal "Stopfen" sührte abermals das Einstellen des Feuers auf beiden Seiten herbei, mußte aber noch zweimal bei ähnlicher Lage wiederholt werden.

Während dieser Borgänge bei der Sturmkolonne auf der Chaussee hatten die rechts und links weiter vorpoussirten Bataillone, besonders die der Regimenter Nr. 54, 14 und der Königs-Grenadiere Nr. 2 Terrain gewonnen und sich hart dem brennenden Gehöft Point du jour gegenüber, in den dort gelegenen Steinbrüchen eingenistet. Die Franzosen hatten unter dem Schutz der Dunkelheit die vordersten Schützengräben überall geräumt, wie das andauernde heftige Mistrailleusens und Chassepotseuer bewies, aber noch die Hauptpositionen nach wie vor besetzt.

Zwischen 9 und 10 Uhr befahl General der Infanterie v. Franssech, daß die 4. Infanterie-Division die dis zum Tode erschöpften Truppen der 3. Infanterie-Division\*) ablösen und eine das gewonnene Terrain deckende Aufstellung à cheval der Chaussee nehmen sollte.

Die 7. Infanterie-Brigade löste demzusolge die 3. Infanterie-Division ab. Das die Chaussee selbst besetzende Bataillon nahm eine durch die Verhältnisse gebotene eigenthümliche Vorpostenausstellung, indem sich das deployirte Bataillon Arm an Arm niederlegte und, die Gewehre schußbereit, die ganze Nacht in dieser Lage "au qui vive" außharrte.

Gegen 101/2 Uhr begann ber Feind mit erneuter Behemenz

<sup>\*)</sup> In der That hatte die 3. Infanterie-Division, welche am 18. August, wie das ganze II. Armee-Rorps, zum erstenmal in diesem Kriege ins Gesecht kam, fast übermenschliche Strapazen ertragen; bis zum Desilee von Gravelotte hatte sie, ohne abzukochen, ja selbst ohne zu trinken, einen anstrengenden Marsch von 5 Meilen gemacht und hatte sodann von  $6^{1/2}$  Uhr an ein blutiges Gesecht durchsgestihrt, welches beinah 3 volle Stunden dauerte. Die 4. Infanterie-Division hatte zwar noch einen größeren Marsch von 5 bis 6 Meilen zurückgelegt, aber abkochen und sich erquicken können. Als die Truppen des II. Armee-Korps an dem Desilee bei Gravelotte eintrasen, um einen sich bis in die Nacht hineinziehenden schweren Kampf zu beginnen, waren die meisten Truppen wenigstens 17, einzelne sogar 18—19 Stund en auf den Beinen gewesen.

wieder aus seinen Hauptpositionen ein allgemeines Feuer aus Mistrailleusen und Chassepots, das in die stille und dunkle Nacht wie ein grausiges Gewitter urplötlich hereinbrach, um bald darauf zu erslöschen. Es war dies die letzte großartige Massensalve, welche die Franzosen auf diesem Flügel abseuerten, gleichsam als Schlußpunkt der ganzen Schlacht.

Auf den übrigen Theilen des lweiten Schlachtfeldes war der Kampf schon bei Einbruch der Nacht erloschen. Die deutschen Truppen bivouakirten da, wo sie zuletzt gekämpft, stellten Vorposten aus und sorgten möglichst für die das Feld bedeckenden Verwundeten. Die Truppen der II. Armee wurden durch einen Abends  $8^{1/2}$  Uhr vom Prinzen Friedrich Karl ausgegebenen Vesehl besonders angewiesen, "darauf gefaßt zu sein, daß ein verzweiselter Feind in der Nacht Versuche mache, sich durchzuschlagen."

Es bivouakirten: bei St. Privat das Gardes, das XII. Armees Korps und die 20. Infanterie-Division des X. Armee-Korps, die 19. Infanterie - Division des letteren Korps bei Batilly, die 25. (heffische) Infanterie-Division westlich vom Bois be la Cuffe mit vorgeschobenen Abtheilungen in Amanvillers, in welcher Gegend auch die 3. Garde-Infanterie-Brigade verblieb, die 18. Infanterie-Division bei Chantrenne im Bois be Genivaux, bas III. Armee-Korps bei Berneville, das VIII. Armee-Korps und die 27. Infanterie-Brigade bes VII. Armee-Korps bei Gravelotte, die 25. und 28. Infanterie-Brigade dieses Korps im Bois de Baux und die 26. Infanterie-Brigade auf dem äußerften rechten Flügel bei Juffy. Armee-Korps sammelte sich in der Nacht die 3. Infanterie-Division westlich vom Mancegrunde bei Gravelotte, während die 4. Infanterie= Division auf der Chaussee öftlich dieses Grundes das erstrittene Terrain behauptete. Bei Tagesgrauen unternahm ber Kommandeur bes Rolbergischen Grenadier=Regiments mit einigen Kompagnien eine Re= kognoszirung auf ber Meter Chaussee über Point du jour hinaus. Der Feind hatte alle Stellungen geräumt und nur schwache Abtheilungen zurückgelaffen, bie fich nach einigen Schüffen theils abzogen, theils ergaben. Die Chaussee und das Feld zu beiden Seiten der= felben war mit weggeworfenen Waffen und Gepack wie überfaet und zeugten von dem übereilten Rückzug bes Feindes mahrend ber Nacht. Die langen Reihen ber Getöbteten und Berftummelten in ben Schützengraben bewiesen die vernichtende Wirkung des preußischen Artilleriefeuers selbst gegen die hinter guten Dedungen stehenden Feinde.

Auch eine Brigade des I. Armee-Korps, welches im Uebrigen seine beobachtende Stellung auf dem rechten Moseluser bei Courcelles beibehielt, nahm Antheil an der Schlacht. General v. Zgliniski rückte mit der 4. Infanterie Brigade (Grenadier-Regiment Nr. 5 und Infanterie-Regiment Nr. 45), einer Batterie und einer Eskadron, als der Kampf auf dem linken Moseluser entbrannte, auf dem rechten User in der Richtung auf Baux vor. Die Batterie suhr auf der gegensüber von Baux gelegenen Höhe auf und seuerte auf seindliche Artillerie bei Sch; in Folge dessen wurde auf das Detachement ein heftiges Feuer von den Höhen von St. Quentin gerichtet, dem sich jedoch die Infanterie durch eine gedeckte Aufstellung zu entziehen wußte.

Der König übernachtete nach dem überaus anstrengenden und aufregenden Tage auf einem schnell improvisirten Feldbett in einem kleinen Stübchen bei Rezonville; er kam 30 Stunden nicht aus den Kleidern und hatte in der Nacht nur seinen Mantel zur Bedeckung. Der frühe Morgen des 19. sah den königlichen Herrn aber schon wieder in voller Thätigkeit, von allen Seiten Meldungen empfangend und Besehle ertheilend für den Fall, daß der Feind etwa angreisen sollte, um sich nach Westen hin Bahn zu brechen. Als dies im Laufe des Tages nicht erfolgte, verlegte der König am Nachmittage des 19. sein Hauptquartier rwiede nach Pont à Mousson.

Von der französischen Armee sammelte sich während der Nacht das VI. Korps bei Woippy, das IV. Korps bei Plappeville; das III. und II. Korps blieben in ihren Hauptstellungen stehen und räumten biefe erft gegen Morgen. Marschall Bazaine, von ber Unmöglichkeit überzeugt, feine Stellungen auf ben Soben zwischen bem Wiesengrunde ber Mance und bem Thale von Chatel St. Germain ferner behaupten zu können, nachdem fein rechter Flügel geschlagen, befahl, daß seine Armee öftlich biefes letteren Thals sich am frühen Morgen bes 19. näher an Met unter bem Schutz ber Forts St. Quentin und Plappeville konzentriren sollte. Demzufolge nahm bas Garbe-Rorps feine alten Lagerpläte bei Ban St. Martin wieber ein, das II. Korps lagerte links bavon im Moselthal bei Longeville. Das III. Korps übernahm bie Dedung biefer beiden Korps; fein linker Flügel wurde bei Sch und Leffn, ber rechte bei Lorry, bas Gros bei Plappeville aufgestellt, die Mühle von Longeau besett; das Korps erhielt den Befehl, seine Stellungen in der Front zur Bertheidigung herzurichten und seine rechte Flanke burch Berhaue in ben Bois de Châtelet und Vigneulles zu sichern. Bon den beiden Korps des disherigen rechten Flügels wurde das VI. Korps, welches am meisten gelitten, mit der Kavallerie-Division Barrail bis zum Fort Moselle zurückgezogen, und dem IV. Korps der Besehl ertheilt, im Anschluß an das III. Korps die Linie Coupillon-Sansonet zu bessetzen. Die Reserve-Artillerie der Armee wurde dei Ban St. Martin gesammelt und die Reserve-Kavallerie-Division Forton hinter dem II. Korps im Moselthal aufgestellt. Der Marschall, welcher sein Hauptquartier nach Ban St. Martin verlegte, hatte besohlen, daß der Marsch aller Korps um  $4^{1/2}$  Uhr Morgens und zwar in der allergrößten Stille angetreten werden sollte; alle Signale, jedes Gesischei waren streng verboten.

Die Rhein-Armee nahm unbehelligt vom Feinde diese engkonzentrirte Stellung im Lauf des Vormittags des 19. August ein, mißmäthig über ihre vergeblichen Anstrengungen und den anbesohlenen Rückzug, sowie über die auch an diesem Tage höchst mangelhafte Verpflegung; trotz der Nähe der Magazine hätten die Truppen hungern müssen, wenn nicht die Kartoffelselder von ihnen hätten auszebeutet werden können.

Die Schlacht hatte auf beiden Seiten große Opfer verlangt, insbesondere von den Angreifern, deren Berluste die der Franzosen um ein Bedeutendes übersteigen.

Marschall Bazaine berechnet den Verlust seiner Armee am 18. August nur auf 609 Offiziere und 11,705 Mann, wohingegen die Verluste der deutschen Armee nach den Verlustlisten sich Alles in Allem auf 904 Offiziere und 19,058 Mann bezissern. Hierbei sind die Preußen mit 738 Offiziere und 15,475 Mann, die Sachsen mit 89 Offizieren und 1,862 Mann, die Hessen mit 77 Offizieren und 1,721 Mann betheiligt.\*)

Ohne die französischen Verlustangaben anzweifeln zu wollen,

<sup>\*)</sup> Die stärksten Berluste erlitt das Garde-Korps mit 315 Offizieren und 7785 Mann, das VIII. Armee-Korps mit 189 Offizieren und 3220 Mann, das IX. Armee-Korps mit 120 Offizieren und 2341 Mann und das II. Armee-Korps mit 58 Offizieren, 1278 Mann.

Bon einzelnen Truppentheilen erlitt ben größten verhältnißmäßigen Berlust: bas Garde-Schitzen-Bataillon mit 17 Offizieren und 442 Mann, demnächst das 3. Garde-Regiment mit 39 Offizieren, 1052 Mann; das 2. Garde-Regiment mit 40 Offizieren, 1032 Mann; das 1. Garde-Regiment mit 41 Offizieren, 1022 Mann und das Kaiser Franz Garde-Grenadier-Regiment mit 39 Offizieren, 1018 Mann.

muß jedoch bemerkt werden, daß in den deutschen, mit großer Sorgfalt zusammengestellten Beculuftiften auch alle nur leicht Berwundeten mit aufgenommen worden sind, von deme eine erhebliche Ungahl bei den Truppen verblieden und hier ihre Heitigen und inrzer Zeit adwarteten. Genso enthalten die deutschen Bechlissten Mannschaften, von denen viele einzelten Berprengte sich weider Dei ihren Truppentbesten einfanden, die Wehrzahl allerdings, am undemerkten Stellen getöbtet oder schwer verwondet, zu' den Zobten gerechnet werden missien, da auch später die sorgfältigsten Rachforschungen tein befriedigendes Relutat ergaden.

Die Zahl ber Gebliebenen betrug 310 Offiziere und 3905 Mann, bavon fallen auf preußische Truppen 271 Offiziere und 3536 Mann, auf Königlich Sächsische 17 Offiziere und 200 Mann,

auf Großbergoglich Beffifche 22 Offigiere 169 Dann.

Beiberfeitige Starfeverhaltniffe. Der Darichall Bagaine tonnte gur Schlacht am 18. August verfügen über 51/4 Urmee-Rorps (Garde, II., III., IV. und VI. Rorps, 1 Brigade V. Rorps). 61/2 Ravallerie-Divifionen und 540 Gefchuge. König Bithelm war es gelungen, am 17. und im Berlauf bes 18. gum Ungriff gu tongentriren: 8 Armee-Rorps (Garbe-Rorps, II., III., VII., VIII., IX., X. und XII. Armee-Korps), 4 Kavallerie-Divifionen (Garbe-Ravalleries, 5., 6. Ravalleries Divijion, 1 fachfifche und 1 heffifche Ras vallerie-Brigabe) mit 822 Geichüten, mithin eine bedeutende Uebermacht, um eine Schlacht mit Aufgeben ber Berbindungslinie fuchen und bie Enticheibung auch unter ben ichwierigften Terrainverhaltniffen burchführen zu tonnen. Bon frangofficher Geite mar vom II. Rorps bie Divifion Laveaucoupet als Reftungsbefatung betachirt und fam bas gange Garbe-Rorps, fowie bie Artillerie-Referve (120 Gefchute) und die Ravallerie Divifion Forton nicht gur Bermendung in ber eigentlichen Schlachtlinie. Es murben mitbin in ber Schlacht gur Bertheidigung ber Stellungen bon Roncourt und St. Brivat bis Rogereieulles und St. Ruffine verwandt;

123/4 Infanterie-Divisionen 31/4 Kavallerie-Divisionen, zusammen 164 Bataillone, 71 Estadrons und 350 Geschütze. Bon der I. und II. deutschen Armee gelangten im Verlauf der Schlacht zur wirklichen Gesechtsverwendung:

11<sup>1</sup>/4 Infanterie-Divisionen, 1 Kavallerie-Division, zusammen 156 Bataillone, 52 Estadrons, 570 Geschütze.

Als verwendbare Reserve verblieben:

der französischen Armee 24 Bataillone, 40 Eskadrons, 192 Geschütze; der deutschen Armee 56 Bataillone, 122 Eskadrons, 252 Geschütze.\*)

Rechnet man für den 18. August die französischen Bataillone durchschnittlich auch nur zu 500 Mann, die Eskadrons zu 100 Mann, so hatte Marschall Bazaine am Morgen dieses Tages in seinen starken Stellungen mindestens über 112,000 Kombattanten zu gesbieten, von denen in der Schlacht selbst jedoch nur circa 94,000 Mann verwandt wurden und 18,000 Mann in Reserve verblieben.\*\*)

Die zur Schlacht konzentrirte beutsche Armee (nimmt man für die Bataillone eine Durchschnittsstärke von 800 Mann, für die Estadrons von 120 Mann, für die Batterie 140 Mann an) betrug 211,000 Kombattanten, von denen 146,000 in erster Linie kämpsten und 65,000 Mann in Reserve zurückgehalten wurden.

Die Berluste auf beiden Seiten betrugen am 18. August über  $^{1}/_{9}$  der Kombattantenstärke der zur Schlacht überhaupt konzentrirten Truppen und, wenn man nur die wirklich zum Gesecht gekommenen Truppenabtheilungen ins Auge faßt, bei den Franzosen fast  $^{1}/_{8}$ , bei den Deutschen etwas über  $^{1}/_{7}$  der Effektivstärke.

Die Schlacht von Berneville = St. Privat = Gravelotte war fast ausschließlich eine Artillerie= und Infanterie=Schlacht. Von der

<sup>\*)</sup> Es waren dies: Vom Garde-Korps die Garde-Kavallerie-Division, vom II. Armee-Korps & Estadrons, 36 Geschütze; vom III. Armee-Korps 25 Bataillone, 8 Estadrons, 36 Geschütze; vom VII. Armee-Korps 4 Bataillone der 28. Insanterie-Brigade und 24 Geschütze; vom VIII. Armee-Korps die 16. Infanterie-Division (12 Bataillone, 4 Estadrons, 24 Geschütze); vom IX. Armee-Korps die 50. Infanterie-Brigade und 25. Kavallerie-Brigade (5 Bataillone, 8 Estadrons); vom X. Armee-Korps die 19. Infanterie-Division (12 Bataillone, 4 Estadrons, 72 Geschütze); serner die sächsische Kavallerie-Brigade, die 5. und 6. Kavallerie-Division. Zwei sächsische und zwei preußische Garde-Kavallerie-Regimenter waren detachirt und streisten gegen die Maas.

<sup>\*\*)</sup> Dies stimmt auch mit der Angabe des Marschalls Bazaine überein, daß am 18. Morgens seine Armee 140,000 Mann (an Kombattanten und Nichtkomsbattanten) gezählt habe.

preußischen Kavallerie kam nur die 1. Kavallerie-Division auf dem rechten Flügel zur Berwendung, wie wir gesehen haben, unter sehr ungünstigen Berhältnissen. Das Terrain gestattete nur der Divisions-Kavallerie in einzelnen Momenten in das Gesecht einzugreisen, da auch die französischen Kavalleriemassen zurückgehalten wurden. Sine Bersolgung durch Kavallerie war unmöglich, da die französische Armee sich nur auf eine kurze Strecke, durch Wälder und Ravins gedeckt, unter die Kanonen der Forts zurückzog. Desto mehr Gelegenheit fand die deutsche Artillerie und Infanterie durch standhafte Ausdauer im Feuergesecht, durch kühnes Vorgehen im dichtesten Kugelregen und unter den schwersten Verlusten sich in glänzender Weise auszuzzeichnen.

Es war die erfte große Schlacht biefes Rrieges, in welcher König Wilhelm über ben größten Theil ber I. und II. Armee ben personlichen Oberbefehl übernahm, die erfte Schlacht, welche nicht improvisirt, sondern nach einem bestimmten festen Plan eingeleitet und durchgeführt murbe, die erfte Schlacht, in welcher Preugen aus allen Landestheilen neben Sachsen, Heffen, Medlenburgern, Oldenburgern, Braunschweigern, Sanfeaten in enger Waffenbrüderschaft wetteifernd neben einander fämpften. Die Anlage zur Schlacht hatte ihre großen Schwierigkeiten, ba man am 18. Auguft unter allen Umftanben die feindliche Armee aufsuchen, angreifen und schlagen wollte, ohne genau zu wiffen, wo ber Feind ftand und was er feinerseits zu thun beab-Sogar die Hauptsache tonnte man im Boraus nicht wissen, ob sichtigte. die Schlacht im Angriff auf feste Stellungen oder aber im Anfallen feind= licher Marschkolonnen zur Entscheidung kommen würde, sowohl dieser als jener Fall mußte aber bei den erften Dispositionen vorgesehen werben. Der ganze Vormittag verlief mit ber Ginleitung zur Schlacht und dem Aufsuchen des Feindes; erft Mittags befanden sich bas Cen= trum und ber rechte Flügel ber feindlichen Aufstellung gegenüber und tonnte auf diesen Puntten die Schlacht burch ein hinhaltendes Artilleriegefecht eröffnet werden, mahrend ber linke Flügel bei ber erforderlichen Rechtsschwentung noch einen großen Bogen zu burch= schreiten hatte. Bu wiederholten Malen mußten die Marschrichtungen der linken Flügelkorps abgeändert werden nach Maaßgabe der über Stellung und Absicht bes rechten feindlichen Flügels eingehenden Melbungen. Alle diese komplizirten Bewegungen wurden jedoch, in steter Gefechtsbereitschaft, mit bewunderungswürdiger Präzision durch= geführt.

Ueber 1½ Meilen weit behnte sich das Schlachtselb aus. Während der königliche Oberbesehlshaber von dem rechten Flügel aus die Schlacht leitete, befand sich der Prinz Friedrich Karl auf dem linken Flügel, um hier selbständig nach der momentanen Gestechtslage sosort die ersorderlichen Maaßregeln zu treffen und General v. Steinmetz auf dem rechten Flügel, die Bewegungen der beiden Armee-Korps der I. Armee speziell zu leiten. Linker Flügel, Censtrum und rechter Flügel hatten ihre besondern Reservekorps, so daß diese auf allen Punkten der Schlachtlinie zur Hand waren.

Ganz anders gestaltete sich dies Alles bei der französischen Armee. Marschall Bazaine verließ während des ganzen Schlachts verlaufs seinen hinter den äußersten linken Flügel gewählten Standspunkt nicht, von seinem rechten Flügel zu weit entsernt, um denselben übersehen, leiten und erforderlichenfalls rechtzeitig unterstüßen lassen zu können. Die einzige Reserve, das Garde-Korps, war zuerst gleichfalls hinter dem äußersten linken Flügel placirt und erst später divisionsweise gegen das Centrum und den rechten Flügel mehr vorzgezogen. Hier wie dort kam die Hisse der Reserve zu spät, um namentlich auf dem rechten Flügel das ungünstige Gesecht wieder herstellen zu können.

Auf beiden Seiten wurde mit der größten Bravour gekämpft. Rein schöneres vollgültigeres Zeugniß konnte beiden Armeen ausgestellt werden, als durch die ehrenden Worte des Königs in dem vom Schlachtselde am 19. August an Seine königliche Gemahlin gerichteten Siegestelegramm: "Sie thaten Wunder der Tapferkeit gegen einen gleich braven Feind, der jeden Schritt vertheidigte und oft Offensivstöße unternahm, die jedesmal zurückgeschlagen wurden." Das mit Bligesschnelle allüberall verbreitete, in allen deutschen Horzen durch seine Klarheit und das Gerechtigkeitsgesühl gegen den siberwundenen Feind unendlichen Jubel hervorrusende, wahrhaft klassische Telegramm, welches mit den Worten begann: "Das war ein neuer Siegestag gestern, dessen Folgen noch nicht zu ermessen sind", schließt mit den aus der innersten Seele des königlichen Oberfeldherrn kommenden Ausrus:

"Ich bante Gott, daß er uns ben Gieg verlieh."

# Formation der IV. deutschen (Maas-) Armee und Vertheilung der deutschen Streitkräfte nach den Erfolgen des 18. August.

Durch die Schlacht bei Berneville — St. Privat — Gravelotte war die französische Rhein-Armee auf Metz zurückgeworsen, gänzlich isolirt, ihre Berbindung mit Paris und der Armee von Chalons vollständig unterbrochen. Es kam zunächst darauf an, diese Hauptstraft der französischen Armee hier sestzuhalten, gleichzeitig aber auch mit einer starken Operations-Armee die Offensive in der Richtung auf Paris wieder aufzunehmen, um die bei Chalons gebildete und sich noch bildende Armee des Marschalls Mac Mahon aufzusuchen und zu schlagen.

Marschall Bazaine hatte nach dem heißen Kampse am 18. August vollauf zu thun, um seine Armee in dem großen besestigten Lager von Metz zu retabliren, gab aber die Hoffnung nicht auf, gegen Westen mit derselben durchbrechen und sich über Montmedy und St. Menehould oder über Sedan mit der Armee von Chalons verseinigen zu können. Die Armee des Marschalls Mac Mahon war noch in der Formirung begriffen und zur Zeit noch nicht im Stande, den vorrückenden deutschen Armeen entgegenzutreten.

Die deutsche Heerführung beschloß daher, ungesäumt und mit aller Energie die momentan in's Stocken gerathene Offensivbewegung in westlicher Richtung weiter fortzusetzen und schon am 19. August ergingen die hierzu erforderlichen Besehle, so daß zum Theil schon an diesem Tage mit der Offensive begonnen werden konnte.

Die Cernirung von Metz auf beiden Moselusern wurde der I. und II. Armee übertragen; von der letzteren wurden jedoch drei Armee-Rorps und zwei Kavallerie-Divisionen abgezweigt, um aus ihnen eine IV. (Maas-) Armee zu bilden, welche mit der III. Armee, als deren rechter Flügel, gegen Paris und Chalons operiren sollte.

Die am 19. August formirte IV. (Maas-) Armee bestand aus dem Garde-Korps mit der Garde-Kavallerie-Division, dem IV. Armee-Korps, dem (Königlich Sächsischen) XII. Armee-Korps mit der sächsischen Kavallerie-Division, der 5. und 6. Kavallerie-Division, so daß mithin vor Metz die gesammte I. Armee (I., VII., VIII.

Armee-Korps, 1. und 3. Kavallerie-Division), und von der II. Armee das II., III., IX. und X. Armee-Korps zurücklieben. Als Bersstärfung der Cernirungs-Armee von Metz wurde derselben die 3. Reserve-Division (General-Lieutenant v. Kummer) zugewiesen. Diesselbe bestand aus der 3. kombinirten Landwehr-Division\*) (General-Wajor Schuler v. Senden), einer kombinirten Insanterie-Brigade (General-Major v. Blankensee, Insanterie-Regimenter Nr. 19 und 81), einer 3. Keserve-Kavallerie-Brigade (General-Major v. Strank, 3. Keserve-Husaens, 1. Reserve-Dragoners, 5. und 7. Reserve-Ulanens Regiment) und 3 Reserve-Batterien, zählte mithin 18 Bataillone, 16 Eskadrons und 18 Geschütze.

Das Kommando der neugebildeten Maas-Armee erhielt der Kronprinz von Sachsen; zum Thef des Generalstabs wurde General v. Schlotheim, bisheriger Kommandeur der hessischen Kavalleries Brigade, ernannt. General Lieutenant Prinz Georg von Sachsen übernahm das Kommando des XII. Armee-Korps, Oberst v. Montbé interimistisch das der bisher vom Prinzen Georg geführten 23. Instanteries Division. Da der seitherige Chef des Generalstabes des XII. Armee-Korps, Oberst-Lieutenant v. Zeschwitz am 19. früh gestürzt und schwer verletzt worden war, wurden dessen Geschäfte dem Obersten v. Carlowitz, Kommandeur des Garde-Reiter-Regiments, übertragen.

Die Maas=Armee zählte 6 Infanterie= und 4 Kavallerie=Divi= sionen,

zusammen 82 Bataillone (incl. 3 Jäger= und 4 Schützen= Bataillone), 120 Eskadrons und 48 Batterien.

Die III. Armee hatte, nachdem die badische Feld-Division ausgesschieden, dagegen das VI. Armee-Korps und die 2. Kavallerie-Disvision eingetroffen waren, ihre Formation seit dem Vorgehen durch die Vogesen nicht geändert und eine Stärke von

147 Bataillonen (incl. 16 Jäger-Bataillonen), 128 Eskadrons und 90 Batterien,

welche in 11 Infanterie= und 4 Kavallerie=Divisionen\*\*) einge= theilt waren.

<sup>\*)</sup> Siehe Ordres de bataille Beilage 3: Die in Norddeutschland jum Schutz bes Landes junächst jurudbleibenden mobilen Truppen.

<sup>\*\*)</sup> Dem V., VI. und XI. Armee-Korps waren nur je 2 Kavallerie-Resgimenter als Divisions Kavallerie zugetheilt, dem 1. und 2. bayerischen Korps

Im Ganzen wurden mithin zur Offensive gegen Paris und Chalons verwandt:

17 Infanterie= und 8 Kavallerie=Divisionen, in einer Stärke von 252 Bataillonen (incl. 19 Jäger= und 4 Schützen= Bataillonen), 248 Eskadrons, 138 Batterien,

während zur Einschließung von Metz zurückblieben (incl. der neu hins zutretenden Division v. Kummer):

15 Infanterie= und 2½ Kavallerie=Divisionen in einer Stärke von 191 Bataillonen (incl. 9 Jäger = Bataillonen), 116 Eskadrons und 104 Batterien.

Ninmt man an, daß nach den erlittenen Berlusten die Infanteries Vataillone zur Zeit durchschnittlich nur noch 7 bis 800 Mann, die Kavalleries-Regimenter 500 Mann stark waren, so ergiebt sich daraus eine KombattantensStärke

für die beiden Operations-Armeen von 220,000 bis 246,000 Mann, für die Einschließungs-Armee von Metz von 160,000 Mann.

Vor Straßburg stand das 50,000 Mann starke Belagerungs= Korps, dessen Formation späterhin bei der Schilderung der Belagerung noch besonders angegeben werden wird.

Je weiter die Operationen der deutschen Armeen in Frankreich vorschritten, desto mehr verlängerten sich die Etappens und Bersbindungslinien. Um jedoch die FeldsArmee durch Abkommandirungen nicht zu schwächen, wurden nach Erforderniß mobile Landwehrs Bataillone und Reserves Ravalleries Regimenter aus Deutschland herangezogen, welche die Sicherstellung des Etappendienstes im Rücken der Armee, sowie die Besetzung anderer wichtiger Punkte und die Cernirung noch nicht eingenommener kleiner französischer Festungen übernahmen. Es waren zu diesem Behuse bei Beseinn der Offensivbewegungen zur Sicherung der Etappenstraßen den drei GeneralsEtappensInspektionen 27 Besatzungsbataillone, 13

außer dieser Divisions-Ravallerie von gleicher Stärke, dem 1. Korps eine Kürassiers und dem 2. Korps eine Ulanen-Brigade. (S. Ordre de bataille Beilage 4.) Die württembergische Reiter-Division war dem Kommando der württembergischen Division unterstellt. Außerdem befanden sich bei der III. Armee die 2. und 4. Kavallerie-Division.

Eskadrons, 1 Batterie, 3 Festungs-Pionier-Kompagnien, 3 Gisenbahnund Telegraphen-Abtheilungen zugewiesen worden.\*)

Außerdem wurden für die offupirten Landestheile Generals Gouverneure ernannt, für Lothringen General der Infanterie v. Bonin, für Elsaß General-Lieutenant Graf Bismarck-Bohlen.\*\*)

#### Bormarsch der Maas-Armee gegen die Maas und den Argonner-Wald. (19. bis 25. August.)

Der Befehl an den Kronprinzen v. Sachsen, das Kommando der neu zu formirenden IV. (Maas=) Armee zu übernehmen und mit dieser den rechten Flügel der in westlicher Richtung vorrückens den Operations-Armee zu bilden, ging demselben am 19. August Nachmittags auf dem Schlachtfelde des vorhergegangenen Tages bei St. Privat zu.

Bon den drei Armee-Korps, welche die Maas-Armee bilden sollten, hatten in der Nacht zum 19. das Garde-Korps und das XII. Armee-Korps bei St. Privat bivouakirt. Das XII. Armee-Korps, dazu bestimmt, Wet auf der Nordseite auf dem linken Mosels ufer einzuschließen, hatte sich am 19. bereits dahin in Marsch gesett, als die abändernde Bestimmung eintras. Bon der 46. Infanterie-Brigade war ein Rekognoszirungs-Detachement (1 Bataillon des Regiments Nr. 102, 1 Eskadron des 1. Reiter-Regiments und 1 Pionier-Kompagnie) über Marenge in das Moselthal vorausgessandt, welches den Bahnhof Mezières zum Theil zerstörte, und das durch die Eisenbahnverbindung zwischen Metz und Thionville nunmehr vollständig unterbrach.\*\*\*) Ein von Thionville kommender Eisensbahnzug mußte in Folge dessen umkehren.

<sup>\*)</sup> Der I. Armee: 5 Bataillone, 4 Eskabrons, 1 Batterie; ber II. Armee: 5 Bataillone, 4 Eskabrons; ber III. Armee: 17 Bataillone, 5 Eskabrons (davon 9 Bataillone und 1 Eskabron aus Süddeutschland).

<sup>\*\*)</sup> Schon am 21. August wurden die deutschen Theile Lothringens von dem General-Gouvernement Lothringens in Nancy abgezweigt und dem General-Gouvernement Elsaß zugewiesen, so daß letzteres von dieser Zeit an diesenigen ehemals deutschen Landestheile Frankreichs umsaßte, welche späterhin beim Friesbensschlusse dessinitiv an Deutschland abgetreten wurden.

Detachement die Eisenbahnbrücke bei Meren le Bas zerftort.

Noch am Abend des 19. traten das Garde-Korps und das XII. Armee = Korps ihren Marsch westwärts an, auf dem rechten Flügel begleitet von der 5. und auf dem linken von der 6. Kasvallerie = Division. Das der Maas = Armee gleichfalls zugetheilte IV. Armee = Korps war, die Verbindung mit der III. Armee unterhaltend, am 19. bereits dis Commerch vorgerückt und hatte hier die Maas überschritten.\*) Außerdem streisten von der II. Armee schon seit dem 18. zwei preußische Garde = Kavallerie = und zwei sächsische Ulanen Regimenter (Nr. 17 und 18) gegen die Maas und beobachteten Verdun.

Am Abend des 19., zum Theil erst in der Nacht, bezogen die Abtheilungen der Maas-Armee enge Kanntonnements, die 5. Kasvallerie-Division auf dem äußersten rechten Flügel bei Brien, das XII. Armee-Korps an der Orne zwischen Hatrize und Conflans, die sächsische Kavallerie-Division vorgeschoben nach Jean de Lize, die 6. Kavallerie-Division bei Bille sur Iron, das Garde-Korps bei Hannon-ville, das IV. Armee-Korps auf dem äußersten linken Flügel und 6 Meilen von dem Groß der Armee entsernt, bei Commercy. Den 20. verblieb die Maas-Armee in diesen Kantonnements, einestheils um sich zu erholen, anderentheils um ihre Trains heranzuziehen, die Verpslegung beim weiteren Vormarsch sicher zu stellen und die zur Gesammtsormation der Armee erforderlichen mannigsachen Anordnungen tressen zu können.

Nachdem Alles dies geordnet, trat die Maas-Armee am 21. ihren Vormarsch gegen die Maas an, indem sie zunächst ihre Kasvallerie in breiter Front voraussandte, und zwar die 5. Kavallerie-Division bis Etain, die sächsische Kavallerie-Division bis Hennemont und die 6. Kavallerie-Division bis Fresnes. Schon am 23. erreichten diese Kavallerie-Divisionen die Maas, rekognoszirten dieselbe und überschritten, ohne auf seindlichen Widerstand zu stoßen, mit

<sup>\*)</sup> Am 17. August hatte die Avantgarde des IV. Armee-Korps (Infanterie-Regiment Nr. 27, Füsilier-Regiment Nr. 39) einen Versuch gemacht, die kleine Festung Toul, welche in der Marsch-Direktion dieses Korps lag, zu berennen. Der Angriff wurde jedoch mit nicht unerheblichem Verlust zurückgeschlagen und setzte daher das IV. Armee-Korps, ohne sich weiter auszuhalten, den Vormarschgegen die Maas fort, vor Toul ein Cernirungs-Detachement zurücklassend, bis dasselbe von dem inzwischen gegen Toul vorgerilcken 2. bayerischen Korps absgelöst wurde.

ihren Avantgarden den Fluß, die 5. Kavallerie-Division nördlich bei Consenvoye, die 6. Kavallerie-Division südlich von Berdun bei Dieue.

Die Festung Verdun lag auf der Operationslinie der Maas-Armee; dieser wurde daher die Nebenaufgabe gestellt, einen Versuch zu machen, sich der Festung mittelst eines Handstreichs zu bemächtigen, ohne sich jedoch dadurch zu lange im Weitervorschreiten aufhalten zu lassen oder sich bedeutender Verluste auszusetzen.

Dieser Versuch wurde dem XII. Armee-Korps mit der Weisung aufgetragen, denselben hauptsächlich nur durch Artillerieseuer durchzusühren.

Am 23. waren die beiden Divisionen des XII. Armee-Korps auf ihrem Bormarsch gegen Berdun, die 23. Infanterie-Division auf der nördlichen-Metzer Straße über Etain dis Eix, die 24. Infanterie-Division auf der fürzeren südlicheren Straße dis gegen Fresnes vorgerückt. Das Garde-Korps folgte auf der letzteren Straße als Reserve, die sächsische Kavallerie-Division war in südwestlicher Richtung dis Dieue, 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Meile südlich von Berdun, vorgeschickt, um diesen Maasübergang festzuhalten.

## Refognoszirung der Festung Berdun am 24. August 1870.

Die Festung Berdun liegt auf beiden Ufern ber Maas in einer weit ausgedehnten Thalniederung, fo daß fie eine Beschießung von dominirenden Anhöhen aus nicht zu befürchten hat. Die Enceinte ist in Bauban'scher Manier einfach gehalten; auf der Westseite befindet sich die Citadelle, ein baftionirtes unregelmäßiges Fünfed. Die Festung, beren Besatzung 4000 Mann mit 137 Geschützen betrug, mahrend die Normalbesatzung 5000 Mann betragen soll, hat als Waffenplay 1. Klasse badurch eine besondere Wichtigkeit, daß sie bie birekten Strafen von Met nach Chalons und Paris fperrt; auch ist sie der Endpunkt der wichtigen Eisenbahn von Chalons, deren Weiterbau bis Metz jedoch erst in Angriff genommen worden war. Seltsamer Beise hatte man auch in Berdun nicht baran gedacht, bas auf der Oftseite bei der Vorstadt Pave gelegene Vorterrain zu ra= firen, obschon in der letten Zeit wohl fein Zweifel barüber obwalten konnte, daß die Festung binnen Kurzem den Feind vor ihren Mauern zu erwarten habe. Das Terrain bis bicht an bas Glacis war mit Obstbäumen, Mauern, Weingarten bedeckt, welche zwar bem Un= greifer die Einsicht auf die Festung mastirte, bei einem ernstge=

meinten Angriff es aber auch möglich machte, innerhalb des Schuß= bereichs vielfache Deckung zu finden.

Am 24., früh 8 Uhr ging die Avantgarde der 23. Infanterie? Division unter bem Oberft v. Hausen (bas Schützen = Regiment Rr. 108 und eine Estabron bes 1. Reiter-Regiments), unmittelbar gefolgt von der Divisions-Artillerie auf der Strafe von Gir gegen Berdun vor und bebouchirte aus einem Waldbefilee, 1/2 Stunde östlich ber Festung, um 10 Uhr. Die Bortruppen erhielten beim Betreten der Borftadt Bavé bas erfte Feuer aus ber Festung, fowohl aus Geschützen als Gewehren. Es fuhren daher die beiden schweren Batterien der Division 2400 Schritt\*) von der Festung süblich ber Straße nach Etaing auf und eröffneten gegen 101/2 Uhr Gleichzeitig begann auch die Korps-Artillerie, welche mit ihr Feuer. ber 24. Infanterie-Division auf der Meter Strafe bis Belrupt vorgegangen war, von den hier gelegenen Höhen ihr Feuer. der über 11/2 Stunden anhaltenden Kanonade aus diesen 13 Bat= terien gelang es jedoch weber bie schweren Festungsgeschütze zum Schweigen zu bringen, noch in der Stadt eine Feuersbrunft zu er= zeugen. Gin als Parlamentair in die Festung gesandter Offizier forberte ben Kommandanten zur Uebergabe auf, aber ohne Erfolg.

Auf dem rechten Flügel dauerte das Schützengefecht bei der Borftadt Pavé ununterbrochen fort; das 1. Bataillon des Schützenstegiments, welches sich hier etablirt hatte, stieß auf ernsten Widersstand; um 11 Uhr wurden daher auch die beiden leichten Batterien in die Artillerielinie vorgezogen und die Reserven des rechten Flügels, da man einem Ausfall entgegensah, in nähere Bereitschaft gestellt. Der Ausfall erfolgte nicht, der Kommandant von Verdun glaubte aber in den seindlichen Bewegungen die Vorbereitung zu einem Sturm zu erblicken und ließ daher von den innerhalb der Festung gelegenen vier Maasbrücken drei in die Luft sprengen.

Gegen Mittag gewann das General-Kommando des XII. Armees Korps die Ueberzeugung, daß bei der festen Haltung der Garnison von Verdun und den gut erhaltenen und wohl armirten Festungsswerken von einer weiteren Beschießung durch Feldgeschütze kein ents

<sup>\*)</sup> So weit hatte man in dem unübersichtlichen Terrain die Entfernung gesichätzt, späterhin aber ermittelte es sich, daß sie nur 800-1000 Schritt von der Krete des Glacis betragen hätte, daß man also den Außenwerken viel näher gesstanden, als man geglaubt.

scheibenber Erfolg zu gewärtigen sei. Es wurde daher der Befehl ertheilt, das Feuer einzustellen\*), den Versuch gegen Verdun aufzusgeben und die Maas obers und unterhalb der Festung zu übersschreiten, um den Vormarsch weiter fortzusetzen.

Beim Abzuge vor der Festung wurden die sich zurückziehenden Truppen lebhaft beschossen. Im Ganzen waren aber die Verluste, welche der Versuch gegen Verdun verursacht hatte, sehr unbedeutend.

Der rechte Flügel des XII. Armee-Korps, die 23. Infanteries Division, überschritt noch am Abend des 24. die Maas bei Bras (1 Meile unterhalb Berdun) auf einer an diesem Tage erbauten Kriegsbrücke; der linke Flügel, die 24. Infanteries Division, die Korpssuttillerie und die Trains, passirten den Fluß auf der stehenden Brücke bei Dieue (1½ Meile oberhalb Berdun), zur Deckung des Abzugs, bei Haudainville die 48. Infanteries Brigade dis zum andern Morgen 10 Uhr zurücklassend, ohne daß dieselbe vom Feinde beunruhigt wurde.

Die Kavallerie-Divisionen der Maas-Armee waren, die 5. Kavallerie-Division bis Esnes und Joun, die sächsische Kavallerie-Division bis Nixeville, die 6. Kavallerie-Division bis Souilly vorgerückt und streiften mit ihren Spizen am 24. bereits bis an den Argonner-Wald.

Die Argonnen, welche sich dem Bormarsch der Maas-Armee in westlicher Richtung vorlegen, sind mehr durch ihre großen Waldungen und tief eingeschnittenen Thäler ein Hemmniß sreier Bewegbarkeit für Heeresmassen, als durch eigentlichen Gebirgs-Charakter. Ihre Höhen erheben sich nur höchstens bis 1300 Fuß. Der eigentliche Argonner-Wald, auch Westargonnen genannt, erstreckt sich zwischen der Aire und Aisne und wird von Clermont nach St. Menehould durch die Verdun-Chalons-Sisenbahn, sowie durch die in derselben Richtung lausende große Chausse durchschnitten. Das hier gelegene Desilee von Les Illettes ist nur 900—1500 Fuß breit, dagegen  $1^{1}/2$  Meile lang.

Am 25. August wurde der Vormarsch der Maas-Armee fortsgesett. Die 5. Kavallerie-Division\*\*) passirte auf der großen Straße

<sup>\*)</sup> Die 15 Batterien hatten in 11/2 Stunde im Ganzen 626 Granaten und 20 Brandgranaten auf die Festung verfeuert.

<sup>\*\*)</sup> Bon der 5. Kavallerie-Division wurde das Husaren-Regiment Nr. 17 nach der Gegend von Montmedy detachirt und zerstörte in der Nacht zum 26. die Sisenbahn westlich dieser Festung.

bie Argonnen, ohne auf Widerstand zu stoßen und erreichte ben westlichen Ausgang, St. Menehould, woselbst ihr bie Nachricht zuging, daß die Armee Mac Mahon's Chalons geräumt habe, während ihr bie fächsische Ravallerie-Division nur bis zum öftlichen Ausgange, Die 6. Kavallerie-Division ging auf bem linken Clermont, folgte. Flügel bis Révigny aux Baches vor. Gedeckt durch die etwa 3 Meilen vorgeschobene, nach allen Seiten beobachtende Ravallerie, konnten die Infanterie-Rorps fast wie im Frieden ohne besondere Sicherheitsmaßregeln marschiren und, auftatt bivouafiren zu muffen, enge Kantonnements beziehen. Das XII. Armee-Korps war bazu bestimmt, nach ber Umgehung von Verdun zu beiben Seiten, auf ber großen Straße nach Clermont vorzurücken; es mußte sich baher bie 23. Infanterie-Division von bem Maasübergange bei Bras-Charny füdwestlich an die Chaussee heranziehen und erreichte Dombasle; die 24. Infanterie-Division marschirte von Diene, sich gleichfalls ber Chaussee nähernd, nach Lempire, das Regiment 106 fette Borpoften gegen Berdun aus, ohne von der Festung her beunruhigt zu werden. Das Garde-Korps, welches die Argonnen füdlich umgehen follte, kam an diesem Tage nach Triancourt, das IV. Armee-Rorps auf dem linken Flügel, welches Tags vorher in der Höhe von Bar le Duc angelangt war, nach Labencourt. Das Hauptquartier ber Maas= Armee wurde nach Fleury verlegt.

### Borruden der III. Armee bom 19. bis 25. August.

Die III. Armee, welche mit ihrem rechten Flügel bereits am 18. August bis südlich von Toul gegen die Maas vorgedrungen war, erhielt aus dem großen Hauptquartier die Weisung, die Entscheidungsschlacht vor Met in ihren eingenommenen Sellungen abzuwarten, um nicht einen zu großen Vorsprung vor der I. und II. Armee zu gewinnen. Bei Wiederausuahme des Vormarsches sollte die III. Armee wie bisher südlich der großen Eisenbahn in der Richtung auf Paris vordringen und am 20. die Maas überschreiten.

Nachdem es der I. und II. Armee am 18. gelungen war, die Armee des Marschalls Bazaine auf Wetz zurückzuwersen, wurde demszusolge der Vormarsch der III. Armee gegen die Maas fortgesetzt und dieser Fluß am 19. von den Hauptkräften der Armee erreicht.

An diesem Tage rückte die erste Linie mit dem rechten Flügel, dem 2. baperischen Korps, von Chaudenen (Toul umgehend) bis Lah,

St. Remy, bem Centrum, bem V. Armee-Rorps, gefolgt von ber württembergischen Division, von Blenod les Toul bis Baucouleurs und mit dem linken Flügel, dem XI. Armee-Rorps, von Colomben bis Pagny la Blanche Côte hart an die Maas vor. Die 4. Ra= vallerie-Division, welche diesen Fluß schon am 17. bei Baucouleurs erreicht, am 18. bis Demange am Ornain vorgerückt war und bis Ligny gestreift hatte, bedurfte nothwendig eines Ruhetags und wurde baber am 19. zu ihrer Retablirung auf bas rechte Ufer hinter bas V. Armee-Korps zurückgezogen. In zweiter Linie rudte bas 1. baperische Korps von Maizières nach Colomben, mithin hinter bas XI. Armee-Rorps und auf dem linken Flügel das am weitesten zurudstehende VI. Armee-Korps von Bayon nach Bezelize. Kavallerie = Division auf dem äußersten linken Flügel rückte von Charmes in westlicher Richtung nach Baudemont vor, nachdem sie ihre Aufgabe hinsichts der Aufklärung des Terrains nach Süden und Südwesten erfüllt hatte. Wie S. 331 bereits erwähnt, follte die 2. Kavallerie-Division ermitteln, wohin sich die Trümmer des I. und V. französischen Korps gewandt hatten. Man hatte in ben Vogesen ihre Spur verloren und es waren Nachrichten eingegangen, baß General Failly die Absicht habe, sich mit den Resten seines Korps. in die südlichen Bogesen zu werfen. Der 2. Kavallerie-Division gelang es, alle diese Zweifel zu lösen. Ihre Patrouillen, welche südwärts über Rambervillers, Epinal, Mirecourt hinaus, westlich bis zur Marne, bis Chaumont, Bologne und Donjeux gestreift, waren auf keinen Feind gestoßen. Ihre Meldungen, sowie zu Charmes auf= gefundene französische Originalbefehle stellten es als unzweifelhaft fest, daß ein Abmarsch ber feindlichen Streitkräfte nach Guden nicht stattgefunden, diese vielmehr sämmtlich ihren Rückzug in südwestlicher Richtung fortgesetzt hatten, um die nach Chalons führenden Gifen= bahnen zu erreichen. Bei Charmes und Mirecourt fand man feind= liche große Bivonatplätze vor und erfuhr, daß sich der Feind in füd= westlicher Richtung über Remoncourt zurückgezogen habe.\*)

Am 20. August überschritt die vorderste Linie der III. Armee die Maas. Sie sollte in drei Haupt-Kolonnen gegen die Marne vorrücken, der rechte Flügel (das 2. bapersche Korps) auf der großen Straße über Ligny nach St. Dizier, die Mitte (das V. Armee-

<sup>\*)</sup> Es war dies die Kolonne des General de Failly, welche über Bittel auf Chaumont zurückgegangen war.

Korps und die württembergische Division) über Demange und Morley auf Rachecourt, der linke Flügel (das XI. Armee-Korps) auf Joinville. Jede dieser Kolonnen bildete ihre eigene Avantgarde.

In zweiter Linie sollte das 1. baperische Korps hinter das 2. rücken und hinter dem rechten Flügel, das VI. Armee-Korps das gegen hinter dem linken Flügel, dem XI. Armee-Korps folgen.

Von der Kavallerie sollte die Front der III. Armee durch die 4. Kavallerie-Division, die linke Flanke durch die 2. Kavallerie-Division aufgeklärt und gedeckt werden.

Demzusolge rückte am 20. August das 2. baperische Korps\*) nach Menil la Horgne, mit den Spitzen bis St. Aubin, das V.

Toul, von 2300 Mann Mobilgarden besetzt, hatte kurz vorher in dem Estabrons-Chef Huck einen energischen Kommandanten erhalten. Die Festung, aus einfachen Linien bestehend, mit 200 Geschützen ausgerüstet, hat nasse Gräben und war mithin sturmfrei. Das Borterrain war nicht rasirt, gestattete daher eine gesteckte Annäherung, erschwerte aber auch die Einsicht in die Festung von der Osteite her. Auf der Nordseite dominirt der steil zur Mosel absallende Mont St. Michel die Festung vollständig.

Am 23. August begann die Beschießung von Toul, von den bayerischen Batterien von Mont St. Michel aus, von den bei Dommartin aufgestellten preußischen Batterien von Osten her. Die Batterien waren circa 2500 Schritt von der Festung aufgesahren, wobei die Placirung der bayerischen Batterien auf dem 1000 Fuß sich steil erhebenden Mont St. Michel große Schwierigkeiten zu überwinden hatte. Ein Aussall aus der Festung sand nicht statt. Der Kommandant lehnte eine ihm vor dem Bombardement angebotene ehrenvolle Kapitulation mit freiem Abzug und militairischen Ehren, ab, so daß um  $8^{1/2}$  Uhr mit der Beschießung begonnen wurde. Dieselbe währte, ausschließlich auf die Wälle gesrichtet, dis 11 Uhr, ohne daß jedoch ein Erfolg erzielt wurde.

Auf Befehl des Kronprinzen v. Preußen sollte die Stadt möglichst, die berühmte Kathedrale aber unter allen Umständen geschont werden. Bon 11 Uhr bis 1 Uhr wurde das Fener auf die größeren Militairgebäude innerhalb der

<sup>\*)</sup> Das 2. bayerische Korps detachirte die 7. Infanterie-Brigade (General v. Thiereck), ein Kavallerie-Regiment und zwei Batterien nach Toul zur Einsschließung dieser Festung, die bisher von einem Detachement des IV. Armee-Korps cernirt worden war. Die Festung Toul, an und silr sich zwar ohne Besteutung, sperrte die silr den weiteren Bormarsch der deutschen Armeen wichtige Eisenbahnlinien Frouard—Bitry und war wegen des koupirten Terrains schwer zu umgehen. Es sollte daher ein erneuter Bersuch gemacht werden, die Festung durch Bombardement zur Uebergabe zu zwingen. Zu dem Ende wurde die Korps-Artillerie des VI. Armee-Korps und das Füsilier-Regiment Nr. 38 zur Berstärlung der bayerischen Brigade nach Toul beordert und das ganze Einschließungs-Detachement unter den Besehl des General-Lieutenants v. Gordon, Kommandeur der 11. Infanterie-Division, gestellt.

Armee-Korps nach Treveray, das XI. Armee-Korps nach Gondrecourt. Die 4. Kavallerie-Division ging dis St. Dizier vor. In zweiter Linie wurde das 1. bayerische Korps rechts nach Boid hinter das 2. bayerische Korps geschoben; das VI. Armee-Korps rückte nach der Umgegend von Pagny la Blanche Côte, die 2. Kavallerie-Division nach Martigny, Greux, Coussey. Das Hauptquartier der III. Armee verblied dis zum 20. in Nanch, von wo aus sich der Kronprinz am letzteren Tage nach Pont à Mousson zu seinem königlichen Bater begab, um die Direktiven für die weiteren Operationen der III. Armee zu empfangen. Am 20. wurde das kronprinzliche Hauptquartier nach Baucouleurs verlegt, wobei die Wagenkolonne, da der direkte Weg durch die Festung Toul gesperrt war, einen anstrengenden Marsch von 8 Meilen über Colombey zu machen hatte.

Da die Maas-Armee erst zu dieser Zeit ihr Vorgehen beginnen konnte, die III. Armee hinter dem Ornain aber bereits einen Vorssprung von zwei Tagemärschen gewonnen hatte, wurden der III. Armee in ihren am 20. bezogenen Kantonnements zwei Ruhetage, am 21. und 22. Angust, vergönnt.

Am 23. August, an welchem Tage, wie wir gesehen, die Kasvallerie der Maas-Amee oberhalb und unterhalb Berdun die Maas überschritt und das XII. Armee-Korps gegen Berdun vorrückte, wurde der Bormarsch der III. Armee auf Chalons wieder aufgenommen. Es waren die Marschdispositionen für drei Tage ausgegeben und sollte am 26., nachdem die Marne erreicht, ein Ruhetag eingeschoben werden.

Hiernach erreichte das 2. bayerische Korps am 23. Tronville, am 24. Bar le Duc, in welcher Gegend an diesem Tage auch das IV. Armee-Korps, der linke Flügel der Maas-Armee, eintraf, das V. Armee-Korps und die württembergische Division am 23. Stain-ville und am 24. in nordwestlicher Richtung abbiegend, Robert Espagne, das XI. Armee-Korps am 23. Moutiers sur Saulx und am 24. St. Dizier. In zweiter Linie folgte, auf einen Tagemarsch entsernt,

Stadt gerichtet, um die Pression auf den Kommandanten zu verstärken. Eine Raserne und ein Fonragemagazin gingen in Flammen auf, aber auch jetzt lehnte der Kommandant eine ihm angebotene ehrenvolle Kapitulation ab. Die Einsschließungstruppen hatten den Besehl, am solgenden Tage der III. Armee nachzusolgen. Es wurde daher das Feuer gegen Abend eingestellt und der Bersuch, Toul durch Feldgeschütze zur Kapitulation zu zwingen, ausgegeben. Bor Toul blieb nur ein Cernirungsdetachement zurück.

das 1. bayerische Korps hinter dem 2. bayerischen Korps, das VI. Armee-Korps hinter dem XI. Armee-Korps. Die 4. Kavallerie-Division klärte am 23. von St. Dizier aus das Terrain, rechts nach Bar le Duc, links nach Bassh, vorwärts bis gegen Vitry auf, ohne auf seindliche Streitkräfte zu stoßen.

Die kleine Festung Vitry war schwach besetzt. Das Mobilsgarden-Bataillon, welches dort stand, suchte sich nach Chalons zu retten, eine Vertheidigung der Festung ausgebend. Es wurde aber auf dem Marsch von der preußischen Kavallerie eingeholt, angegriffen und 17 Offiziere und 850 Mann zu Gesangenen gemacht. Die 4. Kavallerie-Division wurde am 24. nach Maurupt, ihre Avantgarde bis über den Marnekanal vorgeschoben. Zwei Eskadrons des Drasgoner-Regiments Nr. 5 unter Major v. Klocke streisten dis Chalons und sanden diese Stadt vom Feinde unbesetzt. Die 2. Kavalleries Division rückte am 23. nach Cirsontaines und am 24. nach Vassy. Das kronprinzliche Hanptquartier war am 23. und 24. Ligny.

Am 25. August setze die III. Armee ihre Rechtsschwenkung in der Richtung auf Chalons sort. Aus dem großen Hauptquartier war jedoch der Besehl eingetrossen, daß die III. Armee sich auf der Linie Changy — Possesse — Givry, nordöstlich von Vitry konzentriren und am 26. keinen Ruhetag halten sollte. Das Ober-Rommando der III. Armee hatte am 24. die Meldung der 4. Kavallerie-Die vision erhalten, daß Chalons geräumt sei; in Beschlag genommene Briefe ergaben, daß die französische Armee nach Reims abmarschirt sei. Es wurden daher sosort die sür den 25. früher ertheilten Marschdispositionen sür die einzelnen Korps der III. Armee dahin abgeändert, daß diese Korps schon am 25. über ihre früher bestimmten Marschziele hinaus vorrücken und mehr konzentrirt werden sollten.

Die III. Armee erreichte am 25. August solgende Stellungen: Das 2. bayerische Korps, welches an diesem Tage dis Nettancourt vorrücken sollte, nach Charmont, die Avantgarde dis Possesses vorzgeschoben; rechts davon wurde das 1. bayerische Korps, welches nach Bar le Duc bestimmt war, in die erste Linie vorgezogen; es erreichte mit den Têten St. Mard und Givry und stellte die Berbindung mit dem bei Lahencourt stehenden linken Flügel der Maas-Armee, dem IV. Armee-Korps, her; das V. Armee-Korps und die württemsbergische Division, welche nur einen kurzen Marsch die Sermaize machen sollten, rückten die Healty le Manrupt, die Avantgarde die

Vanault le Châtel vor, das XI. Armee-Korps nach Heilt l'Evêque mit einer Avantgarde in St. Amand. Es waren mithin am 25. vier Armee-Korps und die württembergische Division auf dem rechten User des Ornain in einer nach Nordwesten gerichteten Front von circa 3 Meilen vereinigt, ein glücklicher Umstand, der den am folgenden Tage beginnenden, entscheidenden Vormarsch nach den Argonnen ungemein begünstigte.

Nur das VI. Armee-Korps und die 2. Kavallerie-Division hatten beim Vorrücken am 25. die westliche Richtung beibehalten und erreichten an diesem Tage, das VI. Armee-Korps Eclaron, 1 Meile südwestlich von St. Dizier, die 2. Kavallerie-Division Chavanges, bis gegen die Aube streisend.

Die 4. Kavallerie-Division rückte zunächst nach Bitry, dessen Kommandant die Festung ohne weiteren Widerstand übergab, sodann nach Chalons. Die Spize der Division, die schon früher erwähnten beiden Eskadrons des Dragoner-Regiments Nr. 5, streisten von Chalons aus nach dem Lager bei Mourmelon und fanden auch dieses vom Feinde vollständig geräumt. Das Innere der Zelte und Barracken, namentlich die kaiserlichen Pavillons zeigten überall Spuren des übereilten Aufbruchs; noch aber standen die weit ausgedehnten Zeltgassen und war das Lager, als die beiden Dragoner-Eskadrons in dasselbe einritten, noch nicht in dem Grade devastirt und ausgeplündert, als dies unmittelbar nachher durch die Bewohner der Umsgegend geschah. Die beiden Eskadrons blieben nur kurze Zeit Herren des weltberühmten Lagers, da sie dem Feinde in der Richtung auf Reims solgen mußten.

Das Hauptquartier des Aronprinzen wurde am 25. nach Revigny aux Baches vorgelegt. Bevor wir über die im großen deutschen Hauptquartier am 25. gefaßten, entscheidenden Entschlüsse und die sich daran anknüpfenden großartigen Operationen weiter berichten, müssen wir hier einschalten, was auf französischer Seite bis zum 25. August geschehen war.

# Operationen der französischen Armee von Chalons bis zum 25. August.

Kaiser Napoleon, welcher am Morgen des 16. die Armee Basaine's bei Metz verlassen hatte, traf am Abend desselben Tages im Lager von Chalons ein, woselbst sich bereits Marschall Mac Mahon

mit dem I. und XII. Korps seiner neu zu bildenden Armee befand, das V. und VII. Korps aber noch nicht eingetroffen war.\*)

Um 17. August Morgens fand beim Raifer eine Kriegsberathung statt, an welcher außer bem Marschall Mac Mahon, bem Prinzen Napoleon \*\*) und mehreren anderen Generalen, auch der Tags vorher von Paris eingetroffene General Trochu, welcher das Kommando bes XII. Korps übernehmen sollte, Theil nahmen. Es wurde be= schloffen, daß der Raiser, nachdem er den Oberbefehl über die Armee niedergelegt, nach Baris zurückfehren und die Regierung mit fester Hand wieder übernehmen sollte. General Trochu wurde vom Raiser jum Gouverneur von Paris und Oberbefehlshaber fammtlicher gur Bertheidigung der Hauptstadt vorhandenen Streitfrafte ernannt und sollte berselbe sofort dem Kaifer nach Paris vorausgehen, um Alles für deffen Ankunft vorzubereiten. Bu gleicher Beit wurde beftimmt, daß die Armee Mac Mahon's nach Paris marschiren sollte, um bort eine Schlacht anzunehmen und ber etwa nothwendig werdenden Bertheidigung ber Hauptstadt einen festen Salt zu geben.

In Paris herrschte aber eine durchaus andere politische Strömung, die sich unmittelbar nach dem Eintreffen Trochu's geltend machte und sosort mit allen Mitteln auf den Kaiser einzuwirken versuchte. Sowohl die Kaiserin-Regentin, als das Ministerium Palikao, sahen bei einer Rücksehr des Kaisers nach den Tuilerien in dem gegen-wärtigen Moment und bei der Aufregung der Stadt die größten Gesahren, sowohl für das Leben des Kaisers, als für die Erhaltung der Dynastie, voraus und ließen es daher an eindringlichen War-nungen nicht sehlen, um den Kaiser von seinem Entschluß abzubringen. Auch von dem Kückmarsch der Mac Mahon'schen Armee nach Paris wurde auf das Dringendste abgerathen, weil solch ein neuer Kückzug das Nationalgesühl tief verletzen würde.

Der Kaiser gab den Gedanken, nach Paris zu gehen und dems zufolge auch die Regierungsgeschäfte wieder zu übernehmen, auf und

<sup>\*)</sup> Die Formation und Ordre de bataille der Armee von Chalons haben wir bereits S. 232 u. f. mitgetheilt.

<sup>\*\*)</sup> Prinz Napoleon, anfangs zum Kommandeur des Landungs-Korps der Estadre für die Nordsee bestimmt, erhielt in Chalons eine diplomatische Mission nach Italien, welche er am 19. August antrat. Er sollte seinen königlichen Schwiegervater bewegen, mit Oesterreich vereint, Deutschland den Krieg zu erstlären. Aber schon bei seinem Eintressen in Florenz am 21. überzeugte sich der Prinz, daß seine Mission eine vergebliche sei.

beschloß bei der Armee Mac Mahons gleichsam als Privatmann zu verbleiben, ohne sich das Recht des Ober-Rommandos über die Armee vorzubehalten. Er dankte damit eigentlich schon damals ab und zwar im Moment der höchsten Krisis, in welchem Frankreich mehr denn je einer sesten, einheitlichen und thatkrästigen Leitung bedurft hätte. Um Frankreichs Unglück voll zu machen, maßten sich das Ministerium Palikao, der Geheimerath, sogar die Präsidenten des Senats und des gesetzgebenden Körpers unter der Aegide der Regentin das Recht an, auf die militairischen Operationen entscheidend einzuwirken, statt dieselben sachkundigen Händen unter eigener Berantwortlichkeit zu überslassen. Wir sehen somit in Paris den einstmals so verrusenen und sür Oesterreich so verderblichen Hostriegsrath, der vom grünen Tische alle Kriegsoperationen leiten wollte, wieder ausseben.

Der Kaiser, sowie Marschall Mac Mahon, hielten an dem urssprünglichen Plane fest, die Armee von Chalons nach Paris zurückszusühren oder doch näher an Paris heranzuziehen. In Paris dagegen verlangte man, der Marschall sollte offensiv auf Verdun vorgehen, um dem Marschall Bazaine die Hand zu bieten und sich mit ihm zu vereinigen.

Weber in Chalons noch in Paris fannte man übrigens vollständig die bedenkliche Lage der Rhein-Armee, welche dem Marschall Bazaine kaum gestattete, einen Durchbruch durch die Ginschließungs-Armee noch zu erkämpfen. Jebe birefte Kommunifation zwischen Det und Paris war abgeschnitten, die letten nach Paris gelangten telegraphischen Depeschen Bazaine's schilderten aber seine militairische Lage übertrieben rosenfarbig; danach hatte er am 16. gesiegt, am 18. seine Stellungen behauptet und noch am 19. sprach er die Hoffnung aus, mit der Armee nach einigen Tagen der Retablirung von Det nach Montmedy abmarschiren zu können, um über Menehould Chalons zu erreichen. Falls biefe Strafe vom Feinde zu ftark besetzt sei, wolle er über Seban und Mezières marschiren. Davon, daß die Rhein- Armee seit bem 19. vollständig umschlossen war, der Ginschließungsgürtel sich mit jedem Tage fester und undurch= bringlicher zusammenzog, hatte man in Paris und in Chalons keine Noch am 22. versicherte ber Ministerpräsident Graf Palikao Ahnung. in einer Sitzung bes gesetgebenben Rorpers: "Bis heute morgen haben wir Nachrichten vom Marschall Bazaine erhalten, die bis zum 19. reichen und gut find. 3ch tann biefelben nicht näher ausein= Diese Nachrichten legen Zeugniß ab von der Uner= andersetten.

schrockenheit und Energie Bazaine's". Der Minister des Innern Thevreau fügte auf erhobene Bedenken hinzu, der Marschall sei zu sehr beschäftigt und habe deshalb noch keinen Bericht eingesendet.

Bei der kühnen Offensive, welche man von Paris aus der Armee des Marschalls Mac Mahon zumuthete, war daher von Hause aus eine dieser entsprechende Mitwirkung der Rhein-Armee äußerst fraglich. Ueberdies hätte diese Operation unverweilt begonnen, mit aller Energie und möglichster Beschleunigung durchgeführt werden müssen, wenn sie gelingen sollte.

Die Armee von Chalons zählte zwar 140,000 Mann\*) und bestand der Mehrzahl nach aus alten, bewährten Truppen. Es sehlten aber noch zwei Korps, von denen das V. zur Hälfte erst am 20., zur Hälfte am 21. in Chalons eintrasen. Beide Korps, erschöpft, obschon zuletzt auf Eisenbahnen besördert, moralisch deprismirt und in hohem Grade desorganisirt, hätten zu ihrer vollständigen Retablirung nothwendig mehrere Tage der Ruhe bedurst, die ihnen aber im Drange der Begebenheiten nicht gewährt werden konnte.\*\*)

Dem Marschall Mac Mahon konnten bei seinem militairischen Scharfblick die Schwächen seiner Armee nicht verborgen bleiben. Sein altes Armee-Korps (das I.) hatte sich zwar retablirt und war verstärkt worden, hatte aber noch nicht die moralischen Folgen der bei Weißenburg und Wörth erlittenen Schlappen verwunden, das XII. Korps, neusormirt, zum Theil aus Marinetruppen, zum Theil aus Marschregimentern bestehend, hatte noch nicht Gelegenheit geshabt, seine Branchbarkeit im Felde zu beweisen, das V. und VII. Korps endlich langten fast im erschöpften und aufgelösten Zustande in Chalons an.

Der Marschall wollte es daher nicht wagen, es bei Chalons zu einer offenen Feldschlacht kommen zu lassen, andererseits aber zögerte er, schon jetzt seinen Plan, auf Paris zurückzugehen, auszussühren. Als einen Mittelweg beschloß er daher, die Armee nach Reims marschiren zu lassen, um hier in einer Flankenstellung zu der freigegebenen direkten Straße über Chalons nach Paris die weitere

<sup>\*)</sup>  $12^{1}/_{2}$  Infanteries und  $5^{1}/_{2}$  Kavalleries Divisionen mit 166 Bataillonen (incl. 9 Jägers Bataillone), 99 Estadrons, 64 Batterien (incl. 12 Mitrailleusens Batterien). (S. S. 234.)

<sup>\*\*)</sup> S. S. 245 und 247.

Entwickelung der feindlichen Absichten abzuwarten und der Armee einige Ruhe in Kantonnements zu gewähren.

In der Nacht zum 21. August erfolgte der Befehl zur Räumung bes Lagers von Chalons und am 21. früh traten die daselbst versammelten Truppen ihren Marsch nach Reims an. Die Räumung bes Lagers kam so unerwartet, daß nichts vorbereitet war, die dort angehäuften Maffen von Lebensmitteln, Fourage, Bekleidungsftuden Die als Arrieregarde zurückgelaffene nach Baris zurückzuschaffen. Ravallerie-Division erhielt den Auftrag, alle biese Gegenstände zu vernichten und das Lager selbst abzubrennen. Auch wurden die noch nicht eingetroffene Division Goze und eine Brigade der Division L'Abadie des V. Korps, sowie das ganze VII. Korps nicht abgewartet; vielmehr mußten diese Truppen, ohne im Lager anzuhalten und für ihre höchst nothwendige Retablirung auch nur das geringste thun zu können, auf der Gisenbahn nach Reims nachbefördert werden.

Am 20. Abends waren aber die deutschen, in westlicher Richtung vorrückenden Armeen noch weit entfernt, die Maaß-Armee erst bis zur Linie Fléville—Jean de Lize—Hannonville, die III. Armee erst bis an den Ornain gelangt, befanden sich mithin noch in einer Entsternung von 15 resp. 13 Meilen von Chalons. Eine zwingende Nothwendigkeit zu der mit so großen Verlusten an Material versbundenen übereilten Räumung des Lagers von Chalons lag daher durchaus nicht vor. Offenbar hatten also die französischen Besehlsshaber von unsern Heeren so gut wie keine Nachrichten.

Bei Reims verharrte die Armee des Marschalls Mac Mahon zwei Tage, den 21. und 22., die allerdings erforderlich waren, die zum Theil erst am 22. früh dort eintreffenden Truppen des VII. Korps für Fortsetzung der Operationen nothdürftig in Stand zu setzen.

Auch in Paris war der plötlich gefaßte Beschluß Mac Mahon's, das Lager von Chalons zu verlassen, so wenig bekannt, daß der Präsident des Senats, Rouher, welcher sich den 20. Abends nach Chalons begab, um den Kaiser von der Idee eines Rückzugs auf Paris abzubringen, erst im Lager erfuhr, daß die Armee bereits nach Reims abmarschirt sei und daher derselben dahin nacheilen mußte.

Nach langem Schwanken entschied sich Marschall Mac Mahon am 22. August früh dahin, seine militairischen Bedenken gegen eine Operation zur Befreiung der Rhein-Armee aufzugeben. Großen Einfluß auf diesen Entschluß mag ein Telegramm des Kriegsministers an ben Kaiser vom 22. gehabt haben, in welchem Graf Palikao sagt: "Kommen wir Bazaine nicht zur Hülfe, haben wir in Paris das Schlimmste zu erwarten. Man müßte voraussetzen, daß im Hindlick auf dieses Unglück die Hauptstadt sich nicht vertheidigen wird." Er meldete telegraphisch nach Paris, daß er am 23. den Marsch auf Montmedy antreten würde. Mit diesem Telegramm kreuzte sich eine vom Ministerrath in Paris an den Marschall abzgesandte telegraphische Depesche, in welcher diesem die Operation zur Befreiung des Marschalls Bazaine aus politischen Gründen nochmals dringend anempsohlen wurde.")

Bwei kostbare Tage waren aber bereits zum Beginn dieser Operation verloren gegangen, die überhaupt nur einige Aussicht auf Erfolg hätte haben können, wenn sie mit rastloser Energie und Schnelligkeit durch die Argonnen in der Richtung auf Berdun durchgeführt worden wäre, um die Maas-Armee mit überlegenen Kräften anzugreisen und zurück zu schlagen, bevor die entsernte III. Armee zu ihrer Unterstützung herbeizueilen im Stande war. Durch den Marsch nach Reims hatte sich der Marschall von der direkten Richtung über Berdun nach Metz um einen vollen Marschtag entsernt; er entschloß sich daher, die Argonnen nur zu beobachten, mit der Armee aber nördlich derselben in der Richtung auf Montmedy vorzudringen.

Durch die Wahl dieser Operationslinie wurde zwar die Bessorgniß, auf dem Marsch durch die III. Armee in der Flanke angesgriffen zu werden, bevor es gelang, die Maas-Armee zurückzuwersen, etwas weiter hinausgerückt, dagegen die weit größere Gefahr hersausbeschworen, im Falle des Mißlingens gegen die belgische Grenze zurückgedrängt zu werden.

Bei Beginn der Operationen der Armee von Chalons hatten die einzelnen Korps berfelben folgende Stärke:

<sup>\*)</sup> Marschall Mac Mahon forderte am 22. gleichzeitig die Kommandanten von Berdun und Montmédy, sowie den Maire von Longyon auf, eine Depesche an Marschall Bazaine weiter zu befördern, in welcher er denselben benachrichtigte, daß er in Reims wäre, den Marsch auf Montmédy antreten wilrde, am 24. die Aisne zu erreichen hoffe, und von da aus den Umständen gemäß operiren wolle, um Bazaine zu hilfe zu kommen. Diese Depesche scheint jedoch nicht in die Hände des Marschalls Bazaine gelangt zu sein, obschon Marschall Mac Mahon anempfahl 5 oder 6 Emissaire mit derselben abzuschien und ihnen jede gesorderte Summe dassit zu zahlen.

| I.                      | Rorps  | (Ducrot) | 40,000  | Mann. |
|-------------------------|--------|----------|---------|-------|
| $\mathbf{V}$ .          | **     | (Failly) | 25,000  | "     |
| VII.                    | **     | (Donay)  | 30,000  | 11    |
| XII.                    | 11     | (Lebrun) | 40,000  | **    |
| Die                     | beiben | Reserve= |         |       |
| Kavallerie = Divisionen |        |          |         |       |
| (Bonnemain und Mar-     |        |          |         |       |
| guerit                  | te)    |          | 5000    |       |
| ,                       |        |          | 140,000 | Mann. |

Außer den beiden Reserve= Ravallerie= Divisionen befanden sich noch folgende, ben einzelnen Korps zugetheilte Kavallerie-Divisionen bei ber Armee, die Division Duhesne (I. Korps), die Division Brahaut, jedoch nur 14 Estadrons ftart, (V. Korps), die halbe Division Ameil (die 1. Kavallerie-Brigade Cambriel) (VII. Korps) und die Division Salignac-Fénelon (XII. Korps). Der Marschall befaß baher eine zahlreiche Ravallerie, die ihn in Stand gefett haben würde, die einzelnen Kavallerie-Divisionen nach allen Richtungen weit vorzupoussiren, um die Bewegungen seiner Armee dem Feinde zu verschleiern und fich bagegen genaue Runde von ben Gegenmagregeln ber Deutschen zu verschaffen. Es geschah dies aber nicht; nur die beiben Reserve-Ravallerie-Divisionen wurden anfangs zu diesem Zweck auf den Flügeln verwandt, die andern Kavallerie-Divisionen verblieben nach wie vor den einzelnen Korps = Kommandeuren zur Verfügung, so daß sich auf keinem Punkt des Operationsfeldes die große numerische Ueberlegenheit der französischen Kavallerie geltend machen fonnte.

Um der Operation der Armee von Chalons zwei Stützunkte zu geben, ordnete der Kriegsminister Palikao an, daß von dem in Paris neuformirten XIII. Korps (General Vinon) die Division Exéa (10,000 Mann) nach Reims, der Rest des Korps (22,000 Mann) nach Mézieres auf der Eisenbahn transportirt werden sollte.

Am 23. August rückte die Armee von Chalons in 4 Kolonnen von Reinis bis an die Suippe vor (3 Meilen), auf dem rechten Flügel das VII. Korps nach St. Martin und Dontrien, in der Mitte das I. Korps nach St. Hilaire le Petit und Bétigniville und das V. Korps nach Pont Faverget und Selles, auf dem linken Flügel das XII. Korps nach St. Masme und Heutrégeville. Als Avantgarde wurde die Kavallerie-Division Margueritte nach Monthois vorgeschoben, um die Desileen der Argonnen zu beobachten. Die

Deckung auf dem rechten Flügel übernahm die Kavallerie-Division Bonnemain in Auberive.\*)

Gleich bei diesem ersten Vormarsch zeigte sich die Unzulänglichsteit und Schwerfälligkeit der französischen Intendanz hinsichts der Berpflegung in so hohem Maaße, daß Marschall Mac Mahon sich veranlaßt sah, um sich den Hilfsmitteln der Eisenbahn zu nähern, noch weiter nördlich nach Rethel auszubiegen, wodurch abermals ein Tag des eigentlichen Vorrückens nach Nordosten verloren ging.\*\*) Die beiden Korps des linken Flügels (das XII. und V. Korps) marschirten am 24. August nach Kethel, während auf dem rechten Flügel das I. Korps nach Juniville, das VII. Korps nach Constreuve vorrückte. Die Kavallerie Division Margueritte blieb bei Monthois stehen, wogegen die Kavallerie-Division Vonnemain vom rechten nach dem linken Flügel gezogen wurde und am 24. nach Pont-Faverget an der Suippe rückte.\*\*\*)

Bei Rethel blieben am 25. August das V. und XII. Korps stehen; ebendahin wurde die Reserve-Ravallerie-Division Bonnemain dirigirt. Die beiden rechten Flügel-Korps wurden bis zur Aisne vorgeschoben, das I. Korps nach Attigny, das VII. Korps nach Bonziers, die Kavallerie Division Margueritte nach le Chêne. Es war daher an diesem Tage die Armee von Chalons in zwei Linien in der Richtung auf Montmédy formirt, in der ersten das I. und VII. Korps mit der als Avantgarde vorausgeschickten Kasvallerie Division Margueritte, in der zweiten Linie, zwei Meilen hinter dem linken Flügel, das V., XII. Korps und die Kavallerie-Division Bonnemain.

DI VI

<sup>\*)</sup> Bisher hatte die Kavallerie-Division Fénelon des XII. Korps die Aufgabe gehabt die Gegend zwischen den Straßen von Chalons nach Bitry und nach St. Menehould aufzuklären. Am 23. wurde diese Division auf den rechten Flügel zusammengezogen und stieß wieder zum XII. Armee-Korps auf dem äußersten linken Flügel.

<sup>\*\*)</sup> Die Militair-Intendanz hatte alle Borrathe in Reims angehäuft, ohne im mindesten etwas filr die Etablirung kleiner Magazine auf den Marschlinien der Truppen zu thnn.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus Rethel tetegraphirte der Marschall an den Kriegs-Minister zu Paris, am 24, daß es bei den vorauszusehenden großen Schwierigkeiten hinsichts der Berpflegung nothwendig sei, Fourage und Brod, in der Höhe von ungefähr 2 Millionen Rationen nach Mezières zu dirigiren.

Dadurch, daß auch die Kavallerie-Division Margueritte vom rechten Flügel fortgezogen worden, war die rechte Flanke des VII. Korps, in der gerade die wichtigen Argonnenpässe lagen, entblößt und mußte durch die Kavallerie dieses Korps, welche nur eine einzige Kavallerie-Brigade zählte, gedeckt werden. Dagegen befand sich die andere Reserve-Kavallerie-Division auf dem linken Flügel der 2. Linie ohne alle momentane Verwendung.

Das Schwanken in den Entschlüssen der Oberleitung, die dadurch verschuldeten ermüdenden Märsche und Kontremärsche konnten das ohnehin erschütterte Vertrauen der Soldaten der Armee von Chalons zu ihren Vorgesetzten nicht wieder herstellen; Mißmuth und Insubsordination machten sich in bedenklichster Weise geltend\*), zumal für die Verpslegung so mangelhaft gesorgt worden war, daß die Soldaten zu eigenmächtigen Requisitionen schreiten mußten. In großen Haufen sonderten sich Nachzügler von ihren Truppenkorps ab und durchstreisten die Gegend im Rücken der Armee, ein Schrecken der Landbewohner und ein gesahrdrohendes Symptom der überhand nehmenden Indisciplin.

Damit schwanden immer mehr die Aussichten einer erfolgreichen Durchführung des dem Marschall Mac Mahon von Paris aus aufsgebürdeten überkühnen Operationsplans, und zwar um so mehr, als die Oberleitung der deutschen Armeen rechtzeitig, energisch und mit strategischem Scharsblick die Gegenmaßregeln traf, um diesem keden feindlichen Unternehmen mit aller Macht entgegenzutreten.

## Der am 25. August im großen Hauptquartier der deutschen Armeen entworfene neue Operationsplan.

Das Hauptquartier des Königs befand sich am 25. in Bar le Duc. Verschiedene Anzeichen deuteten darauf hin, daß die Armee des Marschalls Mac Mahon bei Chalons nicht Stand zu halten beabsichtige. Die Pariser Zeitungen brachten die Nachricht, daß in der gesetzebenden Versammlung in leidenschaftlichen Reden darauf

<sup>\*)</sup> Schon bei Antritt des Marsches von Reims zeigte sich die Zügellosigkeit einzelner Truppentheile. Fast unter den Augen ihrer höchsten Borgesetzten plünderten die Soldaten in großen Schaaren einen zur Absahrt bereiten Eisenbahnzug und schonten dabei auch nicht das Eigenthum ihres Kaisers.

gedrungen worden sei, den Marschall Bazaine nicht hilflos zu lassen. Man wußte, daß die Regentschaft in Paris unter der Pression der öffentlichen Meinung handelte; ein außergewöhnlicher Entschluß, mit der Armee von Chalons den Versuch zu machen, die Rhein-Armee bei Metz zu entsetzen und zu befreien, erschien daher nicht unsmöglich.

Die von der weit vorponssirten 4. Kavallerie-Division am 24. eingehende Meldung, daß Chalons ohne Widerstand besetzt, daß auch das Lager von Chalons geräumt worden sei und daß der Feind Reims besestigen sollte, verschaffte einiges, aber noch nicht vollstäns diges Licht über die Absichten des Marschalls Mac Mahon. Es erging daher an die III. Armee der Besehl, sich in der Richtung auf Chalons zu konzentriren, um auf alle Fälle gesaßt zu sein.

Im Laufe des 25. August gingen weitere positive Meldungen ein, daß die Spitze der 4. Kavallerie-Division auch das Lager von Chalons verlassen gefunden und besetzt habe, daß die ganze Armee des Marschalls Mac Mahon nach Reims abgezogen sei, endlich auch die noch einer Bestätigung bedürfende Nachricht, daß der Marschall am 23. seine Armee von Keims in der Richtung auf Metz dirigirt habe.

Noch war die Lage also nicht klar zu überschauen, aber im großen Hauptquartier mußte man einen schnellen und entscheidenden Entschluß fassen.

Durch die Seitwärtsbewegung der französischen Armee aus dem Lager von Chalons nach Reims war zwar der direkte Weg nach Paris für die III. Armee freigegeben. Man durfte es aber nicht wagen, diese verlockende Chance zu benutzen, bevor die im freien Felde stehenden französischen Streitkräfte mit vereinigter Kraft gesichlagen und unschädlich gemacht waren.

Die Maas-Armee hatte am 25., in breiter Front gegen Westen vorrückend, mit ihren Spiken die Argonnen erreicht, die große Straße zwischen Clermont und St. Menehould besetzt, war aber allein nicht start genug, dem Marschall Mac Mahon, falls dieser gegen Metz operiren sollte, ersolgreich entgegenzutreten. Sie mußte daher durch die III. Armee kräftig unterstützt werden. Diese besand sich am Abend des 25., wie wir gesehen, glücklicher Weise bereits mit 4 Armee-Korps und der württembergischen Division auf dem nördslichen User des Ornain in einer nur 3 Meilen betragenden Fronts

länge konzentrirt und hatte bei Nettancourt ihre Verbindung mit dem linken Flügel der Maas-Armee, dem IV. Armee-Rorps, hergestellt. Die ganze Frontlänge der fast einen rechten Winkel bildenden beiden Armeen von der Straße Verdun—Clermont bis Vitry betrug circa 10 Meilen, abgesehen von dem weiter zurückstehenden VI. Armee-Rorps und der 2. Kavallerie-Division.

Die Maas-Armee konnte sich mit ihrem rechten Flügel der Operation Mac Mahons rechtzeitig an der Maas vorschieben, der linke Flügel derselben (das Garde= und IV. Armee-Korps) waren aber 7 Meilen von diesem Fluß, die III. Armee zu einem Flankensangriff auf die Armee Mac Mahons, falls diese, wie es in der That geschah, nördlich der Bogesen vorzudringen suchte, 11 Meilen von dieser Operationslinie Rethel—Stenan—Montmédy entsernt und hatte noch dazu auf diesem Marsch nach Nordosten die beschwerslichen Argonnen zu durchschreiten.

Es mußten daher der III. Armee starke, angreifende und uns unterbrochene Märsche mit Ausfall des am 26. in Aussicht gestellten Ruhetags vorgeschrieben werden, während die Maas-Armee dazu bestimmt wurde, durch geschickte Manöver den Feind aufzuhalten, um der III. Armee Zeit zu verschaffen, zum gemeinsamen entscheidenden Angriff heranzukommen.

Mit mustergültiger Umsicht wurde der Bormarsch der einzelnen zahlreichen Kolonnen in der neuen Operationsrichtung dergestalt gesordnet und festgesetzt, daß während aller dieser anscheinend so verwickelten Marschbewegungen nicht eine einzige Kreuzung der Kolonnen vorkam, obschon mehrfach, je nach den allmählich klarer hervortretensten Absichten des Feindes, abändernde Besehle ertheilt werden mußten. Die schnell und pünktlich ausgeführte Rechtsschwenkung einer über 200,000 Mann starken Armee und deren rechtzeitige Konzentrirung auf dem entscheidenden Punkte zählt unter die großartissten Leistungen einer Alles vorausberechnenden Heeresleitung.

Eine besonders große Schwierigkeit bot die Regelung und Sichersstellung der Verpflegung dar; bisher waren sämmtliche Verpflegungss Nachschübe auf den direkten Vormarsch gegen Paris berechnet; die plötzliche und unvorhergesehene Seitwärtsschiedung, namentlich der III. Armee nach Nordosten, veränderte alle diese Verhältnisse dergestalt, daß sie neu geordnet werden mußten. Auch diese Schwierigkeit wurde jedoch durch umsichtige und angestrengte Thätigkeit der mit

der Verpflegung beauftragten Behörden dergestalt überwunden, daß die Truppen keinen Mangel zu leiden hatten.

Im großen Hauptquartier erkannte man die gebieterische Nothwendigkeit, die Maas- und III. Armee unverweilt die großartige Rechtsschwenkung antreten zu lassen, auf die Gefahr hin, daß diese schwierige Operation gegenstandslos werden könnte, wenn sich die bisher noch nicht verbürgten Nachrichten von dem Abmarsch der Armee Mac Mahons in der Richtung auf Metz nicht bestätigen sollten. Die nächsten Tage mußten aber in dieser Beziehung sichere Ausstlärung verschaffen und es war keine Zeit mit Abwarten in den bisherigen Stellungen zu verlieren, wenn man der Armee von Chalons bei einem Vormarsch auf Metz nicht einen zu großen, nicht mehr einzuholenden Vorsprung gewähren wollte.

Der richtige strategische Blick im großen Hauptquartier hatte bei aller noch vorhandenen Ungewißheit über die eigentlichen Absichten des Feindes, das Richtige herauszufühlen verstanden; dem darauf sich stützenden energischen Entschluß, sofort die Operationslinien beider Armeen zu verlegen, sind zunächst die großartigen Erfolge beizumessen, durch welche die deutschen Wassen in unvergleichlicher Tapferkeit eine Woche später die Welt in Erstaunen versetzen.

Am Abend des 25. erließ der königliche Oberfeldherr die ersforderlichen Befehle zum Marsch der Armee nach der Maas; Generalstabsoffiziere überbrachten sofort diese Befehle in die Hauptsquartiere der Maas-Armee nach Fleury und der III. Armee nach Revigny\*), so daß noch in derselben Nacht die Ober-Kommandos die veränderten Marschbefehle an die Truppentheile ergehen lassen konnten.

Die Marschdispositionen für die einzelnen Korps waren dergesstalt getroffen, daß die seindliche Umgehung in der Richtung auf Metz von der Maas-Armee jedenfalls in der Gegend von Damvillers, drei Tagemärsche von Metz, erreicht werden konnte, wodurch dem unmittelbaren Zusammenwirken der Armee von Chalons und der Rhein-Armee vorgebeugt wurde. Bei einem zögernden Vorschreiten

<sup>\*)</sup> Oberst-Lieutenant v. Berdy wurde in das Hauptquartier des Kronprinzen von Sachsen, Oberst-Lieutenant Bronsart v. Schellendorf in das des Kronprinzen abgesandt, um die Intentionen des großen Hauptquartiers mit den Oberkomsmandos eingehend zu besprechen.

Mac Mahon's konnte man dagegen darauf rechnen, daß die Maas-Armee dem Feinde noch weiter entfernt von Metz, an der Maas, entgegenzutreten im Stande und daß es in diesem Falle möglich sein würde, wenigstens einen Theil auch der III. Armee zur Entsscheidung heranzubringen.

Wie früher berichtet, hatte Marschall Mac Mahon in ber That seinen Vormarsch nur sehr zögernd bewerkstelligt, so daß er am Abend des 25. mit seiner vorderen Linie erst an der Aisne, westlich der Argonnen angelangt war. Bis zur Maas bei Stenan hatte er noch einen Marich von minbestens 6 Meilen zurückzulegen. Der rechte Flügel der Maas-Armee stand ebensoweit ab von Stenap. Es wäre daher nicht unmöglich gewesen, daß zwei französische Armee-Korps (V. und VII.) und die Kavallerie-Division Margueritte durch entschiedenes schnelles Vorgeben die Maas vor bem von der Maas= Armee hierzu zunächst nur disponibeln XII. Armee-Korps und der sächsischen Kavallerie-Division hätte erreichen und ihre Ueberlegenheit hätten geltend machen können. Wie wir später berichten werben, war dies aber nicht ber Fall, so baß bem Borgehen ber Armee von Chalons schon westlich der Maas Halt geboten und dem Flankenmanöver des Marschalls Mac Mahon ein Ende gemacht murde.\*)

### Der 26. August.

Die französische Armee bewerktelligte an diesem Tage aus ihrer Aufstellung in zwei Linien den Aufmarsch in eine gegen Osten gewendete Linie zwischen Bouziers und Tourteron. Der rechte Flügel, das VII. Korps blieb bei Bouziers stehen, das I. Korps rückte nach Voncq, das V. Korps nach Neuville und das XII. Korps nach Tourteron vor. Nur die bei Rethel zurückgehaltenen beiden linken Flügelkorps machten einen Marsch von 3 Meilen, so daß daher in Bezug auf Terraingewinn in der Richtung auf Metz auch dieser Tag als ein versorner zu betrachten war. Auch die Kavallerie-Division

<sup>\*)</sup> Wir haben auf der beigefügten Karte Nr. III. die beiderseitigen Operastionen nur bis zum 25. Abends speziell eingezeichnet, um die Situation an diesem so wichtigen Entscheidungstage klarer darzulegen. Die Operationen vom 26. an sind auf der Karte nur angedeutet, wogegen die beiderseitigen Stellungen sitr jeden Tag besonders durch Stizzen im Text veranschaulicht werden sollen.

Margueritte verharrte bei Le Chêne. Bom VII. Korps, welches seine rechte Flanke durch seine eigene Kavallerie-Brigade sichern mußte, war das 4. Husaren-Regiment nach Grand-Pré vorgeschickt; sie ents deckten hier seindliche Kavallerie-Patrouillen, welche von der 5. Kasvallerie-Division von St. Menehould entsandt, bis in diese Gegend streiften. General Douay, einen Angriff befürchtend, da ihm von Grand Pré die Annäherung starker seindlicher Streitkräfte irriger Weise gemeldet wurde, nahm sofort mit seinem Korps eine, selbst durch Schützengräben verstärkte Gesechtsstellung ein. Bis es sich auftlärte, daß bei Grand Pré nur einzelne seindliche Kavallerie-Pastrouillen sich gezeigt, mußte das VII. Korps bei strömendem Regen sasten ganzen Tag bis zum Abend gesechtsbereit unter dem Geswehr stehen.

Auf eine Meldung nach dem Hauptquartier Tourteron von der vermeintlich gefährdeten Lage des VII. Korps, befahl Marschall Mac Mahon, daß am folgenden Tage das I. Korps das VII. unterstützen und das V. Korps in der Richtung auf Buzanch vorrücken sollte, um den dort vermutheten Feind zu delogiren.

Das Hauptquartier des Kaisers und des Marschalls Mac Mahon wurden nach Tourteron, mithin nach dem äußersten linken Flügel, verlegt. Der Marschall, die seiner Armee drohenden Gefahren mehr und mehr erkennend, drang in den Kaiser, den kaiserlichen Prinzen, der seinem Bater ins Feld gefolgt war, in Sicherheit zu bringen und nach Mézières zurückzuschicken, was auch geschah.

Die deutschen Armeen. Der königliche Oberfeldherr verslegte am 26. sein Hauptquartier von Bar le Duc 5 Meilen nördslich nach Clermont, um von hier aus, mehr im Mittelpunkt der neu zu beginnenden Operationen, die Bewegungen nach Maaßgabe der eingehenden Nachrichten vom Feinde leiten zu können.

Die in der Nacht zum 26. aus Bar le Duc an die Oberkoms mandos der beiden Armeen abgehenden Besehle besagten, daß nach eingegangenen Nachrichten, Marschall Mac Mahon sich mit der Armee von Chalons am 23. von Reims in der Richtung auf Met in Marschgesetzt haben sollte. Für den Fall, daß sich diese Nachricht bestätigte, sollte die Maas-Armee sich auf ihrem rechten Flügel konzentriren, die III. Armee aber ihre Konzentrirung sortsetzen, um event. auf St. Menehould dirigirt werden zu können.

A. Die Maas=Armee, in einer Front von 4 Meilen aus= einandergezogen, sollte nach der früheren Marschdisposition am 26.

ihre Borwärtsbewegung in westlicher Richtung fortsetzen. Die Truppen befanden sich daher bereits in Marsch, als die abändernden Besehle sie erreichten. Die 5. und 6. Kavallerie-Division, von welchen die erstere die Argonnen auf der großen Straße bereits passirt, die letztere südlich derselben nach Revigny vorpoussirt war, sollten westlich der Argonnen verbleiben, aber nordwärts abschwenten, um die Absichten des Feindes und seinen Abmarsch nach Osten zu erspähen. Die 5. Kavallerie-Division rückte von St. Menehould nach Autry und Grand Pré, die 6. Kavallerie-Division in einem starkeu Marsch von 7 Meilen von Kevigny nach Tahure. Die sächsische Kavallerie-Division wurde diesseits der Argonnen zurückgehalten und zur Aufstärung in nördslicher Richtung über Barennes nach Banthéville (4 Meilen nördlich von Clermont) dirigirt.

Auf dem Marsch dahin traf die nach der früheren Disposition auf Grand Pre vorgeruckte Avantgarbenfpige unter bem Befehl bes Premier-Lieutenants v. Ginsiedel des 18. Ulanen-Regiments mit der Meldung ein, daß sie bei Fleville auf eine feindliche Abtheilung von-30 Pferben gestoßen sei und sich habe guruckziehen muffen, ba eine feindliche Estadron dahinter in Reserve bemerkt worden wäre. war dies die erste Melbung von einem Zusammentreffen mit bem Feinde, deffen Ravalleriefpigen mithin bereits bis in die Gegend öft= lich von den Argonnen vorgebrungen waren.\*) Es wurden sofort 2 Estadrons des Garde=Reiter=Regiments zur weiteren Auftlärung und zum Aufsuchen der Verbindung mit der 5. Kavallerie-Division abgefandt. Beide Estadrons stießen aber auf keinen Feind und fette daher die sächsische Kavallerie-Division ihren Marsch weiter fort; um 2 Uhr Nachmittags traf die 24. Kavallerie-Brigade bei Bantheville, die 23. Kavallerie-Brigade bei Romagne ein und bezog das 18. Ulanen-Regiment Borposten bei Aincreville. Bur weiteren Auftlärung wurden einzelne sächsische Estadrons nach Dun und Buzanch vorgeschickt; Dun zeigte sich vom Feinde noch unbesetzt, daber eine Esfabron zur Beobachtung dieses wichtigen Maasübergangs, sowie der Strafen nach Stenay und Montmedy, baselbft zurückgelaffen murbe. In biefer Gegend mar vom Feinde nicht das Mindeste gu bemerken; bagegen ftieß Rittmeifter v. Planit, welcher gegen Buzancy vorge= gangen war, öftlich dieses Orts beim Bois de la Folie auf feind=

<sup>\*)</sup> Ein anderes Zusammentreffen von Kavalleriepatrouillen am 16. fand, wie wir vorhin erwähnt haben, bei Grand Pré ftatt.

liche, aus Infanterie und Kavallerie bestehende Truppen, von denen er zurückgedrängt wurde.\*) Demzusolge wurde ein aus den besteberittenen Leuten formirtes Rekognoszirungs-Detachement gegen Buzanch vorgeschickt und eine Eskadron entsandt, um die Verbindung mit der 5. Kavallerie-Division aufzusuchen. Die letztere Eskadron stieß diesseits Grand Pré auf seindliche Abtheilungen, von denen sie Feuer erhielt. Alle Meldungen stimmten darin überein, daß der Feind überall auf Vouziers abgezogen sei und daß dort Lagerseuer gesehen seien. Auch von der 5. Kavallerie-Division ging die bestätigende Meldung ein, daß sie bei Bouziers ein großes seindliches Lager (das VII. Korps) entdeckt habe.

Unter bem Schutz ber zu beiben Seiten ber Argonnen bor= pouffirten Kavallerie traten die drei Armee-Korps der Maas-Armee ihre veränderte Marschrichtung nach Norden, östlich von den Vogesen an, unmittelbar nachdem ihnen ber betreffende Befehl zugegangen mar. Die 42. Infanterie-Division, auf dem Marsche nach Clermont bis Rampont gelangt, bog hier nördlich aus und erreichte nach einem auftrengenben Marsch von im Ganzen 53/4 Meilen über Dombaste, Esnes, Malancourt bie Gegend von Montfaucon; die 23. Infanterie-Division, welche auf dem Marsch nach Vienne le Château bis Aubreville ge= fommen war und hier ben Gisenbahn Biaduft in die Luft gesprengt hatte, rudte von da nach Barennes und Charpentry, so dag beide Divisionen des XII. Armee-Rorps nach vollführter Rechtsschwenkung wieder in gleiche Höhe gelangten, wobei fie jedoch die Flügel ge= wechselt hatten. Das Garde-Korps rückte von Triaucourt nach Dombasle, das IV. Armee-Rorps von Lahencourt nach Fleury, erfteres war daher noch hinter dem XII. Armee-Korps 21/2 Meilen, letzteres 31/2 Meilen zurück, nachbem sie Märsche von gegen 3 Meilen zurückgelegt hatten.

B. Die III. Armee. Das Ober-Kommando ordnete in Folge der demselben aus dem großen Hauptquartier in der Nacht zum 26. zugegangenen Besehle an, daß die Armee ihre Konzentrirung in der Linie Changy-Charmont fortsetzen, die 4. Kavallerie-Division von Chalons über Suippes in der Richtung auf Bouziers vorgehen sollte, um Gewißheit über den Marsch der Armee von Mac Mahon zu verschaffen; falls die Armee von Chalons in der That in östlicher

<sup>\*)</sup> Es können dies nur einzelne von Bouziert ins vorgeschobene Abtheilungen bes VII. Korps gewesen sein. (Buzanch ist von : siers  $2^{1/2}$  Meilen entfernt.)

Richtung vordränge, sollte die 4. Kavallerie-Division dieselbe in der rechten Flanke zu fassen suchen, um sie möglichst auszuhalten. Das zurückstehende VI. Armee-Korps wurde gegen Bitry herangezogen und die 2. Kavallerie-Division auf Chalons dirigirt.

Im Lause des Tages ging beim Oberkommando die bestimmte Benachrichtigung aus dem großen Hauptquartier ein, daß Marschall Mac Mahon gegen Metz sich vorbewege und daß die Teten seiner, auf 110,000 Mann und 436 Geschütze geschätzten Armee am 25. bereits Bouziers erreicht hätten. In Folge dieser Nachricht erfolgte daher der Besehl, die beiden baperischen Korps, welche den rechten Flügel der III. Armee bildeten, einstweilen zur Maas-Armee als Berstärfung stoßen zu lassen und dieselben sofort in nordöstlicher Richtung in Marsch zu setzen.

Demzufolge rückte das 1. baperische Korps nach Erize la Petite und das 2. baperische Korps nach Triancourt, während das V. Armee-Korps und die württembergische Division bei Heilt le Maurupt, bas XI. Armee-Korps bei Beilt l'Eveque stehen blieb. Nur die wurttembergische Kavallerie wurde nach Frêne vorgeschoben. Das VI. Armee-Korps riickte nach Thieblemont. Die 4. Kavallerie-Division in Chalons, deren Avantgarde in bas Lager von Mourmelon einrückte, streifte nördlich nach Reims, nordöstlich auf ber Straße von Reims wurde unbefett gefunden und ftimmten alle einge-Vouziers. zogenen Rachrichten barin überein, daß ber Feind mit allen feinen Kräften in nordöstlicher Richtung auf Vouziers abmarschirt sei. 2. Kavallerie-Division sollte nach den früheren Marschbispositionen am 26. von Chavanges nach Arcis fur Aube weiter vorrücken. eine ihr vom Oberkommando zugehende Benachrichtigung, daß in nächster Zeit ein Rechtsabmarich ber Armee nothwendig werden bürfte, verblieb die Division in abwartender Stellung bei Aulnah auf dem Es wurden jedoch nach Arcis sur Aube rechten Ufer ber Aube. Requisitions-Rommandos und nach ber Seine ein von Pionieren begleitetes Detachement bes Leib-Susaren-Regiments vorgeschickt, welches die Eisenbahn zwischen Tropes und Mery zerstörte.

Wir sehen also, daß am Abend des 26. die Spitzen der Maasund III. Armee in der rechten Flanke der Armee von Chalons bereits in so großer Nähe angelangt sind, daß einzelne Zusammenstöße der Vortruppen stattsanden. Das Vorrücken der Armee des Marschalls Mac Mahon gegen die Maas war unzweiselhaft festgestellt. Zu einem wirklichen Flankenangriff waren für den nächsten

#### Stellungen am 26. Auguft Abends.

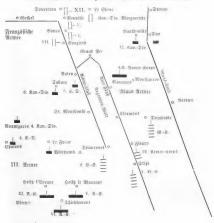



Tag nur bisponibel bas XII. Armee-storps und 3 Kavallerie Divifionen, eine zu geringe Macht, um ben Angriff wagen zu fomen. Die anderen Korps ber Maas Armee flanden noch einer wolfen Tagesmarfch zurück. Die Entfernung ber, der III. Armee nach Detachtung ber dauerichten Storps noch verbliebenen drei Armee-skorps von der einerfolgenen feinbichen Marchrichtung dertrag 10 Weiten. Es mußte daher mit den Teten der deutschen Armeen vorläufig noch mehrere Tage temporisirt werden, damit die Maas-Armee Zeit geswann, in sich aufzuschließen und die III. Armee in nördlicher Richtung vorzurücken.

#### Der 27. Muguft.

Die frangösische Urmee blieb mit ihrem rechten Flügel, bem VII. Korps, bei Vouziers stehen, während die Mitte und der linke Flügel gegen die Maas weiter vorrücken follten. Diese lettere Bewegung gerieth aber bald ins Stocken und tam nur theilmeise zur Das linke Flügelforps, bas XII., rudte bis La Chêne Ausführung. vor, bas V. Korps, welches in Gemäßheit bes G. 403 erwähnten Befehls in der Richtung auf Buzancy vorgehen sollte und auf diesem erreicht hatte, wurde mittelft diese Gegend Vormarsch bereits Contreordre näher an das XII. Korps herangezogen und marschirte nach Chatillon und Brieulles in der Rähe von La Chene, indem es nur seine Kavallerie zur Rekognoszirung gegen Buzanch Dies führte zum Gefecht bei Bugancy, über welches wir vorsandte. weiter unten berichten werden, in Folge beffen fich die Kavallerie des V. Korps unverrichteter Sache auf Chatillon und Brieulles zurückzog. Das I. Korps sollte nach bem Befehl vom vorigen Tage (f. S. 403) zur Unterstützung bes VII. Armee-Rorps auf Buzanch vorrücken; auf dem Marich dahin bei Terron erhielt es gleichfalls Kontrebefehl und mußte in feine frühere Stellung nach Boncq gurud's Die Referve = Kavallerie = Division Margueritte, welche bis Stonne vorgerückt war, wurde mit ber Bewachung ber Strafen nach Stenay und Dun beauftragt, und follte zugleich ber Armee ben beabsichtigten Uebergang über die Maas bei Mouzon und Remilly sichern.

Obschon die Zeit drängte und energisches Verfolgen des einmal gewählten Operationsplans forderte, begnügte man sich im französischen Hauptquartier mit halben Maasregeln auch an diesem Tage. Wie es scheint, gab der Marschall die Hoffnung auf, die Maas bei Stenay und Dun ungefährdet überschreiten zu können und wollte dies weiter nördlich versuchen, um auf einem Umwege Montmedh zu erreichen.

Die deutschen Armeen. Nachdem es seststand, daß die gessammte seindliche Armee nördlich der Bogesen bis in die Höhe von Bouziers vorgedrungen, wurde der III. Armee der Besehl ertheilt, nunmehr auch mit ihrem linken Flügel den Bormarsch gegen Norden anzutreten. Die durch die beiden bayerischen Korps zu verstärkende Maas-Armee hielt man für hinreichend stark, um in desensiver Haltung den Uebergang der Armee von Chalons über die Maas zu verhindern oder mindestens zu verzögern. Die drei Korps des linken Flügels der III. Armee sollten daher westlich von den Argonnen in der Richtung auf Bouziers vorrücken, um die Armee von Chalons nicht nur über Grand Pré zu versolgen, sondern derselben auch den Kückzug über Bouziers zu verlegen, sir den Fall, daß deren Berssuche, die Maas zu forciren, scheitern sollten.

Die 5. Kavallerie = Division ging A. Die Maas=Armee. von Autry nach Grand Bré, nachdem es die Franzosen geräumt hatten, die 6. Kavallerie-Division bis gegen Vouziers vor. Die sächsische Kavallerie-Division wurde gegen Nouart dirigirt, um nach Buzanch und Grand Pré zu refognosziren. Die beiden Infanterie-Divisionen bes XII. Armee-Rorps wurden auf bas rechte Maasufer gezogen, um hier zwischen Stenay und Dun einstweilen eine Defensiv-Stellung einzunehmen, welche der frangösischen Urmee ben direkten Weg nach Montmedy verlegte; die 24. Division bildete bei Stenan ben rechten Flügel, hatte aber auch den 2 Meilen bavon entfernten Maasübergang bei Monzon besetzt, die 23. Division war auf dem linken Flügel Um dahin zu gelangen, hatten die Truppen bei Dun kongentrirt. Märsche über 3 Meilen zurücklegen müffen.

Da auf diese Weise die sächsische Kavallerie-Division vom XII. Armee-Korps allein auf dem linken Maasuser verblieb, wurde die Garde-Kavallerie-Division zu ihrer Unterstützung nach Landres und Kemonville (Marsch von  $4^{1/2}$  Meilen) vorgezogen. Das Garde-Korps selbst rückte nach Montfaucon, das IV. Armee-Korps bis Froméreville und Germonville, nunmehr die Beobachtung von Verdun übernehmend, womit bisher ein sächsisches Detachement beauftragt gewesen war. Das Hauptquartier der Maas-Armee wurde nach Malencourt verlegt.

Gefecht bei Buzancy. Die 24. Kavallerie-Brigade (General-Major Senfft v. Pilsach, 3. Reiter-, 18. Ulanen-Regiment und eine reitende Batterie) sollte von Banthéville aus eine Rekognoszirung nach Buzanch unternehmen. Die Avantgarden-Eskadron erhielt mor-

gens gegen 9 Uhr auf 1200 Schritt von biefem Dorf Fener von baselbst postirten französischen Chaffeurs bes 12. Chaffeur-Regiments. Einige andere feindlichen Estadrons zeigten fich feitwärts. fächfische Avantgarden-Estadron, durch Detachirungen auf die Balfte ihrer Starte reduzirt, zogert bennoch nicht, von einer andern Estabron unterstütt, die französische Ravallerie sofort anzugreifen. Attacke gelang vollkommen; nach einem heftigen Bandgemenge\*), in welchem die Franzosen sich auf den Stich, die Sachsen auf ben Bieb verließen, wurden die beiden französischen Chaffeur-Estadrons auf bas Dorf zurückgeworfen, hinter welchem fie von einer bereitftehenden Lancier-Brigade (3. und 5. Lanciers-Regiment) aufgenommen Diese weit überlegene französische Kavallerie, zur Kavallerie-Division Brahaut des V. Korps gehörend und mit Ausnahme eines Ravallerie-Regiments zur Stelle, ließ sich jedoch in kein Gefecht weiter ein; einige Schüffe ber fachfischen reitenden Batterie fauberten Buzancy vom Feinde. Bur Unterftützung ber im Gefecht gewesenen 11/2 sächsischen Estadrons eilte das 18. Ulanen-Regiment herbei, worauf sich die französische Kavallerie in nördlicher Richtung langsam zurudzog, von der durch Buzanch befilirenden 24. Ravallerie-Brigade gefolgt. Die 23. Kavallerie-Brigade war von Romagne gleichzeitig nach Landres vorgegangen, ohne auf einen Feind zu stoßen. Nachmittage wurde die sächsische Kavallerie-Division bei Buzanch von den Vortruppen der 5. Kavalleries und der Garde-Kavalleries Division abgelöft und bezog süblich von Nouart enge Kantonnements, bei Nouart das 17. Ulanen-Regiment als Vorposten vorschiebend.

B. Die III. Armee. Der linke Flügel tritt den Vormarsch nach Norden an und erreicht mit seinen Spitzen die Gegend von St. Menehould, während die zur Maas-Armee detachirten beiden baperischen Korps ihren Marsch öftlich der Argonnen, das 1. Korps in der Richtung auf Nixeville, das 2. Korps auf Dombasle, sortssehen. Bei den voraussichtlich starken Märschen, welche die einzelnen Korps der III. Armee in den nächsten Tagen zu machen haben würden, war angeordnet, daß den Truppen auf dem Marsch jede irgend mögliche Erleichterung gewährt werden sollte.

<sup>\*)</sup> Bei diesem Handgemenge fiel der Kommandeur des 12. Chasseur-Regiments, Oberst de la Porte, verwundet in die Hände der Sachsen. Der sächsische Berlust betrug 9 Mann todt. 21 Mann (barunter 2 Offiziere) verwundet.

Das V. Armee-Korps mit der württembergischen Division erreichte nach einem Marsch von 5 Meilen über Possesse, Givry, Kantonnements bei Daucourt, seine Avantgarde St. Menehould; das
XI. Armee-Korps, auf derselben Straße folgend, die Linie Givry—
La Neuville aux Bois. Das VI. Armee-Korps, welches in Bitry
eine Besatzung zurückließ, rückte bis Possesse und Bavray le Grand,
die 4. Kavallerie-Division bis nördlich von Suippe, die 2. KavallerieDivision bis Coole vor.

#### Stellungen am 27. August Abends. (Der Maasstab ist halb so groß als auf der Karte in der Beilage.



Um Abend des 27. finden wir mithin die frangösische Armee mit vorgeschobenem linken Flügel zwischen Bouziers und Le Chene, noch 6, resp. 4 Meilen von der Maas entfernt, welche bas XII. Armee-Korps bereits zwischen Stenan und Dun besetzt hatte. der französischen Kavallerie war nur die Kavallerie-Division des V. Korps in Thätigkeit getreten (Gefecht bei Buzancy), ohne daß fie von ihrer lleberlegenheit Gebrauch machte. Deutscherseits wird ber weitere Anmarsch beider Armeen durch 4 Kavallerie-Divisionen, welche fich in der rechten Flanke des Feindes befanden und Terrain gewonnen hatten, gedeckt. Von der Maas-Armee war das. Garde-Korps bis auf 2 Meilen, das IV. Armee-Korps bis auf 31/2 Meilen an die vorderste Kavallerielinie herangerückt, konnten diese mithin erforderlichenfalls in einem Tagemarsch erreichen. Die beiden baneri= schen Korps waren noch 5 Meilen von derfelben entfernt. der III. Armee, das V. Armee-Korps, hatte bis Bouziers noch einen Marsch von gegen 6 Meilen zurückzulegen. Um weitesten zurück standen das VI. Armee-Korps und die 2. Kavallerie-Division.

#### Der 28. August.

Die französische Armee. Marschall Mac Mahon hatte schon am 27. Abends erkannt, daß sich ber Fortsetzung seines Marsches auf Met unüberwindliche Schwierigkeiten entgegenstellen dürften. Die Maas war durch feindliche ftarte Streitfrafte befett, feine rechte Flanke war ernstlich bedroht burch die sich hier immer mehr ansammelnden feindlichen Beeresmaffen, ja felbst die Gefahr lag nahe, daß seine Verbindung mit Reims und Soiffons durch die westlich von den Argonnen vorrückenden Abtheilungen des Feindes abge= schnitten werden könnten. In Erwägung aller dieser schwer wiegen= ben Berhältnisse und da er ohne alle Nachrichten von Det ber blieb, wollte er den Versuch, dem Marschall Bazaine zu Hilfe zu eilen, als unausführbar aufgeben und um wenigstens die Armee von Chalons zu retten, mit berfelben in westlicher Richtung auf Degieres auß= biegen. Er meldete dies telegraphisch dem Kriegs-Minister nach Paris schon am 27. Abends 8 Uhr, worauf dieser Abends 11 Uhr an den Raifer telegraphirte; "Wenn Gie Bazaine im Stich laffen, ift die Revolution in Paris und Sie werden selbst von allen Kräften bes Feindes angegriffen werben."

Am 28. August traf in dem Hauptquartier Stonne ein erneuter dringender Befehl aus Paris ein, der den Marschall veranlaßte, zum Verderben seiner Armee und zu seinem eigenen Unheil, den Entstehungsversuch Bazaines ohne alle und jede Aussicht eines Erfolgs weiter durchzuführen.

Im Namen des Ministerraths und des Geheimenraths hatte der Minister-Präsident und Kriegs-Minister Graf Palikao dem Marschall Mac Mahon am 28. Mittags 1½ Uhr das folgende Telegramm zugehen lassen:

"Ich fordere Sie auf, dem Marschall Bazaine zu Hilfe zu kommen, indem Sie von den 30 Stunden Vorsprung Nutzen ziehen, welchen Sie vor dem Kronprinzen voraushaben. Ich lasse das Korps Vinoh (das 13.) nach Reims abgehen. Die Dynastie ist verloren und wir mit ihr, wenn Sie nicht auf den Wunsch der Bevölkerung von Paris eingehen."

Die Armee von Chalons setzte demzufolge ihre Vorwärtsbeswegung gegen die Maas weiter fort. Die Reserves Kavalleries Division Margueritte wurde nach Mouzon vorpoussirt, um hier den Uebergang sestzuhalten; das XII. Korps, bei dem sich wie bisher die andere Reserves Kavalleries Division Bonnemain ohne alle Verswendung befand, rückte nach Stonne, das I. Korps hinter dasselbe nach Le Chêne, das V. Korps nach Bois des Dames, bei Champy nördlich von Nouart, und das VII. Korps nach Bault aux Bois.

Dieser nur kurze Vormarsch der Truppen der Armee von Chaslons wird von französischer Seite als ein sehr trister geschildert. Die fatiguirten, schlecht genährten und mangelhaft equipirten Solsdaten hatten bei der ungünstigen, wechselnden Witterung viel zu leiden; der innere Zusammenhang der Truppen löste sich immer mehr auf, die Nachzügler vermehrten sich, das Vertrauen zu den Führern schwand immer mehr; den Besehlen folgten nur zu oft auf dem Fuß Kontrebesehle, was zur allgemeinen Entmuthigung und Ersschöpfung wesentlich beitrug.

Das V. Korps war aufs Neue über Buzanch auf Nouart vorsbeordert worden, obschon der Feind die Höhen bei Buzanch und Nouart bereits mit Kavallerie und Artillerie besetzt hatte. Auf dem Marsch dahin, bei Harnicourt, ging dem Korps jedoch der absändernde Besehl zu, nicht in der eingeschlagenen Richtung auf Dun weiter zu marschiren, sondern sich nördlich derselben auf Stenan zu dirigiren und soweit als möglich in dieser Richtung vorzugehen, um

Stenay am folgenden Tage nehmen und die Maas forciren zu tonnen. Diese Seitenabweichung führte für bas V. Korps einen höchst beschwerlichen Marsch im Regenwetter auf fast grundlosen Wegen herbei, so daß nur die Division Lespart um 8 Uhr Abends das Lager auf bem Plateau bei Bois bes Dames erreichen konnte, ber Reft bes Korps das Lager in der Ebene von Belval aufschlagen mußte. In bem Dorfe Bois bes Dames fließen bie Frangofen plötlich auf ein feindliches Requisitions-Rommando, das verjagt und bem ein Theil ber gemachten Requisitionen abgenommen wurde. Das VII. Korps sollte hinter dem V. Korps als Unterstützung folgen; General Douan hielt aber seine Truppen für zu ermübet, um die vorgeschriebene Ctappe Bar erreichen zu konnen; er rückte mit seinem Korps nur 13/4 Meilen bis Bault aux Bois vor und benachrichtigte ben General Failly, daß dieser auf sein allerdings 2 Meilen entferntes Rorps nicht rechnen fönne.

Die beutschen Armeen. Alle im großen Sauptquartier eingehenden Nachrichten bestätigten es, daß die Hauptkräfte ber Armee noch in der Gegend von Vouziers ständen und stärkere Kavallerie-Abtheilungen in der Richtung auf Buzancy und Beaumont vorgeschoben wären. Es erging baber ber Befehl, ben Marsch beiber Armeen in ben eingeschlagenen Richtungen am 28. fortzusetzen. von der III. Armee betachirten beiden bayerischen Korps sollten an diesem Tage Varennes und Vienne erreichen, die andern Korps ber III. Armee westlich von den Argonnen mit ihren Teten in die Linie Valmy—Leval einrücken. Die 5. und 6. Kavallerie Division ber Maas-Armee wurden für die nächsten Tage der III. Armee zur Disposition gestellt; die 5. Kavallerie-Division sollte Grand Pre besetzt behalten, um die stete Verbindung mit ben andern Kavallerie-Divisionen auf bem rechten Flügel zu ermöglichen. Beide Kavallerie= Divisionen sollten ben Feind auf seinem Vormarsch gegen die Maas in bessen rechter Flanke begleiten und ihn ohne ftark zu brängen nur festzuhalten suchen, weil die Infanterie-Rorps für einen gemeinsamen Angriff noch zu weit zurück waren.

Bei allen günstigen Chancen ber Operationen gegen die Armee von Chalons war im großen Hauptquartier bennoch gleichzeitig die Möglichkeit in Erwägung gezogen, daß es dem Marschall Mac Mahon etwa gelingen sollte, an der Maas durchzubrechen und seinen Marsch zum Entsatz von Metz fortzusetzen. Es war daher an die Cernirungs-Armee vor Metz der Befehl ergangen, das II. und III.

Armee-Korps in der Richtung auf Dun und Stenay vorrücken zu lassen, um die Maas-Armee, falls sie dem Marschall Mac Mahon nicht Stand zu halten vermochte, unterstützen zu können. Demzusolge rückten am 28. diese beiden Armee Rorps auf Stain ab; diese ganze Bewegung war so geschickt eingeleitet, daß Marschall Bazaine von dieser Schwächung der Cernirungslinie nicht die mindeste Kennt-niß erhielt.

A. Die Maas-Armee. Das XII. Armee Rorps blieb hinter der Maas, die sächsische Kavallerie-Division bei Nouart, die Garde-Kavallerie-Division zwischen Remonville und Buzanch echelonirt stehen. Das Garde-Korps sollte von Montsaucon nach Banthéville, mit der Avantgarde dis Remonville vorrücken und bivouakiren, das IV. Armee-Korps dis Montsaucon folgen, das Hauptquartier in Malancourt verbleiben.

Die Kavallerie-Divisionen machten mehrsache Retognoszirungen, wobei die vorgeschicken Patrouillen Vormittags bei Buzancy und Bar auf seindliche Infanterie und Artillerie, später auch nördlich von Rouart beim Bois de Beval auf Kavallerie stießen und Fener ershielten. Meldungen besagten, daß hinter dem Bois des Dames französische Kavallerie sichtbar sei und daß von Beaumont eine stärkere seindliche Infanterie-Kolonne sich in der Richtung auf Stenay vorsbewege. Abends 6 Uhr ging ferner die Meldung ein, daß seindsliche Infanterie (das V. Korps) sich dem Bois des Dames nähere. Da diese von dort verdeckt leicht die Höhen nördlich von Nouart erreichen konnte, wurde die hier stehende sächsische Kavallerie-Division in ein mehr südlich gelegenes Bivouak bei Andevanne zurückgezogen, nachdem die reitende Batterie gegen die bereits gegen die Höhe nördslich von Nouart vordringende seindliche Artillerie einige Schüsse absgegeben hatte.

B. Die III. Armee ging am 28. nicht so weit vor, als es ursprünglich bestimmt war, da der Maas-Armee Zeit gegeben werden sollte, alle ihre Kräfte an der Maas zu sammeln, bevor die III. Armee im Kücken der seindlichen Armee vorbrach.

Nach der ersten Marschdisposition sollte das V. Armee-Korps an diesem Tage Bouconville erreichen und seine Vorposten bis zur Aisne vorschieben, das XI. Armee-Korps bis Cernay solgen und Vorposten an dem Albindach,  $1^{1/2}$  Meilen südlich von Vouziers, ausstellen. Es machte aber in Folge des abändernden Besehls das V. Armee-Korps schon bei Berzieux und Ville sur Tourbe, das XI.

Armee-Korps bei Courtemont Halt. Beide Korps bivouakirten. Das VI. Korps rückte bis in die Gegend von St. Menehould und bezog hier Marschquartiere.

Die 4. Kavallerie-Division ging bis Laval, die 2. Kavallerie-Division in einem starken Marsch von  $6^{1/2}$  Meilen über Chalons bis Suippes vor. Die der III. Armee zur Verfügung gestellten beiden Kavallerie-Divisionen der Maas-Armee blieben, die 5. bei Autry und Grand Pré, die 6. bei Monthop stehen.

Es standen mithin der III. Armee westlich der Argonnen drei Armee-Korps und eine Infanterie-Division, sowie vier Kavallerie-Divisionen zur Verfügung, um der Armee von Chalons den Kückweg zu verlegen, falls sie ihre Bewegung in der Kichtung auf Metz

### Stellungen am 28. August Abends.

(Der Maafstab ist halb so groß als auf der Karte in der Beilage.)



aufgeben sollte. Das kronprinzliche Hauptquartier kam nach Cernay. Der Feind zog überall nach Norden ab und räumte auch Bouziers, welches von der 6. Kavallerie-Division sofort besetzt wurde.

#### Der 29. Auguft.

Die französische Urmee. Der Marschall Mac Mahon beabsichtigte an diesem Tage mit seiner Armee die Maas zu über= schreiten, mit dem linken Flügel, dem XII. und I. Korps, bei Mouzon und mit bem rechten bem V. und VII. Korps, bei Stenan. Die Chancen für dies Unternehmen, stellten sich in so fern günstig für die französische Armee, als am Morgen des 29. das fächsische Armee-Korps das rechte Maas-Ufer geräumt hatte und nach dem linken Ufer abmarschirt war, um hier bei Rouart eine Flankenstellung Die Reserve = Ravallerie = Division Margueritte und das XII. Korps erreichten auch unbehindert Mouzon, das 1. Korps, gefolgt von der Reserve-Ravallerie Bonnemain Raucourt, das VII. Korps, sich nordöstlich wendend, Oches. Nur das rechte Flügel= Rorps, bas V., fam bei feinem Vormarsch auf Stenay mit bem Feinde in Berührung. In Folge des bei Nouart sich entspinnenden Gefechts, welches wir bei Angabe ber Operationen ber Maas-Armee im Zusammenhange schildern werben, mußte bas V. Korps ben Marsch nach Stenay aufgeben und kehrte nach dem Plateau von Bois bes Dames zurück, woselbst es das Lager bezog. traf ein Offizier des großen Hauptquartiers bei General Failly ein, welcher diefem den Befehl überbrachte, ben Bormarich auf Stenan aufzugeben und fich auf Beaumont zurückzuziehen. Dieser Befehl, vom Marschall Mac Mahon schon Abends vorher erlassen, hätte beim V. Korps ichon in ber Nacht gum 29. eintreffen follen, ber Offizier, welcher ihn überbringen follte, war jedoch auf feinem Ritt zum General Failly in die Bande des Feindes gefallen. Es ift teine Frage, daß wenn dieser Befehl rechtzeitig zum V. Korps gelangt wäre, diesem sowohl das Gefecht bei Nouart, als auch die freilich selbst ver= schuldete Niederlage bei Beaumont am 30. hätte erspart werden So wie die Sachen standen, war Beaumont nur noch burch einen Nachtmarsch zu erreichen, der die ohnehin ermüdeten Truppen nur noch mehr, bis zur Erschöpfung fatiguirte. Das V. Korps verließ spät Abends bas taum bezogene Lager bei Bois bes Dames,

ließ zur Täuschung des Feindes die Lagerseuer brennen, und langte im Laufe der Nacht bei Beaumont an; die Arrieregarde unter dem General l'Abadie erreichte das Lager erst um 5 Uhr des Morgens. Aber auch bei Beaumont war nichts für die Ausnahme und Berspslegung des V. Korps vorbereitet, so daß die durch den Nachtmarsch auf beschwerlichen Waldwegen völlig erschöpften Truppen auch hier keine Erholung und Erquickung fanden.

Die beutschen Urmeen. Um ben Feind nicht zu einem Angriff herauszufordern, bevor die Maas - Armee vollständig tongentrirt und die III. Armee im Stande war, neben berfelben mit genügenden Rräften aufzumarschiren, erhielt ber Kronpring von Sachsen am Morgen bes 29. ben Befehl, die Maas-Armee in einer befensiven Stellung auf bem linken Maasufer in ber Linie Landres= Aincreville frühzeitig zu versammeln und auch bas XII. Armee-Korps vom rechten Ufer bahin zu ziehen, indem die Maas nur beobachtet werben follte. Die III. Armee follte bis zur Linie Grand Bre-Monthois vorrücken, damit am 30. ein gemeinsamer Angriff auf die feindliche Armee unternommen werben fonnte, welche, wie die Rekognoszirungen ergeben hatten, in zwei Hauptmaffen auf Stenay und Beaumont sich vorbewegte. Es war jedoch bem Oberkommando ber Maas-Urmee anheimgestellt, sich feindlichen schwächeren Kräften gegenüber schon am 29. in ben Besitz ber Strafe Bougiers-Bugancy-Stenap Das fönigliche Hauptquartier wurde an diefem Tage von Clermont nach Grand Bre verlegt.

A. Die Maas-Armee. Das XII. Armee-Korps wurde am frühen Morgen vom rechten auf das linke Ufer der Maas gezogen und nahm als rechter Flügel der nunmehr konzentrirten Maas-Armee Stellung zwischen Aincreville und Cléry le Grand. Das Garde-Korps, südlich von Banthéville mit vorgeschobener Avantgarde bei Remonville, bisdete den linken Flügel und das IV. Armee-Korps bei Nantillois die Reserve. Stenay blieb beobachtet durch das 2. sächsische Reiter-Regiment.

Der Kronprinz von Sachsen, um 8 Uhr Morgens bei Einel eintreffend, befahl auf die Nachricht hin, daß der Feind in der Nacht seine Stellungen bei Bar und Nouart aufgegeben und sich in nördslicher Richtung zurückgezogen habe, den Vormarsch der Maas-Armee gegen die Straße Buzanch—Stenah. Das Garde-Korps wurde auf Buzanch, das XII. Armee-Korps auf Nouart dirigirt, das IV. Armee-Korps sollte als Reserve bis Kemonville und Bahonville folgen.

Die Kavallerie-Divisionen wurden beauftragt, den Feind aufzusuchen und gegen Beaumont zu streifen.

Das Garde-Korps fand Buzancy und Bar umbesetzt; feindliche Kolonnen waren im Abmarsch von Autruche gegen Norden sichtbar. Die Avantgarde der 23. Infanterie-Division des XII. Armee-Korps, welche um 9 Uhr bei Billers eingetroffen war, ging sofort gegen Nouart vor, woselbst sie Mittags auf den Feind stieß, der den Ort zwar räumte, bei Champy und auf den nördlich davon gelegenen Höhen aber stärkere Kräfte zeigte.

Rekognoszirungs : Gefecht bei Nouart. (S. Spezial-

Die Avantgarbe ber 23. Infanterie = Division (Oberst v. Seib= lits-Gerftenberg mit ber 46. Infanterie Brigabe, bem 1. Reiter-Regiment, 1 schweren und 1 leichten Batterie) besetzte den Höhenzug von Barricourt bis Bois be Nouart und eröffnete aus ihren beiben Batterien bas Fener um 11/2 Uhr Mittags gegen ben bei Bois be Dames stehenden Feind (die Division Lespart), dessen Vortruppen Grand= und Betit=Champy besetzt hatten. Da ber Feind nur zwei Bataillone zeigte, wurde bas Regiment Nr. 103 bis auf Gewehr= schußweite an beffen Stellung vorgeschickt, um ihn gur weiteren Entwickelung feiner Kräfte zu zwingen. Dies gelang und man gewann bie Ueberzeugung, bag man es mindeftens mit einer Division zu thun habe. Nachdem das beschwerliche Defilee bei Nouart gesichert worden war, ging die fächsische Kavallerie-Division zur Rekognoszirung bor, fließ jedoch bald auf allen Bunkten auf feindliche Streitfrafte, fo daß nur das 17. Ulanen = Regiment bem Feinde gegenüber gur Beobachtung stehen gelassen, bas Gros ber Kavallerie-Division bagegen hinter bie Boben gurudgezogen murbe. Um 11/2 Uhr traf auch die andere Brigade der 23. Infanterie-Division (die 45.), gefolgt von der 47. Brigade der 24. Infanterie-Division und der Korps-Artillerie, bei Tailly ein. Eine schwere Batterie wurde sofort in die Feuerlinie auf der Höhe vorgesandt, so daß nunmehr drei Batterien aufgefahren waren.

Wie früher erwähnt, hatte am Abend des 28. das zum Vorsmarsch auf Stenay bestimmte französische V. Korps des General Failly, mit der Division Lespart auf dem Plateau bei Bois des Dames, mit den beiden andern Divisionen in der Ebene von Belval, ein Lager bezogen. Am 29. früh 10 Uhr setzte das Korps in zwei Kolonnen seinen Marsch in der Richtung auf Stenay sort, und zwar

die Division Lespart von Bois des Dames auf Beaufort, die Division Goze, die nur eine Brigade starte Division L'Abadie und die Geschützeserve, von Belval, das Plateau von Bois des Dames nord-lich umgehend auf Beauclair. Kaum hatte jedoch die Kolonne des General Lespart die Höhen verlassen, als die Avantgarde, die Kavallerie des V. Korps und eine reitende Batterie, zuerst von seinder Kavallerie, sodann auch von Infanterie angegrissen wurde und seindliche Batterien auf den Höhen von Nouart ihr Feuer auf die Kavallerie und die marschirenden Kolonnen erössnete. Es erging daher an beide Kolonnen der Besehl den im seindlichen Geschützseuer zu bedenklichen Flankenmarsch auszugeben und wurde das ganze V. Korps auf dem Plateau bei Bois les Dames zusammengezogen.

Der Bormarsch der zweiten französischen Kolonne auf Beauclair erweckte beim XII. Armee-Korps Besorgnisse sür die rechte Flanke; es wurde daher um 2½ Uhr die bisher in Reserve zurückgehaltenen 45. Infanterie-Brigade mit 1 leichten Batterie nach Tailly entsendet, um hier eine Flankenstellung einzunehmen. Das Schützenregiment besetzte den Ort, das Leib-Grenadier-Regiment mit 2 Bataillonen den nordöstlich davon gelegenen Wald, während der Rest der Brigade auf dem Platean östlich von Tailly in Reserve aufgestellt wurde. Es erfolgte jedoch kein Angriff auf dies Flankendetachement, da, wie wir gesehen, die Divisionen Goze und L'Abadie, nachdem sie die Gegend von Beauclair erreicht, nach Bois des Dames zurückgezogen worden waren.

Das gegen die Front der feindlichen Stellung vorgeschobene Regiment Dr. 103, welches isolirt sich bedeutend überlegenen Kräften gegenüber befand, erhielt den Befehl, das Gefecht abzubrechen und auf Nouart zurückzugehen, wogegen bas Regiment Dr. 102 auf ben Höhen nordwestlich von Nouart aufgestellt wurde. Da der Feind auf den Sohen von Champy 5 Batterien entwickelte, erging auch an die fächsische Kavallerie-Division der Befehl, durch Rouart auf Barris court zurückzugeben. Es beschränkte sich baber bas Gefecht von nun an auf einen mit langen Intervallen fortgeführten Geschützfampf. Alles deutete darauf bin, daß der Feind eine Offenfive von Bois bes Dames aus in der Front nicht zu unternehmen beabsichtige; es wurde daher daran gedacht, die rechte Flanke noch mehr zu sichern und die Berbindung mit Stenan herzustellen. Es erging Abends 6 Uhr an die bei Tailly stehende 45. Brigade der Befehl nach Halles und Beauclair vorzugehen; beide Orte, welche nur momentan von schwachen feindlichen Spitzen besetzt gewesen, waren bes reits geräumt. In der Nacht wurde die im Laufe des Nachmittags unterbrochene Berbindung mit dem in Stenap stehenden 2. Reiters Regiment wieder hergestellt.\*)

Das XII. Armee-Korps bivouakirte süblich von Nouart und setzte Borposten sowohl nördlich gegen Champy, als nordöstlich bei Beauclair aus, das Garde-Korps bei Buzancy, die sächsische Kasvallerie-Division süblich von Barancourt. Das Hauptquartier des Kronprinzen von Sachsen kam nach Bayonville. Die Rekognoszirunsgen der Kavallerie hatten davon überzeugt, daß dem XII. und Garde-Korps zwei seindliche Armee-Korps, das eine (V.) bei Bois des Dames, das andere (VII.) bei St. Pierremont und Oches gegensüberstanden.

Lon den beiden der Maas-Armee zur Verfügung gestellten baperischen Korps marschirte das 1. von Varennes über Fléville nach Sommerance, das 2. von Vienne durch die Argonnen über Cornan nach St. Juvin, so daß diese beiden Korps den linken Flügel der Maas-Armee und zugleich die Verbindung mit der III. Armee bildeten.

B. Die dritte Armee. Nachdem der Bormarsch der Armee für den 29. auf dem linken Ufer der Aisne bereits angeordnet war, trasen am 28. Abends abändernde Besehle aus dem großen Hauptsquartier ein, wonach zwei Korps der III. Armee durch die Argonnen nordöstlich vorrücken und sich dem linken Flügel der Maas-Armee mehr nähern sollten. Gleichzeitig wurde bestimmt, daß die 6. Kasvallerie-Division bei Bouziers stehen bleiben und die 4. Kavallerie-Division nicht gegen Reims vorgehen, sondern sich auf Bouziers dirigiren sollte.

In Folge dieses besohlenen Nechtsabmarsches eines Theils der III. Armee marschirte das V. Armee Rorps über Bouconville, Montcheutin, nach Grand Pré, woselbst es auf den nördlich davon gelegenen Höhen Stellung nahm und Bivouaks bezog. Das XI. Armee-Korps verblieb vorläusig auf dem linken Aisne-User und rückte über Ternah nach Monthois, sollte sich hier aber bereithalten, je nach den Umständen nach Norden oder Osten ohne Zeitverlust abmarschiren zu können. Das VI. Armee-Korps dagegen wurde

<sup>\*)</sup> Der sächsische Gesammewerlust in dem Gesecht bei Nouart belief sich auf 12 Offiziere (bavon 1 todt) und 355 Mann (davon todt 33 Mann).

von St. Menehould durch die Argonnen über Chalade nach Varennes dirigirt und sollte sich dort so aufstellen, daß es ohne Weiteres den Marsch auf der Chaussee nach Grand Pré oder nach Dun fortsetzen könnte.

Sämmtliche Trains sollten den Truppen nicht bis in ihre Aufstellungen unmittelbar solgen, sondern zurückbleiben, um nicht in Gefechte verwickelt zu werden.

Bon den die Front der Armee deckenden beiden Kavalleries Divisionen sollte die 5. sich auf Attigny dirigiren, die Aisne überschreiten und die Berbindungen des Feindes, sowie seinen etwaigen Rückzug bedrohen,\*) die 6. Kavalleries Division bei Bouziers verschleiben, bei sich entspinnendem ernsthaften Gesecht aber über Quatreschamps vordringen. Die beiden Kavalleries Divisionen, welche bisher die linke Flanke der III. Armee gedeckt hatten, wurden näher an die Armee herangezogen, die 4. Kavalleries Division nach Bouziers, die 2. Kavalleries Division nach Bouziers, die 2. Kavalleries Division nach Bouziers, die

Die dem Feinde zunächst stehenden Kavallerie-Divisionen hielten fortwährend Fühlung mit dem Feinde; ihre Meldungen waren daher von großer Wichtigkeit, obschon sie den Schleier der französischen Arrieregarden nicht durchbrechen konnten. Bei dem Abmarsch der französischen Korps von der Aisne nach Nordosten hielten sie diesen Abschnitt durch zurückgelassene Arriergarden nicht nur den 28., sons dern auch die Nacht zum 29. Die Brücke bei Boncq sprengten sie am 29. Morgens  $4^{1/2}$  Uhr und folgten die Truppen nunmehr ihren Korps.\*\*\*)

Das fronprinzliche Hauptquartier wurde nach Senuc vorgelegt.

<sup>\*)</sup> Ein abgesandtes Detachement der 5. Kavallerie Division sprengte am 29. die Eisenbahnbritche bei Faux, wodurch die Berbindung zwischen Rethel und Mézières unterbrochen wurde.

<sup>\*\*)</sup> Die 2. Kavallerie-Division hatte in den drei letzten Tagen gegen 20 Meilen, noch dazu größtentheils auf einer Straße zurückgelegt.

<sup>\*\*\*)</sup> Zwei Estadrons des Husaren-Regiments Nr. 15, welche bei ihrem Eintreffen vor Boncq dieses Dorf noch vom Feinde besetzt fanden, zauderten nicht, einen Theil der Husaren absitzen und das Dorf angreifen zu lassen. Boncq wurde von den abgesessenen Husaren, den Karabiner in der Hand, erstiltrmt und eine Anzahl Turcos zu Gefangenen gemacht.

#### Stellungen om 29. Nuguft Abenba.

(Der Maafflab ift berfelbe, wie auf der Karte III der Beilage. Die punktirten Linien beuten ben Rarmarich ber einzelnen Korbs au 30. an.)



Am Abend des 29. hatten die beiden deutschen Armeen ihren Aufmarfch vollendet. Zwischen der Maas und den Argonnen standen Gerps und 2 Kavollerie-Divisionen bereit, am jolgenden Tage nordwärts vorzubrechen, um die Armee des Marchalds Max Madpon angugreifen, bedor sie mit allen Theilen die Maas überschrich, oder, wenn ihr dies democh gestänge, ihr auf dem Beitermarsch nach Montmedy in die Flanke zu fallen, wobei sich der Maas-Akmee

fürzere Operationslinien über Stenay und Dun darboten, als ber französischen Armee über Mouzon.

Gleichzeitig war dafür geforgt, daß, wenn Marschall Mac Mahon sich entschließen oder dazu gezwungen werden sollte, seine Operationen nach Often aufzugeben und sich in westlicher Richtung zurückzuwenden, sich diesem Rückmarsch starke Kräfte vorlegen und denselben mindesten so lange aushalten konnten, dis die andern Theile der deutschen Armee zum entscheidenden Angriff mit weit überlegenen Kräften herangez zogen waren. Es standen, die Rückzugslinie Mac Mahons bedrohend, außer den 3 Kavallerie Divisionen (5., 4., 6.) in vorderster Linie noch das XI. Armee-Korps und die 2. Kavallerie-Division auf dem linken Aisne-User bereit, sowohl in nördlicher Richtung weiter vorzusdringen, als auch, falls es zu einer gemeinsamen Schlacht an den Usern der Maas kommen sollte, entscheidend mit einzugreisen.

Es war daher am Abend des 29. nach allen Richtungen hin das Netz ausgespannt, durch welches die französische Armee auf ein schmales Operationsfeld eingeschränkt und zum letzten entscheidenden Kampfe an den Ufern der Maas unter den für sie ungünstigsten Umsständen gezwungen werden konnte.

## Die Schlacht bei Beaumont am 30. August.

Die Gefechte und Rekognoszirungen am 29. hatten ergeben, daß sich die Hauptkräfte der französischen Armee noch auf dem linken User der Maas, echelonirt auf den Straßen nach Stenay und Monzon, befanden.\*) Aus Stenay wurde von dem dort aufgestellten sächsischen 2. Regiment gemeldet, daß der Feind noch auf keinem Punkte die Maas überschritten habe.\*\*)

<sup>\*)</sup> Bei einem gefangen genommenen französischen Generalstabs-Offizier fand man ein vollständiges Marschtableau vor, wodurch die Meldungen der Bortruppen bestätigt und ergänzt wurden.

<sup>\*\*)</sup> Nach französischen Berichten war aber das XII. Korps und die Resserve-Kavallerie-Division Margueritte am 29. bereits über die Maas bei Mouzon gegangen und hatte diese Stadt auf dem rechten Ufer besetzt.

Im großen deutschen Hauptquartier hielt man, nachdem die Maas= und III. Armee in einer Frontlinie von 4 bis 5 Meilen versammelt, den Zeitpunkt für gekommen, am 30. mit beiden Armeen zum entscheidenden Angriff vorzugehen.

Im Ganzen standen  $8^{1/2}$  Armee-Korps und 6 Kavallerie-Divissionen zur Verfügung. Von diesen wurden 6 Korps und 3 Kasvallerie-Divisionen auf dem rechten Flügel zum unmittelbaren Angriff der seindlichen Armee konzentrisch auf Beaumont bestimmt,  $1^{1/2}$  Korps und 3 Kavallerie-Divisionen aber auf dem linken Flügel in der Gegend von Le Chêne aufgestellt, um dem Feinde bei dessen Rückzug nach Westen kräftig entgegentreten zu können. Nur ein einziges Armee-Korps, das VI., welches zu weit zurück stand und wieder hinter den linken Flügel beordert wurde, konnte nicht in die Gessechtslinie mit vorgezogen werden.

Das schwierige strategische Problem, eine über 200,000 Mann starke Armee eine großartige Rechtsschwenkung vollsühren zu lassen und gleichzeitig dem Feinde in der neu eingeschlagenen Operationslinie auf dem entscheidenden Punkte zuvorzukommen, war mithin in dem kurzen Zeitraum von 4 Tagen, in welchen die III. Armee einen Marsch von 10 Meilen zu machen hatte, in glücklichster Weise geslöst. Es war dabei nicht nur die numerische lleberlegenheit beim Angriff auf die, nur auß 4 Korps und  $5^{1/2}$  Kavallerie-Divisionen bestehende seindliche Armee gesichert, sondern derselben auch ein Zurückziehen nach Westen verlegt.

Unter diesen Verhältnissen war ein Durchbruch der Armee des Marschalls Mac Mahon in der Richtung auf Metz nicht mehr zu besorgen und wurden daher die aus Vorsorge von der Metzer Einschließungs-Armee nach Etaing vorgeschobenen beiden Armee-Korps wieder zu-rückbeordert; sie trasen am 31. bei der Cernirungs-Armee wieder ein.

Bon der französischen Armee befanden sich am 30. Morgens nur noch 3 Korps mit ihren Kavallerie-Divisionen und eine Reserve-Kavallerie-Division, außerdem aber noch zahllose Trains auf dem linken Maas-User, das I. Korps und die Reserve-Kavallerie-Division Bonnemain bei Raucourt, das VII. Korps bei Oches und das V. Korps bei Beaumont. Marschall Mac Mahon, der am 30. früh bei Beaumont eintraf, ordnete an, daß das I. Korps, gefolgt von der Reserve-Kavallerie-Division Bonnemain nach dem Maasübergange Remilly, das VII. Korps nach Villers marschiren, das XII. Korps und die Reserve-Kavallerie-Division Margueritte bei Mouzon ver-

bleiben und das V. Korps als Arrieregarde Mittags ebendahin abziehen sollte. Das Hauptquartier des Kaisers und des Marschalls Mac Mahon wurde nach Carignan verlegt.

Nach den am Abend des 29. aus dem königlichen Hauptquartier Grand Pré erlassenen Dispositionen sollte die Maas-Armee am 30. Vormittags 10 Uhr die Linie Beauclair—Fossé östlich der Straße Buzanch—Beaumont in der Richtung auf Beaumont überschreiten, die III. Armee mit ihrem rechten Flügel gleichfalls dahin vorgehen und den Angriff der Maas-Armee mit 2 Armee-Korps westlich von jener Straße unterstützen, wohingegen die übrigen Korps auf Le Chêne dirigirt werden sollten.

Seitens ber III. Armee wurde baber angeordnet, bag bas 1. baperische Korps, unmittelbar gefolgt vom 2., auf ber großen Straße über Buzanch nach Sommauthe, das V. Armee-Korps über Briquenen und Authe auf Pierremont und Oches vorrücken sollte. Die württembergische Division wurde bagegen über Mouron, Longwé, Bault aux Bois auf Chatillon und le Chêne, bas XI. Armee-Korps über Bouziers, Quatre Champs auf Le Chene, mit einer Seiten= folonne über Terron und Voncq, vordirigirt. Das VI. Armee-Korps erhielt den Befehl wieder auf die Westseite ber Argonnen zu mar= schiren und bei Bouziers auf bem linken Aisne-Ufer enge Kantonne-Bon den vier Kavallerie-Divisionen murde die ments zu beziehen. 5. gegen die feindliche Rudzugsftraße nach Tourteron vorgeschickt, die 4. über Quatre Champs auf Chatillon, die 2. über Senuc auf Buzancy birigirt; die 6. Kavallerie-Division sollte nach Semuy vorgehen, nach Bouvellemont betachiren und die feindlichen Verbindungen beunruhigen.\*)

Bei der Maas-Armee war angeordnet worden, daß das IV. Armee-Rorps, welches bisher noch zu keinem ernstlichen Gefecht ge-kommen, auf den linken Flügel der vordersten Linie vorgezogen und mit dem XII. Armee-Korps den Angriff auf Beaumont unternehmen, das Garde-Korps dagegen als Reserve folgen sollte.

Für den Vormarsch der Maas-Armee bot sich nur eine einzige Chaussee, die nach Stenah und von dort nach Beaumont dar; es mußten daher, um in breiter Front vorrücken zu können, außer dieser

<sup>\*)</sup> Auf der S. 423 eingefügten Stizze der Stellungen am 29. August Abends sind diese für den Bormarsch am 30. befohlenen Direktionen durch punktirte Linien angedeutet.

Chaussee auch beschwerliche, durch koupirtes Terrain führende Waldswege benutt werden, bei denen die Gefahr nahe lag, daß sie der Feind durch Verhaue ungangdar gemacht haben könnte. Noch uns günstiger gestalteten sich die Querkommunikationen, so daß während des Vormarsches der beiden Armee-Korps auf fortwährende Versbindung oder gegenseitige Unterstützung der einzelnen Marschkolonnen kaum zu rechnen war.

Das Borrücken auf Beaumont erfolgte in vier Kolonnen und zwar divisionsweise, auf bem rechten Flügel die 23. Insanteries Division (Oberst v. Montbe), gesolgt von der Korps-Artislerie des XII. ArmeesKorps, von Beauclair auf der Chaussee über Laneuville, im Centrum die 24. InsanteriesDivision (GeneralsMajor Nehrhof v. Holderberg) von Nouart über Beausort und die 7. InsanteriesDivision (GeneralsLieutenant v. Groß genannt Schwarzhoff, die InsanteriesRegimenter Nr. 26, 66, 27 und 93 und OragongrsRegiment Nr. 7) von Nouart über Grandchamp, beide nach der Ferme de belle Tour, auf dem linken Flügel die 8. InsanteriesDivision (GeneralsLieutenant v. Schöler, die InsanteriesRegimenter Nr. 31, 71, 86, 96, das JägersBataillon Nr. 4 und das HusarensRegiment Nr. 12) über Belval durch das Bois de Petit Dieulet auf Beaumont. Das GardesKorps nahm eine konzentrirte Ausstellung bei Nouart. (Siehe Spezialkarte von Beaumont und Sedan.)

General Failly hatte mit dem V. Korps ein Lager auf den Höhen nördlich vor Beaumont bezogen und eine Division südlich von Beaumont als Arrieregarde stehen lassen, welche hier mit der Kavallerie-Division Brahaut des V. Korps lagerte.

Um 9 Uhr Bormittags hatte General Failly seine Divisions-Generale versammelt; alle Melbungen stimmten darin überein, daß der Feind das V. Korps nicht weiter versolgt habe, und man glaubte daher, sich vollständiger Sicherheit hingeben zu können, um so mehr, als man nach mehreren Anzeigen glaubte annehmen zu können, daß der Feind seinen Marsch auf Stenay fortzusetzen und hier über die Maas zu gehen beabsichtige. Um den ermüdeten Truppen Ruhe zu gönnen, wurde angeordnet, daß die Tete des Korps ihren Marsch nach Mouzon erst um 11 Uhr antreten sollte; in unverantwortlicher Beise geschah jedoch Seitens der Kavallerie nichts, um das Wald-Terrain süblich von Beaumont aufzuklären und sich davon zu überzeugen, ob die Annahme des Abmarsches des Feindes nach Stenay in Wahrheit begründet sei. Der konzentrische Vormarsch der Maas-Armee auf Beaumont begann besohlenermaßen um 10 Uhr und stieß nirgends auf seindslichen Widerstand, selbst nicht einmal auf einzelne seindliche Patrouillen. Die Teten der rechten Flügel-Kolonnen langten um  $12^3/4$  Uhr bei der Ferme de belle Tour an; bald barauf debouchirten auch die Teten der 7. und 8. Infanterie-Division auf dem linken Flügel aus dem Walde.

Die französischen Truppen im frei liegenden Lager südlich von Beaumont gaben sich ber tiefsten Ruhe hin und hatten, so unglaublich es erscheint, nicht die mindeste Ahnung von dem nahe bevorstehenden Bewitterfturm, ber über fie hereinbrechen follte. Die Mannschaften waren mit Abkochen beschäftigt, die Pferde zum Theil zur Tranke geritten, nur wenige Bebetten zur Sicherung bes Lagers ausgestellt. Go kam es, daß die 7. und 8. Infanterie-Division, welche ohne Zaudern sich aus bem Walbe auf das nur 3000 Schritt entfernte Lager vorfturzten, die feindlichen Truppen in demfelben vollständig überfielen. Die in das Lager einschlagenden preußischen und fächsischen Granaten allarmirten daffelbe urplötzlich; alles eilte zu den Waffen, aber inzwischen war auch bereits preußische Infanterie in bas Lager einge= drungen und trieb die einzeln gesammelten feindlichen Abtheilungen in die Flucht. Die französische Artillerie hatte nicht mehr Zeit gehabt, bie Geschütze zu bespannen und mußte sie stehen lassen, sämmtliche Belte, die ganze Bagage und reiche Lagervorräthe aller Art fielen in die Hände des Siegers. In wilder Auflösung retteten sich die Trümmer der französischen Division durch Beaumont nach den nörd= lich davon gelegenen Höhen unter ben Schutz ber bort lagernben 11/2 andern Divisionen des V. Korps. Diese, welche bereits den Abmarsch nach Mouzon begonnen, nahmen sofort Stellung zwischen Yoncq und der Maas und ließen die gesammte Artillerie auf dem von Beaumont nach Norden sanft aufsteigenden Höhenterrain auf= fahren.

Es entspann sich zunächst ein heftiger Geschützkampf, an dem auch zwei sächsische schwere Batterien, welche an den Höhenrand südöstelich von Beaumont auf dem rechten Flügel vorgezogen worden waren, theilnahmen. Gleichzeitig wurde auf dem äußersten rechten Flügel das Infanterie-Regiment Nr. 100 gegen Letanne, wo sich seindliche Infanterie gezeigt hatte, vorgeschoben und dieser Ort besetzt.

Gegen die feindliche starke Stellung nördlich von Beaumont rückte die Maas-Armee zum Angriff vor; die 8. Infanterie-Division zum Angriff auf die Front, die 7. und 23. Infanterie-Division gegen den linken feindlichen Flügel, der in dem stark besetzten Bois Givodeau einen trefflichen Stützpunkt gewonnen hatte. Inzwischen war auch das 1. bayerische Korps von Sommauthe weiter vorrückend auf dem linken Flügel der Gesechtslinie angelangt und bedrohte die rechte Flanke der französischen Aufstellung.

Nachdem die französische Artillerie durch das konzentrische und weit überlegene sächsische und preußische Geschützeuer zum Schweigen gebracht worden war, sah General Failly sich genöthigt den Rückzug aufs Neue anzutreten, eine starke Arrieregarde in dem Gehölz von Givodeau zurücklassend. Die zurückzehenden französischen Kolonnen, von der auf den Höhen südlich und östlich von Beaumont aufgeschrenen gesammten deutschen Artillerie heftig beschossen, erlitten schwere Verluste; die Unordnung steigerte sich immer mehr und artete zuletzt in regellose Flucht aus. Nur die Arrieregarde im Bois Gisvodeau hielt sesten Stand.

Gegen 4 Uhr, nachdem das beiderseitige Geschützseuer fast eine Stunde geschwiegen, erging an die Avantgarden der 7. und 23. Infanterie-Division der Besehl zum Borgehen gegen diesen Wald; die Avantgarde der 23. Infanterie-Division, welche einen steilen Abshang zu überschreiten hatte, langte am Waldrande erst an, als die Avantgarde der 7. Infanterie-Division (die Infanterie-Regimenter Nr. 26 und 66) denselben bereits genommen hatten (4½ Uhr). Das Gesecht im Walde machte jedoch nur langsame Fortschritte, daher auch die sächsische Avantgarde, zunächst das Schützen-Regiment, in denselben vorgezogen wurde. Gleichzeitig wurde auch von Letanne aus ein Bataillon des sächsischen Leib-Regiments im Thalgrunde der Maas zur Unterstützung des Waldgesechts vorgeschoben; dasselbe konnte jedoch nicht weit vordringen, da es vom rechten Maasuser her von starken seindlichen Infanterie-Abtheilungen und Mitrailleusen-Batterien mit Feuer überschüttet wurde.

Um 5<sup>3</sup>/4 Uhr wurde das Infanterie-Regiment Nr. 26, welches sich verschossen, aus dem Walde zurückgezogen und an dessen Stelle das Regiment Nr. 101 in denselben vorgeschoben. Den vereinten Anstrengungen des Infanterie Regiments Nr. 66, des sächsischen Schützen- und des 2. Grenadier-Regiments Nr. 101 gelang es nach schweren Kämpsen bis zum Sinken der Sonne den Feind aus dem Walde gänzlich zu verdrängen und die nördliche Waldspitze zu besetzen. Ein tiefer, vor dem linken Flügel gelegener Thalgrund,

welchen der Feind noch mit Tirailleurs und Mitrailleusen festhielt, so wie die Undurchdringlichkeit des dicht bestandenen Gehölzes hinsterten längere Zeit das Hervorbrechen aus dem Walde auf die bis Mouzon sich ausdehnende freie Ebene, in welcher einzelne Abtheislungen des Feindes aufs Neue Stellung genommen hatten, um den Abzug des V. Korps mit seinen Trains über die Maas zu decken.

Marschall Mac Mahon, schlecht unterrichtet über die mahre Bebeutung bes Rampfes bei Beaumont, hatte fich bamit begnügt, bem bei Mouzon stehenden XII. Korps den Auftrag zu ertheilen, eine Infanterie= und eine Ravallerie-Brigade zur Degagirung bes V. Korps über die Maas vorgehen zu lassen. Diese viel zu geringe Truppen= zahl wurde sehr bald in die Flucht des V. Korps mit fortgerissen und erft in ber Ebene bicht vor Monzon gelang es, einzelne Trup= pentheile zu ordnen, um ber Berfolgung bes Feindes, ber bis Billemontry vorgedrungen war, ein Ziel zu feten. Die Ravallerie-Bri= gade Béville (5. und 6. Kürassier-Regiment) war in zwei Linien vorgegangen; die erste Linie, das 6. Kürassier-Regiment, gerieth bald in vernichtendes feindliches Feuer; eine in ihrer Nähe aufgestellte Mitrailleusen = Batterie wird bemontirt, das 6. Küraffier=Regiment weicht zurück. Nur bas 5. Küraffier-Regiment harrt mit helbenmüthiger Ausdauer im stärkften Feuer und unter schweren Verluften\*) vor Mouzon aus, um den Uebergang zu beden. Schließlich aber sieht sich auch dieses tapfere Regiment, um nicht ganz vernichtet zu werben, gezwungen, sich rückwärts zur Maas zu wenden; aber alle Uebergänge und Furten waren bermaßen mit Artillerie und Bas gage versperrt, daß dem Regiment nichts übrig blieb, als schwimmend bas andere Ufer zu gewinnen; bei ber ftarten Strömung bes Fluffes und den entfräfteten Pferben ertranten jedoch bei diesem Rettungs= versuch noch viele Mannschaften und Pferbe.

Das französische XII. Korps hatte auf dem rechten Maasufer zur Sicherung des Ueberganges der fliehenden Truppen zahlreiche Batterien aufgestellt, welche es jedoch nicht verhindern konnten, daß die deutschen Batterien ihr wirksames Feuer auf die über die Brücke und durch die Furt defilirenden Truppen richteten und dadurch die Berwirrung, sowie die Berluste in hohem Grade vermehrten. Gleich=

<sup>\*)</sup> Der Kommandeur des Regiments, Oberst Contenson, und 9 Offiziere waren gefallen, 6 andere Offiziere hatten ihre Pferde verloren. 11 Unteroffiziere und 90 Kürassiere wurden außer Gesecht geseht.

zeitig hatte General Lebrun öftlich von Mouzon Batterien zur Deckung seiner linken Flanke auffahren lassen; diese erfüllten ihren Zweck, ins dem die sächsische Kavallerie-Division, welche behufs einer Umgehung des Feindes die Maas bei Pouilly überschritten hatte, durch das Fener dieser Batterien verhindert wurde, auf dem rechten Maas-user weiter vorzudringen.

Die siegreichen Kämpfe der Maas-Armee bei Beaumont hatten einen großen und weitreichenden Erfolg; das französische V. Korps war vollständig geschlagen und decimirt; es verlor 1800 Mann an Todten und Berwundeten und mußte 19 Geschütze, 8 Mitrailleusen, 3000 Gefangene, zahlreiches Kriegsmaterial, eine große Anzahl Wagen und viel Vorräthe in den Händen der Sieger lassen.

Auf deutscher Seite hatte das IV. Armee-Korps, den an diesem Tage in glänzender Weise die Hauptentscheidung zugefallen war, die größten Verluste zu erleiden gehabt; sie betrugen an 3000 Mann an Todten und Verwundeten, während das sächsische Armee-Korps im Ganzen nur etwas über 100 Mann verlor.

Das Garde-Rorps war nach Maasgabe des vorschreitenden Gesechts von Nouart, zunächst nach Belval, sodann nach Beaumont als Reserve gesolgt und bezog hier Bivouaks. Vom IV. Armee-Rorps bivouakirte in der Nacht zum 31. die 8. Infanterie-Division als Vorhut beim Bois Givodeau, die 7. Infanterie-Division nördlich von Beaumont, vom XII. Armee-Rorps die Infanterie-Division bei Letanne und die Kavallerie-Division bei Pouilly am Maasübergang.

Das französische I. Korps und die Reserve-Ravallerie-Division Bonnemain hatten am 30. nach kurzem Marsch die Maas bei Remilly erreicht und überschritten hier den Fluß auf einer geschlagenen Kriegsbrücke. Das VII. Korps, welches in der Nacht bei Oches gestanden und als Arrieregarde einen großen Train von 1500 Wagen\*) zu eskortiren hatte, wurde dagegen auf dem Marsch zur Maas in ernste Gesechte verwickelt.

Gefechte des französischen VII. Korps. Das VII. Korps hob sein Lager bei Oches um 4 Uhr Morgens auf, mußte jedoch viele Stunden bis zu seinem Abmarsch warten, da zuvörderst der unabsehbar lange Zug der Trains auf einem einzigen, noch dazu engen und beschwerlichen Wege in der Richtung auf Mouzon sich in

<sup>\*)</sup> Es waren dies requirirte Wagen, die jedoch, wie französischen Quellen zu entnehmen ist, zum größten Theil leer mitgeführt wurden.

Bewegung fette, estortirt durch die 1. Division (Conseil Dumesnil). Schon bei Oches wurde das VII. Korps durch feindliche Kavallerie Die 2. Garde=Ravallerie=Brigade, ber eine reitende Batterie beigegeben mar, hatte beren bei Pierremont belaffene De= tachements auf Oches zurückgeworfen und es trafen nunmehr auch die Spitzen des V. preußischen Korps in der Gegend von Oches ein. Erst Mittags 11 Uhr erreichte General Douay mit dem VII. Korps Stonne (faum 3/4 Meilen von Oches entfernt), zu beiben Seiten begleitet von feindlichen Abtheilungen, die von Beit zu Beit ihr Feuer auf die marschirenden Kolonnen richteten. Dadurch wurde ber Marsch sehr aufgehalten; auch bei Stonne fand General Douay bereits feindliche Ravallerie vor, die aus 2 Batterien seine Kolonnen beschoß und zum Halten, sowie zur Erwiederung bes Feuers zwang. So ging Stunde für Stunde verloren, fo fehr auch die isolirte Lage bes Korps die größtmögliche Beschleunigung bes Marsches geboten Das preußische V. Armee-Korps gewann somit Zeit süblich von Stonne anzulangen; auch das XI. Armee-Rorps mit ber 4. Kavallerie-Division war, dem Kanonendonner folgend, im Bormarsch auf Stonne von Westen her. Da es schien, als wolle General Douan hier ein Gefecht annehmen, wurde das V. Armee-Korps zum Angriff formirt. Wohlweislich entzog sich aber General Donay dem ihn bedrohenden umfassenden, überlegenen Angriff, räumte ohne Rampf bie an und für fich ftarte Stellung bei Stonne und feste unter Burücklaffung einer Brigade bei Stonne als Arrieregarde feinen Marich über Beface fort. Bei Beface angelangt, vernahm General Douay beutlich den heftigen Kanonendonner bei Beaumont; obschon Beface von Beaumont kaum 1 Meile entfernt ift, wagte er es jedoch nicht, dem bedrängten V. Korps zu Silfe zu eilen, sondern blieb im Marsch, eingebent bes positiven Befehls bes Marschalls Mac Mahon, so schnell als möglich die Maas zu erreichen und zu überschreiten. Die vorgeschriebene Richtung auf Villers beizubehalten, erschien aber zu bedenklich und entschloß sich General Donay baher mit dem Gros seines Korps von Besace nordwärts über Raucourt den Maasübergang bei Remilly zu gewinnen.

Dadurch wurde aber die in der Richtung auf Billers weiter marschirende 1. Division mit den Trains vom VII. Korps gänzlich getrennt und sich selbst überlassen. Auf dem eingeschlagenen Wege im Yoncq Thale zwischen Warniforet und Yoncq wurde die Arrieres garde dieser Marschkolonne unter General St. Hilaire plötslich von

Osten her heftig angefallen; es war dies die 1. Division des 1. baherischen Korps, welche auf dem linken Flügel der Maas-Armee vorrückend, auf Raucourt dirigirt war und im Yoncqthal auf diesen Theil des französischen VII. Korps stieß.

Die Bapern griffen sofort die 3 Bataillone starke Urrieregarde an und die 1. französische Division, größtentheils aus neuformirten Marsch= regimentern zusammengesett, ergriff nach furzem Widerstande bie Flucht, die ganze Wagentolonne aufgebend. Die fliehenden Truppen ber 1. Division stürzten sich auf bas Gros bes VII. Korps zurück und brachten auch dieses in Unordnung. Deprimirt und erschüttert feste das Korps, durch Abtheilungen bes V. preußischen Urmee-Korps und des 1. baperischen Korps bis Raucourt verfolgt und mehrfach angefallen, seinen Marsch über Raucourt fort und erreichte Abends 7 Uhr die Maas bei Remilly, aufs Aeußerste erschöpft und hunger= leidend, da an die Truppen seit Bouziers feine Lebensmittel ausge= Noch war aber die Reserve-Kavallerie-Division theilt worden waren. Bonnemain hier im Uebergange begriffen, so bag bas VII. Korps erft in der Nacht die Brücke passiren konnte. Um das rechte Maasufer schneller zu erreichen, wurde die 1. Infanterie=Division, die Ravallerie und Artillerie auf Sedan dirigirt, wo sie am 31. früh 5 Uhr eintrafen. Bei fämmtlichen Kolonnen artete ber Rückzug allmählich in Flucht aus, so daß das VII. Korps auf dem rechten Maasufer in voller Auflösung und Erschöpfung anlangte.\*)

Bon der III. deutschen Armee, welche sich in der Richtung auf Stonne konzentrirt hatte, standen am Abend des 30. August das XI. Armee-Rorps und die 4. Kavallerie-Division bei Stonne, das V. Armee-Korps südlich davon bei La Berlière und die württem-bergische Division noch weiter südwärts bei Berrières. Das 1. bayerische Korps bezog östlich von Stonne bei Besace, das 2. bayerische Korps, südlich davon bei Sommauthe Bivouaks. Die 2. Kavallerie-Division hatte über Buzancy Oches erreicht. Auf dem äußersten linken Flügel standen die 5. Kavallerie-Division bei Tourteron und die 6. Kavallerie-Division bei Semuy. Das VI. Armee-Korps hatte bei Bouziers enge Kantonnements bezogen. Das kronprinzliche Haupt-quartier kam nach Pierremont.

<sup>\*)</sup> Die Kavallerie-Division des VII. Korps hatte mit der Artillerie der 1. Infanterie-Division den Marsch auf Mouzon fortgesetzt und bivonakirte hier. Sie stieß erst am Morgen des 1. September wieder zum VII. Korps.

Der König, welcher von einer Höhe bei Sommauthe die Kämpfe bei Beaumont verfolgt hatte, schlug für die Nacht sein Hauptquartier in Buzancy auf.

# Stellung am Abend des 30. August.

(Der Maafftab ift berfelbe, wie auf ber Karte III ber Beilage.)

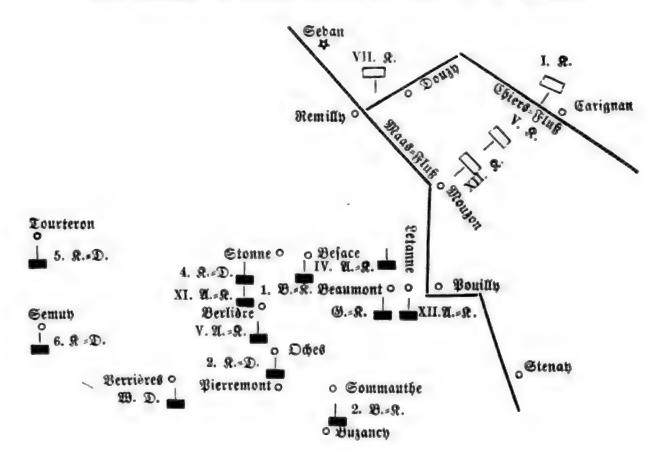

Bouziers O VI. A. R.

Wir sehen mithin am Abend des 30. die gesammte Maas und den größten Theil der III. Armee an der Straße Stonne—Beaumont in einer Frontausdehnung von  $1^{1}/2$  Meilen konzentrirt, in erster Linie das XII. Armee-Korps bei Letanne (seine Kavallerie-Division bei Pouilly), das IV. Armee-Korps bei Beaumont (eine Division vorgeschoben dis zum Bois Givondeau), das Garde-Korps dahinter gleichfalls bei Beaumont, das 1. bayerische Korps bei Besace, das XI. Armee-Korps und die 4. Kavallerie-Division bei Stonne, das V. Armee-Korps dahinter bei La Berlière.

In zweiter Linie standen, 1 Meile zurück, das 2. bayerische Korps bei Sommauthe, die 2. Kavallerie-Division bei Oches und die

württembergische Division bei Verridres. Die beiden Kavalleries Divisionen des äußersten linken Flügels, die 5. bei Tourteron, die 6. bei Semun, und das dahinter bei Vouziers à portée gehaltene VI. ArmeesKorps waren 3 Meilen von dem linken Flügel beider Armeen bei Stonne entsernt.

Von der französischen Armee hatte das XII. Korps am 30. seine Stellung bei Mouzon beibehalten und lagerte Abends zwischen Mouzon und Carignan. Das I. Korps war bei Carignan eingestroffen.

Der Kaiser begab sich um 4 Uhr nach Carignan und hatte das Gefährliche der Lage, sowie die Größe der Niederlage bei Beaumont noch so wenig erkannt, daß er um  $5^{1/2}$  Uhr an die Kaiserin in Paris telegraphiren ließ: es hätte heute ein Engagement stattgefuns den, das aber ohne große Bedeutung sei.

Im Hauptquartier bes Marschalls Mac Mahon bagegen machten sich ernste Besorgnisse geltend, obschon man noch nicht wußte, daß auch bas VII. Korps einen Echecq erlitten und bas rechte Maas= ufer in gänzlicher Auflösung erreicht hatte. Die Armee von Chalons war von den weit überlegenen feindlichen Kräften erreicht. Weg nach Often über Carignan auf Montmedy war zwar noch frei, tonnte aber von der Maas-Armee auf ber fürzeren Linie über Stenan schnell erreicht werden. Ueberdies war auch bas VII. Korps von der Marschrichtung nach Often abgedrängt worden. Die Fortsetzung bes Marsches auf Montmebn und damit ber Bersuch, ben Marschall Bazaine bei Det zu entsetzen, mußte baber als unausführbar gang aufgegeben werden. Es war nur noch die Wahl, in der allerdings guten Stellung bei Mouzon eine Schlacht anzunehmen ober aber, ohne fich in einen Rampf einzulaffen, fich nach Weften zu wenden, um so die Armee wo möglich noch aus ber feindlichen Umgarnung zu retten. Im ersteren Falle blieb jedoch der Armee, wenn sie burch überlegene feindliche Kräfte geworfen wurde, nur ber Rudzug auf belgisches Bebiet offen; gegen bie bann zu gewärtigende Entwaffnung sträubte sich ber französische Stolz. Marschall Mac Mahon faßte daher nach vielfachem Schwanken ben in feinen Folgen freilich noch weit unheilvolleren Entschluß, alle feine Rräfte in westlicher Richtung bei Sedan zu sammeln. Dies war, angesichts des Feindes, jedoch nur noch burch einen Nachtmarsch mit ben zum Theil ohnehin schon fehr fatiguirten und beprimirten Truppen zu erreichen.

In Carignan war Alles dahin vorbereitet, daß der Kaiser mit seinem Hossager die Nacht daselbst zubringen sollte; gegen 8 Uhr Abends ersolgte jedoch unerwartet seine Abreise nach Sedan auf der Eisenbahn und bald darauf erging der Befehl des Marschalls Mac Mahon an die lagernden Truppen, die Lager aufzuheben und sich nach Sedan zu in Marsch zu setzen. Der Kriegsminister Graf Balikao in Paris wurde durch das lakonische Telegramm: "Mac Mahon benachrichtigt den Kriegsminister, daß er gezwungen ist, sich auf Sedan zu wenden" von dieser entscheidenden Maasregel ohne jede weitere Motivirung in Kenntniß gesetzt. Carignan ist von Sedan  $2^{1}/2$  Meile entsernt; die Truppen, die zum Theil erst gegen Mitternacht den Marsch antraten, erreichten daher erst am 31. früh, zum Theil erst um 9 Uhr, ihre Lagerplätze.

Das bei Mouzon stehende, am meisten ausgeruhete XII. Korps sollte diesen Flanken-Nachtmarsch decken und wurde auf Douzy dirisgirt, sollte aber seine Artillerie über Carignan auf dem rechten Chierssufer marschiren lassen. Das 1. Korps verblieb noch bei Carignan, das V. Korps wurde von Mouzon über Carignan auf dem rechten Ufer des Chiers in Marsch gesetzt.

So befand sich fast die ganze französische Armee in der Nacht vom 30. zum 31. in Bewegung. Der Marsch in stocksinstrer Nacht mit den sich oft kreuzenden und hemmenden Marsch-Kolonnen und den sich überall eindrängenden Trains war äußerst ermüdend und konnte es daher nicht sehlen, daß vielsach große Stockungen, Wirrwar und Unordnung eintraten. Die Eigenmächtigkeit der Soldaten ging so weit, daß Einzelne Fackeln anzündeten, ohne daß man es ihnen zu wehren wagte, obschon dadurch zugleich dem Feinde die Marsch-richtungen verrathen wurden.

Der Kaiser traf Abends 11 Uhr in Sedan ein. Es wurde ihm der Vorschlag gemacht, sich unverweilt auf der Eisenbahn nach Mézières zu begeben, woselbst er das XIII. Korps (Vinon) vorsfände und mit diesem ersorderlichenfalls nach Paris zurückehren könnte. Der Kaiser ging aber hierauf nicht ein, da seine Abreise im Augenblick eines bevorstehenden Kampses die Armee entmuthigen könnte und erklärte, die Gesahren und das Schicksal der Armee theilen zu wollen.

#### Der 31. Auguft.

Kaiser Napoleon erließ aus Sedan am Morgen des 31. August folgende Proklamation an die Armee, welche jedoch nur sehr unvollsständig zur Vertheilung gelangte.

#### "Soldaten!

Da ber Beginn bes Krieges nicht glücklich gewesen ift, so wollte ich, indem ich Abstand nahm von jedem perfon= lichen Vorurtheil, das Kommando ber Armeen benjenigen Marschällen übergeben, welche die öffentliche Meinung vorzugsweise bezeichnete. Bisher hat der Erfolg Eure Anstrengungen nicht gefrönt; nichtsbestoweniger vernehme ich, daß die Armee des Marschalls Bazaine unter den Mauern von Metz sich wieder erholt hat und daß die des Marschalls Mac Mahon am gestrigen Tage nur wenig gelitten hat. (?) Es ift daher kein Grund zu Eurer Entinuthigung vorhan-Wir haben ben Feind gehindert, bis zur Sanptstadt ben. vorzudringen, und gang Frankreich erhebt sich, um die Ginbringlinge zurückzuwerfen. Unter diesen schwierigen Berhältnissen habe ich, da die Kaiserin mich in Paris würdig vertritt, die Rolle des Soldaten der des Souverains vor-Rein Opfer foll mir zu schwer fallen, um unfer gezogen. Baterland zu retten. Es schließt noch, Gott fei Dant! Männer von Muth in sich und wenn es Feiglinge geben sollte, so wird bas Militairgesetz und die öffentliche Meinung Gerechtigfeit üben.

Soldaten, seid Eures alten Ruhmes würdig! Gott wird unser Baterland nicht verlassen, wenn ein Jeder seine Pflicht thut."

Es war dies das letzte Wort, welches der Kaiser an die französische Armee richtete, wahrlich, mit seinen unsicheren und einander widersprechenden, zusammenhangslosen Worten wenig geeignet, die Zuversicht der Armee zu erhöhen und den Muth der Soldaten zu entflammen.

Am Morgen des 31. August hatten von der französischen Armee das VII., V., XII. Korps und die Reserve = Kavallerie = Division Bonnemain ihre Lagerplätze bei Sedan erreicht, das VII. Korps nördlich von dieser Festung zwischen Floing und Ilh, das V. Korps auf dem Glacis der Festung und in dem alten besestigten Lager nord-

östlich bavon, das XII. Korps auf dem rechten User des Givonnebachs bei Bazeilles und Balan. Nur das I. Korps und die Reserve-Kavallerie-Division Margueritte waren der Maas-Armee gegenüber in der Nacht zum 31. noch bei Carignan und Douzh stehen geblieben und traten erst am 31. früh ihren Kückmarsch gegen Westen an.

Das V. Korps, bessen Kommando ber eben erst bei Sedan eins getroffene General Wimpffen\*) von dem in Inaktivität versetzten

<sup>\*)</sup> General Wimpffen, am 22. August aus Dran burch einen telegraphischen Befehl des Rriegsministers nach Paris berufen, um bei ber Armee von Chalons das Rommando des V. Korps zu itbernehmen, traf am 28. August Morgens in Baris ein. In einer langen Unterredung besprach ber Ariegsminister Graf Balifao mit ihm die Operation des Marschalle Mac Mahon jum Entfatz von Bazaine ausführlich und beutete barauf bin, in welcher schiefen Lage fich ber Raifer im Sauptquartier Mac Mahone befande. Das Anerbieten, bas Rommando bes neu au bilbenden XIV. Rorps au übernehmen und als ein Begengewicht gegen General Trochu in Baris ju verbleiben, lehnte General Wimpffen ab. Im Begriff am Morgen bes 29. August fich von Paris jur Armee zu begeben, wurde ihm noch im letten Augenblid ein Schreiben bes Grafen Palitao eingehandigt, in welchem General Wimpffen beauftragt wurde, bas Rommando ber Armee von Chalons ju übernehmen, falls bem Marschall Mac Mahon ein Unglud guftogen follte. Gleichzeitig erhielt ber General vom Depot de la guerre ein Konvolut Kriegs. farten, in bem fich jeboch zu feiner Bermunderung nur Rarten fleinen Daasstabs befanden und felbst die frangofische Generalstabs-Rarte fehlte. Bis Rethel benutte Beneral Wimpffen die Gifenbahn, mußte fobann aber ben weiteren Weg nach Degieres, begleitet von einer fleinen Esforte, ju Pferde gurudlegen, ba feindliche Ravalleriepatrouillen die Gegend unficher machten. Als feine Estorte retognos: girend gegen ein Balbchen vorrudte, in welchem man ben Feind vermuthete, und hier plötlich Feuer erhielt, wurde biefelbe von einer folden Panit ergriffen, daß fie in ihrer wilden Flucht den General niederritt. Späterhin ergab es fich überdies, daß es nicht feindliche Abtheilungen gewesen waren, welche die Estorte in die Flucht getrieben, fondern Freischützen eines benachbarten Dorfes, welche im blinden Eifer aus dem Walde einige Schuffe auf die Estorte abgegeben hatten. Bon Mezières begab fich ber General am 30. August frith auf ber Gifenbahn nach Bazeilles und fodann zu Pferde nach Mouzon, woselbst er in den Strom von Flüchtlingen, namentlich bes ihm zugedachten V. Korps, gerieth und seine Bagage einbüßte. In ber Nacht jum 31. eilte er, nirgends bestimmte Auskunft erhaltend, nach Seban und war Zeuge der Auflösung ber dahin retirirenden Truppen. Am 31. Vormittage wurde er in Sedan vom Marschall Mac Mahon frostig, vom Raifer mit Thränen in den Augen und tief betrübt über die Migerfolge feiner Armee empfangen, ohne daß weber ber Eine noch ber Andere ihm iber die weiteren Plane irgend etwas mittheilte, ober von der augenblidlichen Situation nahere Renntniß gab. Da feine an Marschall Mac Mahon gerichtete Bitte, die erforderlichen Befehle wegen Uebernahme bes Kommandos des V. Korps zu erlaffen,

General Failly übernahm, war dergestalt erschüttert und decimirt, daß ihm eine Art Reservestellung nahe bei Sedan zugewiesen worden war. Die zum Korps gehörende Kavallerie Division Brahaut war bei dem nächtlichen Rückmarsch vom Korps ganz abgekommen, und hatte sich auf belgisches Gebiet verirrt. Von dort aus gelang es dem größten Theil der Division wieder nach Frankreich zu entkommen, ihr Führer, General Brahaut, wurde jedoch gesangen. Das V. Korps, nur  $2^{1/2}$  Infanterie Divisionen stark, ohne alle Kavallerie, in seiner soldatischen Zuversicht tief deprimirt, urplöslich unter einen ihm unbekannten und über die Verhältnisse der Armee von Chalons wenig orientirten General gestellt, konnte nur sehr unsichere Hossfnung auf ein entschiedenes Eingreisen in einer nahe bevorstehenden Schlacht geben.

Das VII. Korps (General Donay) brachte ben Vormittag bamit zu, die gerrüttete innere Ordnung wieder einigermaßen bergu-Es hatte eine Stellung mit der Front nach Norden eingenommen und lehnte sich mit seinem rechten Flügel an bas Bois be Garenne, mit bem linken Flügel an die Maas an. Die 2. Infanterie = Division (Liebert) stand auf dem linken, die 3. Infanterie Divifion (Dumont) auf bem rechten Flügel, die 1. Infanterie-Division (Conseil Dumesnil), seit ber Schlacht von Wörth mur unvollständig reorganisirt, in zweiter Linie dabinter. Für bie Batterien wurden Emplacements eingerichtet, für die Infanterie Schützengraben angelegt. Das zerriffene Terrain, so viel Bortheile es auch zu einer nachhaltigen Vertheibigung bot, erschwerte bie Aufftellung in zwei Linien ungemein. Bor bem rechten und linken Flügel befanden sich bei 3lly und St. Menges bominirende Anhöhen, bis wohin jedoch General Douan sich nicht auszudehnen wagte, um seine für den zu bedenden großen Terrainabschnitt ohnehin nur schwachen

General Failly, durch seine Entsetzung (f. auch S. 244) tief verlett, verblieb als unbeschäftigter Buschauer bei ber Armee.

bis Mittags nicht erfüllt wurde, suchte er das V. Korps auf, begegnete General Failly und theilte die demselben völlig neue Nachricht mit, daß er ihn im Kommando des V. Korps zu ersetzen bestimmt sei. Er stellte sich dem Korps als neuer Kommandeur vor und bivouakirte die Nacht zum 1. September inmitten seiner Truppen auf blanker Erde. — Selten wohl hat ein General das Kommando eines Armee-Korps unter gleich eigenthümlichen und mislichen Berhältnissen, noch dazu am Vorabend einer großen Schlacht übernommen, in welcher ihm sodann urplötzlich und unvorbereitet der Oberbesehl zusiel. In einem Bericht an den Kriegsminister Graf Palikao stellte er die bezeichnenden wahrheitsgestrenen Worte an die Spitze: "Ich kam, ich sah — und wurde geschlagen."

Streitkräfte nicht zu sehr zu zersplittern. Hinter dem linken Flügel des VII. Korps wurde die Reserve-Kavallerie-Division Bonnemain, hinter dem rechten später die des General Margueritte placirt.

Das XII. Korps (General Lebrun), bei seinem nächtlichen Rückmarsch in dem Desilee von Douzy durch die Marschsolonnen des V. Korps sehr aufgehalten, langte mit seinen Spitzen erst am Morgen des 31. bei Bazeilles an. Die 3. (Marinierz) Division (Waszsoigne) wurde auf dem rechten Flügel bei Bazeilles rechts von der Straße, die Batterien links von derselben aufgestellt, die 1. InstanteriezDivision (Grandchamp) und die 2. InfanteriezDivision (Lacreztelle) dahinter bei Moncelles, die Front gegen die Maas. Die Brigade Cambriels der Division Grandchamp besetzte Bazeilles. Das XII. Korps, von dem Tags vorher nur eine Infanteriez und eine KavalleriezBrigade in das Kückzugsgesecht des V. Korps bei Mouzon eingegriffen hatte, war noch vollständig intakt und besaß in seinen Marinetruppen treffliche Elemente. Auf seine Wirksamkeit konnten daher mit Recht besondere Hoffnungen gesetzt werden.

Das I. Korps (General Ducrot), welches in der Nacht zum 31. mit der 1. und 3. Infanterie-Division bei Douzy, mit der 2. und 4. Infanterie-Division bei Carignan gelagert hatte, trat am Morgen des 31. seinen Rückmarsch nach Westen an\*). General Ducrot, vom Marschall Mac Mahon ohne alle Besehle und Instruktionen zurückgelassen, wollte sein ganzes Korps auf Ilh dirigiren, da er von der Ansicht durchdrungen war, daß der französischen Armee nichts übrig bleibe, als so schnell als möglich in der Richtung auf Mézières zurückzugehen, um sich der gesahrdrohenden seindlichen Umsschließung zu entziehen. Er ordnete daher an, daß die beiden gestrennten Hälsten seines Korps sich von Carignan und Douzy aus bei Francheval vereinigen und sodann die Bergstraße über Givonne nach Ilh weiter verfolgen sollten. Die noch bei Blagny, südöstlich von Carignan, stehende Reserve-Kavallerie-Division Margneritte wurde

<sup>\*)</sup> Die in Carignan angehäuften Munitionsvorräthe hatten auf der Eisenbahn noch in der Nacht zum 31. nach Sedan geschafft werden können. Da aber bald darauf die Eisenbahn auf dem linken Maas-Ufer bei Pont Maugy unterbrochen wurde, mußte mit der Beförderung der anderen Borräthe angehalten werden; diese wurden am Morgen des 31. bei Carignan zerstört, zum Theil verbrannt. Der Besehl, die Brücken bei Carignan und Blagny zu zerstören, konnte wegen Mangels an Pulver nicht ausgesicht werden.

von ihm aufgefordert, sich dieser Bewegung anzuschließen und die linke Flanke des zurückgehenden I. Korps gegen den Chiers hin zu decken.

Marschall Mac Mahon änderte aber diese Befehle ab, indem er beim Passiren von Douzy der 1. und 3. Division des I. Korps befahl, sich birett auf Geban zu birigiren. General Ducrot, ohne Renntniß von dieser Kontreordre, erreichte, von Carignan auf Seitenwegen marschirend, mit ber 2. und 4. Division erft Mittags Francheval, da sein Marsch vielfach burch die Parks und Bagage bes V. und XII. Korps, welche sich von der großen Straße über Douzh nordwärts gewandt hatten, um sich bem gegen fie eröffneten feind= lichen Feuer zu entziehen, aufgehalten wurde. Nach einem turzen Halt bei Francheval, dadurch hervorgerufen, daß sich der Feind bei Dough gezeigt, fette General Ducrot feinen Marich auf Billers Cernay fort. Hier erst traf ihn ein schriftlicher Befehl bes Marschalls Mac Mahon, mit dem ganzen I. Korps nicht in der Richtung auf Mezières, sondern in der auf Sedan zurückzugeben, um sich links vom XII. Korps auf den Höhen von Daigny und Givonne auf bem rechten Thalrande bes Givonneeinschnitts aufzustellen: Bemerkenswerth ist es, daß ber Marschall in dieser Ordre aussprach, daß "es nicht seine Absicht wäre, auf Mezières zurückzugehen," und daß er sich auf einen früheren Befehl an General Ducrot bezog, ber biefem gar nicht zugegangen war.

General Ducrot, der gehofft hatte, die französische Armee werbe sich am 31. bei Illy, Floing, St. Menges und Fleigneux in ben bortigen ftarken Positionen mit gesicherter Rückzugsstraße nach Dezieres sammeln, folgte diesem abandernden Befehl mit schwerbesorgtem Die 1. und 3. Division hatten bereits Vormittags ihre Aufstellung oberhalb Givonne erreicht, von den Truppen der 2. und 4. Division, welche in die Lucke bei Daigny zwischen jenen Divisionen und bem XII. Korps einrücken follten, langten bagegen einzelne Abtheilungen erst des Nachts 11 Uhr in ihrem Lager an. Das I. Korps hatte zum Theil tüchtige, zum Theil aber auch schwache Elemente. In Chalons hatte es sich nicht vollständig retabliren können, so war es 3. B. nicht zu ermöglichen gewesen, alle Mannschaften mit Torniftern zu versehen. Am 28. August waren auf dem Marsch noch zwei Marschregimenter zum Korps gestoßen, die der 1. und 4. Di-Ein Tags vorher aus Paris eingevifion zugetheilt murben.

30

troffenes, aus lauter gedienten Soldaten bestehendes Bataillon Freiwilliger wurde der 3. Division zugewiesen.

Das von Paris der Armee von Chalons als Unterstützung nachsgesandte 27000 Mann starke XIII. Korps (Vinon) traf im Laufe des 31. mit 1 Division in Mézières ein, wirkte aber in der Schlacht bei Sedan nicht mit und kehrte dann eiligst nach Paris zurück.

Ueber die eigentlichen Plane bes Marschalls Mac Mahon am 31. August ift nicht das Mindeste in die Deffentlichkeit gedrungen, ba berfelbe keinem der kommandirenden Generale dieselben mittheilte. Es gewinnt daher den Anschein, daß er zunächst nur darauf Bedacht nahm, seine Armee am 31. bei Seban zu konzentriren, vielleicht in ber Hoffnung, bag er nicht ichon am 1. September bom Feinde an-Möglich auch, daß er die ihm entgegengegriffen werben würde. ftehenden feindlichen Streitfrafte bei Weitem unterschätzte.\*) Jedenfalls hatte er keine Ahnung bavon, daß er durch sein Verweilen bei Seban dem numerisch weit überlegenen Feinde die Gelegenheit bot, ihn hier festzuhalten und von allen Seiten zu umschließen. selbst war ungeeignet, sowohl während ber Schlacht einen Stütpunkt ber Bertheibigung, wie bei einer Niederlage einen gesicherten Sammelpunkt für die Armee zu versprechen. Jedenfalls war daher das Berharren Mac Mahons bei Sedan ein großer Fehler, ben der Marschall und die ganze Armee aufs schwerste büßen mußten. Aus allen Maagregeln bes Marschalls am 30. und 31. August geht überdieß eine unheilverkündende Unentschlossenheit und Rathlosigkeit hervor, sichere Borboten einer hereinbrechenden Kataftrophe, wenn, wie es hier geschah, ber Feind bagegen mit großer Entschiedenheit handelt und die ihm dargebotene günftige Gelegenheit durch kein momentanes Schwanken oder Aufschieben seinen Banden entschlüpfen läßt.

Die beiden deutschen kronprinzlichen Armeen unter dem Obersbefehl des Königs hatten am 30. Abends auf dem linken Maasufer eine möglichst konzentrirte Stellung circa 2 Meilen südlich von Sesdan erreicht (s. Skizze S. 434); nur das VI. Armee-Korps stand hinter dem linken Flügel noch einen Tagemarsch weiter zurück, um

<sup>\*)</sup> Noch am 29. hatte der Marschall gegen General Lebrun geäußert, daß er nur 60—70,000 Feinde vor sich habe. Wie wenig orientirt man in der französischen Armee über den Feind war, geht auch daraus hervor, daß der Kaiser bis zum letzten Augenblick der Meinung war, daß Prinz Friedrich Karl von Metzabmarschirt wäre und der französischen Armee gegenüberstände.

einer etwaigen feindlichen Unternehmung von Rethel her entgegenstreten und mit der 5. und 6. Kavallerie-Division die linke Flanke der III. Armee zu decken.

Am 31. August früh Morgens zwischen 2 und 3 Uhr trafen in ben beiben Hauptquartieren ber Maas- und III. Armee bie Befehle aus bem großen Hauptquartier zur ungefäumten Fortsetzung ber Offensive ein. Es murbe barin bestimmt, bag, ba ber Feind am 30. auf allen Buntten gewichen fei, die Borwartsbewegung auf ber ganzen Linie am 31. in aller Frühe fortgesetzt werden sollte, um den Feind auf einen möglichft engen Raum zwischen ber Daas und belgifchen Grenze zusammenzubrängen. Der Maas-Armee fiel babei bie besondere Aufgabe gu, ein Ausweichen bes Feindes in öftlicher Richtung, mithin auf Montmedy, zu verhindern; es follten daher von berfelben zwei Korps auf bas rechte Maasufer vorgeschoben werden. Die III. Armee follte gleichzeitig gegen die Front und rechte Flanke bes Feindes vorgehen, und auf bem linken Maasufer möglichft ftarte Artillerie = Stellungen einnehmen, um die Lagerung feindlicher Rolonnen in der Thalebene des rechten Ufers zu beunruhigen. Nächst= bem wurde für den Fall, daß der Feind sich auf belgisches Gebiet zu retten versuchen und bort nicht sofort entwaffnet werden sollte, bestimmt, ihn borthin unverzüglich zu verfolgen.

Bon der Maas-Armee wurde das Gardes und XII. Armees Korps mit den beiderseitigen Kavallerie-Divisionen dazu bestimmt auf das rechte Maas-User überzugehen, und demnächst gegen die Chausses und Eisenbahnverdindung Carignan—Douzh vorzudringen, um diese zu unterbrechen. Das IV. Armee-Korps sollte westlich von Mouzon in Bereitschaft gestellt werden, um erforderlichenfalls das Gardes und XII. Armee-Korps unterstützen zu können. Eine in der Nacht zum 31. von dem Premier-Lieutenant v. Einsiedel II. des 18. Ulanens Regiments mit großer Kühnheit gegen Carignan vorgeführte Pastrouille hatte die wichtige Meldung zurückgebracht, daß sich zwischen Carignan und Sailly ein großes seindliches Lager befände. (Es war das Lager der 2. und 4. Division I. Korps.)

Das Garde-Korps wurde daher rechts über Sailly auf Carignan, das XII. Armee-Korps links im Thale der Maas von Letanne auf Douzy dirigirt, so daß ein Wechsel der Flügel stattsand. Die beiden Korps sollten ihren vorausgesandten Kavallerie-Divisionen solgen. Diese überschritten die Maas bei Pouilly, zuerst um 8 Uhr die 12. Kavallerie-Division, nach ihr die Garde-Kavallerie-Division, die

Infanterie = Korps traten ihren Marsch um 9 Uhr an. Die zuerst über die Maas gegangene, schnell voreilende sächsische Kavallerie-Division stieß bis zum Chiers auf feinen ernsten Widerstand, fand aber hier Gelegenheit zu einigen glücklichen Unternehmungen gegen die im Rudzuge nach Seban begriffenen feindlichen Trainkolonnen. Um die Mittagszeit beschoß die fächsische reitende Batterie einen bei Carignan zur Abfahrt bereit ftehenden Gisenbahntrain\*), so wie westwärts abziehende Kolonnen. Es wurde baher bas Garde - Reiter-Regiment bei Brevilly, 1/2 Stunde oberhalb Douzy, über ben Chiers vorgesandt, um diese Rolonnen abzuschneiben. Das Regiment brang bis Pourru St. Remy vor, stieß hier aber auf so starke feindliche Infanteriemaffen, daß es zurückgeben mußte; es wurde aus dem Dorfe auch von den Eiwohnern beschoffen, so daß es einige Berluste an Pferden erlitt. Gleichzeitig war bas 17. Ulanen=Regiment im Thale gegen Douzh vorgegangen, um hier ben Chiers zu passiren und obigen Transport von vorn anzugreifen. Der Versuch des Regiments, in den erften Nachmittagsftunden in das von abgeseffenen französischen Chasseurs besetzte Dorf Douzy einzudringen, mißlang anfangs, glückte aber, nachdem die fächfische reitende Batterie beran-Das 17. Ulanen-Regiment bebouchirte aus Douzy gezogen war. und nahm einen Transport von 40 Wagen mit Verpflegungs= und Ambulance-Gegenständen. Die 2 Kompagnien ftarke feindliche Esforte wurde bis an die Gehöfte von Francheval verfolgt.

Die Garbe-Kavallerie, von dem Garde-Korps gefolgt, erreichte und besetzte Carignan, woselbst noch zurückgebliebene vereinzelte seindeliche Abtheilungen ohne Widerstand gesangen genommen wurden. Das auf Douzh dirigirte XII. Armee-Korps erreichte mit seiner Avantgarde Nachmittags 3 Uhr dieses wichtige Flußdesilee, welches der Feind verabsäumt hatte durch Sprengung der Brücke unpassirbar zu machen; sofort wurden starke gemischte Patrouillen nordwärts vorgeschickt, welche die bei Francheval noch zurückgebliebenen seindelichen Infanterie-Abtheilungen zurückwarsen, viele Gesangene machten und noch einen 130 Wagen starken Konvoi erbeuteten. Ueberall zeigten weggeworsenes Gepäck, stehengebliebene Fahrzeuge und Trümmer aller Art, in welcher Ausschlichung der Feind nach Sedan abgeszogen war.

<sup>\*)</sup> Der Train gerieth in Brand. Wahrscheinlich wurde er von den Franvsen selbst in Brand gesteckt, ba er ohnehin verloren war.

Am Abend des 31. standen die Vortruppen des Garde-Korps bei Pourru St. Remy und Pourru aux Bois, die des XII. Armees Korps an der Chiers-Linie von Brevilly bis Douzy. Das Garde-Korps lagerte zwischen Pourru St. Remy und Carignan, von dem XII. Armee-Korps die 24. Infanterie-Division hart an Douzy, die 23. Infanterie-Division östlich davon bei Tetaigne und Euilly, die zurückgenommene 12. Kavallerie-Division bei Amblemont. Das Hauptquartier des Kronprinzen von Sachsen war Carignan.

Das Oberkommando der III. Armee erließ den Befehl, daß am 31. früh 6 Uhr der Vormarsch gegen die Maas beginnen und der Feind, wo er sich stellte, energisch angegriffen werden sollte. Die württembergische Division wurde über Stonne, Laneuville und Bendresse auf Boutencourt dirigirt, um hier in einer Stellung an der Maas die linke Flanke der Armee gegen Mézières zu sichern. Das XI. Armee-Rorps sollte von Stonne über Chémery und Cheveuges vorgehen, das Maasuser dei Donchery besetzen und gegen Sedan detachiren, das 1. daperische Korps über Raucourt nach Remilly marschiren und dort Ausstellung nehmen. Alle diese in erster Linie vorrückenden drei Kolonnen sollten das Terrain zu beiden Seizten ihrer Marschlinien ausstlären und vom Feinde säubern, an der Maas angekommen, das gegenüberliegende Thal und die Kommunistationen unter Artillerieseuer nehmen, und das Schlagen von Brücken vorbereiten.

In zweiter Linie sollte das V. Armee-Korps nach Cheméry vorsgehen und dort weitere Besehle abwarten, das 2. baherische Korps dem 1. dis Raucourt folgen, in dritter Linie endlich das VI. Armee-Korps von Bouziers dis Attigny und Semuy vorrücken und hier an der Aisne Kantonnements beziehen. Bon den Kavallerie-Divisionen sollte die 4. den Feind in nördlicher Richtung dis zur Maas versfolgen, die 2. nach Château la Cassine, westlich von Chémery vorrücken. Auf dem äußersten linken Flügel erhielt die 6. Kavallerie-Division den Besehl über Bouvellemont in der Richtung auf Mézières zu streisen, die 5. bei Tourteron stehen zu bleiben, aber gegen Rethel zu detachiren.

Der Kronprinz von Preußen verlegte sein Hauptquartier nach Chémery, nachdem er noch befohlen hatte, daß sämmtliche Trains der III. Armee die Linie Le Chêne—Beaumont nicht überschreiten sollten.

Die 4. Kavallerie-Division (Pring Albrecht von Preußen) ging am frühen Morgen von Raucourt gegen die Maas und gegen Geban vor. Ein dichter Nebel verhüllte jede Ausficht; in ben Dörfern, in welche abgesessene Dragoner und Husaren mit dem Karabiner in der Sand fühn eindrangen, wurden noch viele einzelne französische Abtheilungen aufgestöbert und zu Gefangenen gemacht. Die Dörfer Wabelincourt und Frenois wurden von feindlicher Infanterie vertheidigt, vom 6. Ulanen= und 2. Hufaren=Regiment aber genommen. Die Husaren waren abgesessen und erstürmten das Dorf zu Fuß. Als der Nebel wich, befanden sich die Spigen der Division um 6 Uhr Morgens so bicht vor ben Ballen ber Festung Geban, bag fie ein heftiges Feuer erhielten und in südweftlicher Richtung ausbiegen mußten. Pring Albrecht ließ die Festung zur Uebergabe aufforbern, erhielt aber ber Lage ber Dinge entsprechend eine gurudweisende Antwort. Durch biesen fühnen Vorstoß ergab sich jedoch mit voller Sicherheit, daß fich bei Sedan ftarte feindliche Maffen befänden.

Das XI. Armee-Korps erreichte Donchery ohne Kampf, fand die Maasbrücke unversehrt und ließ sofort noch eine Pontonbrücke unterhalb des Orts über die Maas schlagen. Das V. Armee-Korps folgte dem XI. Mittags von Chemery und erreichte mit seiner Spitze Nachmittags 4 UhrCheveuges. Seine Kantonnements und Bivonaks dehnten sich südwärts bis Bulson aus.

General v. d. Tann mit dem 1. bayerischen Korps, welches auf dem rechten Flügel der III. Armee die Berbindung mit der Maas-Armee zu erhalten hatte, traf mit seiner 1. Division (General-Lieutenant v. Stephan) an der Maas ein, besetzte Remilly und ließ auf dem linken Thalrande der Maas Batterien auffahren, um das jenseitige Ufer unter wirksames Feuer zu nehmen. Die Eisenbahn-brücke über die Maas bei Bazeilles war unzerstört\*) und wurde daher sofort von dem bayerischen 4. und 9. Jäger-Bataillon besetzt. Außerdem ließ General v. d. Tann unter dem Schutz seiner Artillerie und der längs des linken Maasufers postirten Schützen noch zwei Kriegsbrücken bei Aillicourt, unterhalb Kemilly, schlagen. Die bayerischen Batterien thaten dem französischen XII. Armee-Korps vielen Schaden, so daß es die Thalniederung der Maas räumen

<sup>\*)</sup> Französischerseits waren Genie-Offiziere mit der Sprengung dieser Brude beauftragt worden. Dieselbe unterblieb aber aus unenträthselten Gründen.

mußte. Dies verleitete zwei Kompagnien der beiben an der Gifenbahnbrude stehenden baperischen Jäger-Bataillone, über diese Nachmittags 3 Uhr gegen Bageilles vorzubrechen. Bon heftigem Chaffepot- und Mitrailleusenfeuer empfangen, muffen die beiben Kompagnien zwar weichen, erneuern aber verftartt ben Angriff und bringen felbst in Bazeilles ein. Die gegen fie nunmehr vorgeschickte Marine-Brigabe Martin bes Pallières ber Division Wassoigne vertreibt sie aber wieder aus bem Dorfe und die beiden Bataillone muffen sich nach hartem Kampf, wobei es zu mehrmaligen Bajonnetangriffen kam, um 6 Uhr Abends über die Gisenbahnbrücke zurückziehen. Diese bleibt jedoch in ihren Händen und wird verbarrifabirt. Bazeilles, welches burch Artilleriefeuer an mehreren Punkten in Brand gesetzt war, wurde nunmehr von der Brigade Martin des Pallieres besett, welche die Wichtigkeit bes Bunktes erkennend, fich beeilte, bas meift aus mafsiven Gebäuden bestehende Dorf durch alle Mittel der Kunft in Bertheidigungszustand zu feten. - Des Abends und in ber Racht herrschte völlige Ruhe bei den beiderseitigen Vorposten.

Bon den Kavallerie-Divisionen bivouafirte die 4. bei Nopers auf dem linken Flügel des 1. bayerischen Korps, die 2. bei Château la Cassine, die 5. war bei Tourteron und Attigny stehen geblieben und streifte in westlicher Richtung gegen die Eisenbahnlinie Mézières—Rethel. Das 17. Husaren-Regiment von Attigny südwärts gegen die Rethel—Reimser Straße vorgeschoben, zerstörte die Eisenbahn bei Chatelet, 1½ Meile südlich von Rethel. Die 6. Kavallerie-Division stieß bei ihrem Borgehen gegen Mézières bei Ivernaumont auf ein französisches Bataillon, das wahrscheinlich den Austrag hatte, die Eisenbahn herzustellen; dasselbe wurde durch Artillerieseuer zur Umstehr nach Mézières gezwungen. Die Division ging dis Maszerny vor.

Am Abend des 31. (s. Spezialkarte von Sedan) standen die Maas und III. Armee daher hinter der Chiers und Maaslinie von Carignan dis Boutencourt mit dem Garde-Korps, XII. Armees Korps, dem 1. daherischen Korps, dem XI. Armees-Korps und der württembergischen Division, außerdem der Garde-Kavallerie-Division, der 12. Kavallerie-Division, der baherischen und württembergischen Kavallerie und der 4. Kavallerie-Division, zusammen 9 Infanterie- und  $5^{1/2}$  Kavallerie Divisionen in einer Frontausdehnung von 4 Meilen hart dem Feinde gegenüber. Eine Meile dahinter in zweiter Linie standen das IV. Armee-Korps, das 2. baherische Korps, das

V. Armee-Rorps und die 2. Kavallerie-Division, also 6 Infanterie-Divisionen und 1 Kavallerie-Division. Rechnet man die auf dem äußersten linken Flügel gegen Mézières vorgehende 6. Kavallerie-Division mit hinzu, so standen im Ganzen 15 Infanterie- und 6½ Kavallerie-Divisionen zur Verfügung, um am folgenden Tage dem Feinde eine Schlacht zu liefern und ihn vermöge der ihn weit deborbirenden Stellung auf beiden Flügeln zu umgehen.

Es war Anfangs die Absicht des Königs, den sehr fatiguirten Truppen am 1. September einen Ruhetag zu gewähren, und erst am 2. mit der gesammten Armee zur Entscheidungsschlacht vorzurücken. Die Erwägung, daß die Ruhe am 1. aber noch weit mehr dem Feinde zu statten kommen würde, um die aufgelöste Ordnung herzustellen und sich zu erholen, sowie andererseits die Befürchtung, daß der Feind den 1. September benutzen könnte, einer Schlacht bei Sedan auszuweichen und sich entweder auf Mézières oder nach Belgien zurückzuziehen, sührte zu dem Entschluß, schon am 1. September mit der ganzen Armee anzugreisen. Der König erließ Abends aus seinem Hauptquartier Bendresse die erforderlichen Besehle nach einer beim Passiren des kronprinzlichen Hauptquartiers in Chémery abgehaltenen Besprechung mit dem Kronprinzen, dem General v. Moltke und General v. Blumenthal. Der Beginn der Bewegung wurde auf 5 Uhr früh sestgesetzt.

Es wurde demzufolge Abends 9 Uhr vom Oberkommando der III. Armee folgende Disposition für den 1. September ausgegeben:

Um den Feind, welcher sich etwa auf dem rechten User Draas von Sedan nach Mézières zurückziehen sollte, aufzuhalten, und ihm den Weitermarsch unmöglich zu machen, wird ein Theil der Armee morgen den 1. September bei Dom le Mesnil und Donchery die Maas überschreiten.

Es werben folgende Bewegungen ausgeführt:

Das XI. Armee Rorps bricht von Tagesanbruch auf und dirigirt sich über Donchern auf Brigne aux Bois, wo es, den Bach vor der Front, sich so ausstellt, daß dem Feinde der Marsch nach Mezières zwischen der Maas und der belgischen Grenze unmöglich gemacht wird.

Das V. Armee-Korps tritt um 5 Uhr den Vormarsch aus den Bivonaks an, folgt dem XI. über Donchern und schließt sich an dasselbe an, so daß sein rechter Flügel über die Brigne vorgeschoben wird; die Artillerie muß so placirt werden, daß die Straße Brigne—Sedan bestrichen wird.

Die württembergische Division schlägt noch in der Nacht eine Brücke bei Dom le Mesnil, überschreitet mit Tages-anbruch dieselbe und stellt sich auf der Straße Sedan—Mézières so auf, daß sie Front gegen Mézières machen, gleichzeitig aber auch dem XI. Armee-Korps als Reserve dienen kann; die Brücke bleibt besetzt.

Das 2. bayerische Korps bricht um 5 Uhr mit einer Diviston auf, geht über Bulson auf Frénois und besetzt die Höhen Donchery gegenüber auf dem linken User mit der Reserve-Artillerie. Diese ist an die Tete zu nehmen. Die andere Division geht bei Nopers vorbei und nimmt zwischen Frénois und Wadelincourt Aufstellung gegen Sedan, um ein Debouchiren aus der Festung zu verhindern.

Das 1. bayerische Korps verbleibt in Remilly, wenn nicht das Borgehen des Kronprinzen von Sachsen ein Einsgreisen des Korps in das Gesecht nöthig machen sollte. (Noch in der Nacht erhielt das 1. bayerische Korps die Mitteilung, daß der Kronprinz von Sachsen am frühen Morgen seine Angriffsbewegung antreten würde, in Folge dessen das 1. bayerische Korps am 1. September früh Morgens gleichsfalls vorging.)

Die 6. Kavallerie Division bricht von Mazerny auf und geht über Boutencourt oder Bolzicourt auf Flize an der Maas, wo sie sich aufgestellt.

Die 4. Kavallerie-Division konzentrirt sich bei Frénois, weitere Besehle erwartend.

Die 2. Kavallerie-Division bricht um 6 Uhr aus ihren Kantonnements auf, geht nach Boutancourt, stellt sich süd= lich des Orts auf.

Die 5. Kavallerie-Division und das VI. Armee-Korps verbleiben in ihren Kantonnements. (Bei Tourteron und Attignp.)

Hauptquartier in Chémery, Meldungen am 1. September nach Frénois.

Nach Ausgabe dieser Disposition traf im Hauptquartier der III. Armee eine Benachrichtigung des Chefs des Generalstabs, General v. Moltke, ein, daß noch eingegangenen Meldungen der Feind mit Burücklassung des Gepäcks in westlicher Richtung abmarschire und es daher wünschenswerth sei, mit dem XI. Armee-Korps und der württembergischen Division die Maas noch in der Nacht zu überschreiten, damit am 1. September mit Tagesanbruch der Angriff in der Richtung auf die Straße Sedan—Mézières in entwickelter Front erfolgen könne. Beide Truppentheile wurden durch die Ueberbringer der Disposition hiervon in Kenntniß gesetzt, um ihren Vormarsch nach Kräften zu beschleunigen.

In Mouzon, dem Hauptquartier des Kronprinzen von Sachsen, langte der Besehl aus dem großen Hauptquartier zu der am 1. Sepstember zu vollführenden konzentrischen Bewegung beider Armeen in der Nacht um 1 Uhr an. Es wurde sofort sür die Maas-Armee besohlen, daß das XII. Armee-Korps auf der Straße von Douzy über Lamécourt und Moncelle gegen Sedan, das Garde-Korps rechts von demselben über Billers Eernay und Givonne vorrücken, das IV. Armee-Korps mit der 7. Infanterie-Division als Reserve nach Mairy solgen, die 8. Infanterie-Division und die Korps-Artillerie nach Bazeilles zur Unterstützung des 1. bayrischen Korps vorrücken sollte.

So waren denn für den 1. September alle Anordnungen gestroffen, um der französischen Armee den Abzug auf Mézières mit hinreichenden Kräften zu verwehren und zugleich einen Durchbruch nach Osten auf Montmedy zu verhindern. Diese letzte Aufgabe siel der Maas-Armee zu, die erstere der III. Armee, von welcher das XI. Armee-Rorps, die württembergische Division und die 6. Ka-vallerie-Division, mit dem V. Armee-Korps und der 2. Kavallerie-Division in Reserve, bei Tagesanbruch auf dem rechten Maasuser an der Straße von Sedan nach Mézières bereit stehen sollten, den auf derselben etwa abmarschirenden Feind energisch anzusallen.

Die Verbindung dieser beiden großartigen Umgehungskolonnen sollten die beiden baperischen Korps längst der Maas von Remilly, Wadelincourt bis Donchery bilden. Die 4. Kavallerie-Division er-hielt den Besehl, den Umgehungskolonnen des linken Flügels der III. Armee zu solgen und ging zunächst nach Donchery auf das rechte Maasuser vor. Von allen Streitkräften der deutschen Armee wurde nur das hinter dem linken Flügel zurückgehaltene VI. Armee-Korps und die 5. Kavallerie-Division nicht zur Schlacht herangezogen, um von Attigny und Semuy etwaigen seindlichen Unternehmungen von Mezières oder Rethel aus entgegentreten zu können oder aber, falls

die französische Armee durch einen Nachtmarsch nach Mezieres abgezogen sein follte, dieselbe anzufallen und zum Stehen zu bringen.

Bergebens sucht man in den zahlreichen französischen Berichten über die Schlacht bei Sedan nach Dispositionen oder Direktiven, welche der Marschall Mac Mahon für den 1. September erlassen; es gewinnt den Anschein, als ob der Marschall außer dem Festhalten der den verschiedenen Korps zugewiesenen Positionen, alles übrige momentanen Entschlüssen und den Entscheidungen an Ort und Stelle habe überlassen wollen.

### Schlacht bei Sedan am 1. September 1870.

Das Höhenterrain bei Seban, welches die französische Armee am 1. September befett hatte und vertheidigte, hat eine Ausbehnung von 1 Meile von Guben nach Norben, höchstens von 1/2 Meile von Westen nach Often, ba es nach Guben spitz ausläuft. Die Festung Seban mit einer kleinen Citabelle an ber Norboftfront liegt in ber Tiefe ber Maasnieberung; auf bem rechten Maasufer erftrectt fie sich nur bis zu bem erften Abhange jener Bohen, auf welche fich bas in ber Schlacht jedoch fast gar nicht zur Geltung tommende alte berschanzte Lager weiter hinaufzieht; auf bem linken Maasufer liegt in einer scharfen Maasserpentine die Vorstadt Torch, welche von einem Brüdentopf auf ber Sehne biefer Serpentine umschlossen ift. Dorf Bazeilles und nordwestlich bavon eine Borftabt Sebans Balan liegen in der Thalniederung; erft nördlich und öftlich von biesen Orten steigt das Terrain allmählich an und erhebt sich nach Norden immer mehr bis zu ben großen Walbstreden ber Arbennen. Often wird bas ftart toupirte Schlachtterrain burch einen von Norben nach Süben streichenben tiefen und schroffen Thaleinschnitt begrenzt, in welchen die Orte Givonne, Daigny, Moncelle liegen, gegen Nordwest durch den Thaleinschnitt des Illybachs, mit den in demfelben liegenden Dörfern Floing und Illy. Auf bem rechten Maas= ufer erstreckt sich von Bazeilles bis Seban eine 2000 Schritt breite Thalnieberung, wohingegen auf dem linken Ufer von Remilly bis Wabelincourt bie bas rechte Ufer weithin bominirenben Soben bis

bicht an die Maas herantreten. Auf dem erhöhten Schlachtterrain ift das Bois de Garenne, welches von Norden nach Guben 3000 Schritt, von Often nach Weften 2000 Schritt Ausbehnung hat und mehrere große lichte Stellen im Innern enthält, von besonderer Bedeutuna.

Die birefte Entfernung von Sedan bis zur belgischen Grenze beträgt 11/2 Meilen.

Die Stellung der französischen Armee, in welcher sie am 1. September gezwungen wurde, stehenben Fußes bie Schlacht anzunehmen, war eine eigenthümliche; fie umgab Geban in einem Bogen in einer Entfernung von 5-6000 Schritt, hatte die Front sowohl nach Suboften und Often, als nach Norden gewendet und zum Centralpunkt die Festung Sedan. Diese an und für sich unbedeutende kleine Feftung, mangelhaft armirt\*), schlecht verproviantirt\*\*), von allen Seiten bominirt und einem vernichtenden Feuer von bem linken Thalrande der Maas ausgesetzt, konnte aber weder in der Schlacht felbst zur Verstärkung der Bertheidigung, noch im Fall einer Rieber= lage als geeigneter Sammelplat, höchstens zur Aufnahme einzelner Haufen von Flüchtlingen, bienen. Die in paffiver Defensivstellung angenommene Schlacht gestattete bem Gegner nach allen Seiten bin volle und freie Bewegung und überließ bemselben alle Vortheile ber Initiative. Bon Hause aus war jebe Rückzugslinie aufgegeben, eine ernste Katastrophe im Fall einer Niederlage baher unvermeidlich.

Den rechten Flügel in ber französischen Aufstellung bilbete bei Bazeilles, Balan und Moncelle bas XII. Korps mit ber Front gegen Suben, welchem das 1. baperische Rorps bereits unmittelbar gegenüberstand. Nördlich davon hatte das I. Korps das Höhenterrain und den Grund bei Givonne und Daigny besetzt; gegen dieses Korps rückte das XII. Armee-Korps und das Garde-Korps vor. Die Bertheidigung des Illyabschnitts gegen Nordwesten war dem VII. Korps und ben beiden Reserve-Ravallerie-Divisionen anvertraut\*\*\*); zum

\*\*) Die Hauptvorräthe an Proviant und Munition für die Armee befanden

fich in Mezieres und waren nur zum Theil nach Sedan herangezogen.

<sup>\*)</sup> Die Festungegeschütze in Seban waren fammtlich glatte, bon geringer Tragweite. Auch war nur ein Theil berfelben auf den Wällen placirt. Einige Geschütze hatten nur 30 Schuß zu verfeuern, andere nur 6.

<sup>\*\*\*)</sup> General Douay hatte icon am Abend bes 31. bem Marichall Mac Mahon gemelbet, daß der Feind bei Donchern Anstalten mache, dort über die Maas zu gehen und um Berftarfung gebeten. Der Marschall versprach für ben

Angriff auf diese Stellung wurde später das XI. und V. Armees Korps mit der 4. und 2. Kavalleries Division disponirt. Als ges meinsame, bald nach allen Seiten verwandte Reserve stand in der Witte der bogenförmigen französischen Ausstellung das V. Korps\*).

Einem Borbrechen aus Sedan gegen Süden war deutscherseits das 2. bayerische Korps und die Korps-Artillerie des 1. und 2. bayerischen Korps entgegengestellt; das IV. Armee-Korps, über welches erst im Lause der Schlacht disponirt wurde, war ansangs als Reserve zurückgehalten, entsandte sodann aber eine Division zur Unterstützung des 1. bayerischen Korps nach Bazeilles und blieb nur mit einer Division bei Mairy in Reserve. Wir sehen also, daß zum Angriff auf die drei Hauptpunkte der seindlichen Schlachtlinie: Bazeilles, den Grund von Givonne und den Floing—Ilheinschnitt deutscherseits überall überlegene, an den beiden letzten Punkten doppelt überlegene Kräfte bestimmt wurden.

### Gröffnung der Schlacht. Bechfel im frangofifden Oberbefehl.

Die Schlacht von Sedan wurde noch vor Tagesanbruch durch das Borgehen des 1. bayerischen Korps (v. d. Tann) zum Angriff auf Bazeilles eröffnet. General v. d. Tann hatte in der Nacht mit seiner Korps-Artillerie, der 1. und einem Theil der 2. Infanteries Brigade das linke Maasufer besetzt behalten, während das Groß des Korps zwischen Kemilly und Angecourt bivonakirte. Er war ers mächtigt, die Begnahme von Bazeilles schon in der Nacht zu verssuchen, um den Feind, dessen Abzug ohne Annahme einer Schlacht man am meisten befürchtete, bis zum Heranrücken der andern Korps fest zu halten.

andern Tag die Brigade L'Abadie des V. Korps nach dem rechten Flügel des VII. Korps zu entsenden, um diesen mit dem linken Flügel des 1. Korps zu verbinden. Am frühen Morgen des 1. September wurde jedoch in der Weise anders disponirt, daß die Brigade L'Abadie aus Sedan nach Cazal als Reserve sür den linken Flügel des des VII. Korps vorrücken, die Brigade Fontanges der Division Lespart des V. Korps dagegen nach dem Bois de Garenne entsandt werden sollte.

<sup>\*)</sup> Dem V. Korps verblieb nach den vorbemerkten Detachirungen am Morgen des 1. September im alten befestigten Lager nur noch die 1. Infanteries Division (Goze), die Brigade Abatucci der 3. Infanteries Division (Guyot de Lespart) und die Reserve-Artillerie.

Um 4 Uhr bes Morgens überschritt daher die Avantgarde, die 1. Infanterie-Brigade (General-Major Dietl), gefolgt von der 2. (General-Major v. Orff) auf den Kriegsbrücken bei Remilly und der Eisenbahnbrücke die Maas und rückte, durch einen dichten Nebel begünstigt, unangefochten bis dicht vor Bazeilles vor. Dieser 1. Infanterie-Division (General-Lieutenant v. Stephan) folgte die 2. (General Graf Pappenheim) über die Pontonbrücke.

Das französische XII. Korps war nach kurzer Nachtruhe gleichsfalls schon um 4 Uhr unter die Waffen getreten, hatte den Marktssleden Bazeilles mit der Marine-Brigade de Pallières besetzt, seine Artillerie auf den Höhen zwischen Bazeilles und Balan auffahren lassen und mit den übrigen Truppen, der andern Marine-Brigade (Reboul) der 3. Division (Wassoigne), der 1. Infanterie-Division (Grandchamp) und der 2. Infanterie-Division (Cacretelle) auf dem Plateau zwischen Moncelle und Fond de Givonne Stellung genomsmen. Das Dorf Moncelle war von der 1. Division zur Sicherung der linken Flanke schwach besetzt.

Die bayerische Avantgarde nahm um ½5 Uhr den Eisenbahnhof südlich von Bazailles, vermochte aber in den stark besetzten und zur Vertheidigung gut vorgerichteten Ort nicht einzudringen. Als der Nebel etwas gewichen\*), eröffneten gegen 6 Uhr sowohl die französischen Batterien bei Bazeilles, als auch die bayerischen auf dem linken Maasuser ein heftiges Feuer, wobei namentlich die 1. bayerische Division, welche ungedeckt gegen Bazailles vorrücken mußte, viel zu leiden hatte.

Schon um ½6 Uhr meldete der Kommandeur des XII. Korps, General Lebrun, dem Marschall Mac Mahon, daß das Gesecht bei Bazeilles große Dimensionen annehme, daß auch jenseits des Gisvonnegrundes sich zahlreiche seindliche Artillerie (vom Sächsischen XII. ArmeesKorps) entwickelte und starte seindliche InfanteriesKolonsnen in nordwestlicher Richtung in Marsch wären. Er bat daher das hinter ihm stehende I. Korps (Ducrot) anzuweisen, ihn erforderlichensfalls zu unterstützen.

Kurz vorher hatte sich Marschall Mac Mahon von Sedan nach dem Gesechtsselde bei Bazeilles begeben, wohin ihm auch der Kaiser bald darauf folgte. Bevor noch der Marschall, welcher verleitet durch

<sup>\*)</sup> Gänzlich wich ber Nebel erft um 8 Uhr und es folgte nun ein heißer, ilberaus schwiller Tag.

seine persönliche Tapferkeit bis in die vorderste Gesechtslinie vorge, ritten war, weitere Besehle ertheilt hatte, wurde er um 7 Uhr west- lich von Moncelle durch einen Granatsplitter so schwer verwundet, daß er den Oberbesehl über die Armee niederlegen und sich nach Sedan zurücktransportiren lassen mußte. Auf dem Wege dahin bezegente er dem Kaiser, der sich in theilnehmendster Weise äußerte und sich sodann auf das Schlachtseld begab.

Die Verwundung des Marschalls Mac Mahon gleich bei Beginn ber Schlacht war für die frangofische Urmee ein um fo unbeilvolleres Ereigniß, als die Truppen großes, unbedingtes Vertrauen in ihn fetten, er aber Niemandem feine eigentlichen Blane für Die nunmehr nicht zu vermeibende Schlacht mitgetheilt, und feine Dispositionen erlassen hatte, so daß also sämmtliche kommandirende Generale ohne alle Kenntnig von der allgemeinen Situation, so wie von den An= und Absichten des Marschalls waren. Obschon es ihm wohl nicht unbefannt sein konnte. bag ber eben erft eingetroffene Beneral v. Wimpffen der ältefte General in der versammelten Armee war, übertrug ber Marschall aus eigener Machtvollkommenheit bem General Ducrot ben Oberbefehl über dieselbe. Der neu ernannte Dberbefehlshaber befand fich aber nicht zur Stelle, fondern bei feinem Korps bei Givonne und konnte baber auch in diesem entschei= benden Augenblick keine Instruktion, ja nicht einmal eine Auskunft von dem verwundeten Marschall erhalten.

Dieser Schritt des Marschalls, den General v. Wimpffen zu übergehen, sollte aber die verderblichsten Folgen für den ganzen Verslauf der Schlacht haben; er führte bald darauf einen abermaligen Wechsel im Kommando herbei, und das war für die Armee um so unsheilvoller, als die beiden auf einander folgenden Leiter der Schlacht von diametral entgegengesetzten strategischen Ansichten ausgingen und jeder die seinige zur Ausführung brachte.

General Ducrot erhielt um 1/28 Uhr bei Givonne, woselbst er Epaulements für die Artillerie des I. Korps bauen ließ, die erste Nachricht von der Verwundung des Marschalls und durch den sich bei ihm meldenden großen Generalstab unter General Faure den Auftrag, das Kommando der Armee zu übernehmen. Sosort nahm er, abweichend von den ihm für die Armee verderblich erscheinenden Anordnungen des Marschalls, seinen alten Plan wieder auf und ersließ den Besehl, daß sich die ganze Armee auf dem Plateau von Ilh konzentriren solle, um sich den Abmarsch nach Mézières zu ers

tämpsen. Zu dem Ende bestimmte er, daß das XII. und I. Korps ihre Stellungen aufgeben und echelonweise vom rechten Flügel ders gestalt zurückgehen sollten, daß Bazeilles zuerst, Givonne zuletzt gesräumt wurde. Alle entbehrlichen Bagagen, so wie die für eine Schlacht nicht ersorderlichen Artilleriefahrzeuge sollten ungesäumt in der Richtung auf Mézières zurückgeschickt werden.\*) General Ducrot wurde in seiner Ansicht, daß die Armee nur noch durch einen schnelsten Abzug nach Westen gerettet werden konnte, dadurch bestärkt, daß ihm von dem Maire von VillerssCernah der Durchmarsch zahlreicher seindlicher Truppen gegen den linken Flügel des I. Korps gemeldet ward, er daher eine Umgehung und Abdrängung von Ilh befürchten mußte.

Die in zweiter Linie stehenden Divisionen L'Berillier und Belle bes I. Korps, welche gleichzeitig mit bem rechten Flügelechelon, ber Marine-Division Wassoigne, zurückgeben sollten, mahrend bie Division Wolff noch Givonne, die Division Lartigue Daigny und bas Borterrain festhielt, traten sofort ben Rückmarsch an. Dagegen erhob General Lebrun Bebenten hinfichts biefer rückgängigen Bewegung und zauderte den Befehl mit der Division Wassoigne auszuführen. Diese Division hatte bisher Bazailles, trot aller wiederholter Angriffe ber durch die 2. Division verstärften 1. Division des 1. Bayerischen Korps standhaft behauptet, General Lebrun wollte baher die augenblicklich errungenen Vortheile nicht aufgeben, zugleich fürchtend, daß bie Rückzugsbewegung mitten im Gefecht seine Truppen bemoralifiren konnte. General Ducrot eilte baber zu Lebrun, fette ihm bie gebieterische Nothwendigkeit der schnellen Ausführung bes Rückmarsches auseinander und befahl schließlich, denselben sofort anzu= Demzufolge begann auch das XII. Korps mit der Division treten. Grandchamp sich brigadeweis in Echelons aus der Stellung bei Bazeilles zurückzuziehen.

Der Kaiser, welcher von Bazeilles nach der Höhe von Moncelle vorgeritten war und die dortige Stellung im heftigsten Feuer besich= tigt hatte,\*\*) kehrte von dort nach Balan zurück. Von hier aus be=

<sup>\*)</sup> So gelang es vielen Administrations, und Artilleriewagen glücklich nach Mézières zu entkommen, als die Straße noch frei war.

<sup>\*\*)</sup> Die Suite des Raisers lockte das feindliche Fener bald auf die Gruppe, bei welcher sich der Raiser befand. Er ließ daher beim weiteren Borreiten den größten Theil seines Gefolges zurückt und hielt über eine Stunde im heftigsten Fener aus. Ein Ordonnanzoffizier wurde ganz in seine Nähe getöbtet.

merkte er zu seinem Erstaunen urplötzlich die retrograden Bewegungen der Truppen, die er kurz vorher noch unerschüttert und in starken Stellungen gesehen hatte; er ließ daher bei dem General Ducrot anfragen, was das zu bedeuten habe, gleichzeitig aber auch hinzussügen, daß er sich in die Anordnungen des Kommandirenden durchsaus nicht einmischen wolle. General Ducrot ließ dem Kaiser antworten: "Der Feind amusirt uns nur bei Bazeilles, bei Ilh werde, nachdem der Feind seine Umgehung vollführt, die eigentliche Schlacht geschlagen werden. Er lasse daher die Rückzugsbewegung in voller Ordnung antreten, um die Armee zu konzentriren." Der Kaiser, ob durch diese Erklärung beruhigt, sei dahin gestellt, blieb seinem Grundsatz des Nichteinmischens getren und ließ General Ducrot gewähren.

Dies war aber nicht bei bem General Wimpffen der Fall, der in der rückgängigen Bewegung des XII. und I. Korps eine für die ganze Armee fo verberbliche und unheilvolle Magregel erblickte, bag er sich, geftütt auf ben friegsministeriellen Befehl zur eventuellen Uebernahme bes Kommandos entschloß, sofort energisch einzuschreiten und der Rückzugsbewegung Halt zu gebieten. Um 9 Uhr Vormittags theilte er bem General Ducrot mit, daß ihm durch ein Schreis ben des Kriegsministers der Oberbefehl für den Fall übertragen worden sei, daß bem Marschall Mac Mahon ein Ungliich widerfahren follte; indem er es fich vorbehalte, nach der Schlacht mit dem General noch weitere mündliche Rücksprache zu nehmen, könne er bas Aufgeben ber Stellung Bazeilles-Givonne in einem Augenblick, wo ber Feind hier keine Fortschritte mache, nicht gutheißen und habe baher die sich zurückziehende Division Grandchamp des XII. Korps wieder vorgefandt. Unter schmeichelhaften Ausbrücken über die Kriegs= erfahrung bes General Ducrot wurde berfelbe zugleich aufgefordert, mit bem I. Korps die zugewiesene Gefechtslinie bei Givonne zu halten und das XII. Korps lebhaft zu unterftüten.

General Ducrot begab sich nach Empfang dieses unerwarteten Schreibens sofort zu dem General v. Wimpffen; er erklärte demsselben, daß er sich seinem Besehle unterordnen wolle, bemerkte aber zugleich, daß er den Feind und dessen Absichten besser zu kennen glaube und beschwor ihn im Namen des Wohls der Armee, die Rückzugsbewegung weiter fortsetzen zu lassen, da bereits nach zwei Stunden dies nicht mehr möglich sein würde. Zur Bestätigung seiner Besürchtung, daß das I. Korps auf seinem linken Flügel bald umsgangen sein würde, theilte er dem General v. Wimpssen das Schreis

District

ben des Maires von Villers-Cernay hinsichts des Durchmarsches starker seindlicher Massen mit. Alles umsonst; der neue Oberbesehls-haber beharrt bei seiner entgegengesetzen Ansicht, sieht die Nothwen-digkeit eines Kückzugs nicht ein, da sich das XII. Korps im Vortheil befände, welches letztere der anwesende General Lebrun bestätigt; er betont es, daß dem VII. Korps nur seindliche Kavallerie gegensüberstehe, die General Donay aufhalten werde, während das XII. und I. Korps Alles ekrasiren könne, was der Feind diesen beiden Korps gegenübergestellt.

General Ducrot mußte sich fügen und die beiden Divisionen seines Korps, welche den Rückmarsch angetreten hatten, umkehren lassen, so daß, da auch die Division Grandchamp inzwischen wieder zum XII. Korps gestoßen war, zwischen 9 und 10 Uhr das I. und XII. Korps ihre alten Stellungen wieder einnahmen. Dem Kaiser, welcher den, auch ihm ganz unerwartet gekommenen neuen Wechsel im Ober-Rommando nur ungern sah, sprach General v. Wimpssen bei einer kurz darauf erfolgenden gelegentlichen Begegnung bei Balan die seste Zuversicht aus, den dem XII. Korps gegenüberstehenden Feind binnen zwei Stunden in die Maas zurückwersen zu können.

Während der neue Oberbefehlshaber der französischen Armee sich diesen Illusionen hingab und von einem Offensivstoß gegen Often einen entscheidenden Sieg erhoffte, hatten die deutschen Heeresabtheisungen ihren Vormarsch rastlos fortgesetzt, um die französische Armee auf beiden Flügeln zu umgarnen; mit mächtigen Schritten nahte die Stunde, welche der französischen Armee alle Rückzugsstraßen abschneis den und derselben alle und jede Hoffnung eines Durchbruchs nach Osten, Westen und nach Norden unwiederbringlich nehmen sollte.

Der schwankende Oberbefehl in der französischen Armee, die vielen sich völlig widersprechenden Befehle und die daraus resultirenden nutzlosen Hins und Hermärsche mußten aber unter den Truppen ein allgemeines Gefühl der Unsicherheit über ihre Lage hervorrusen, ihre Energie lähmen und zuletzt jeden Besehl verspottende Unordsnungen einreißen lassen.

Die verschiedenen Korps der Maas- und dritten Armee hatten, den Dispositionen entsprechend, am frühen Morgen, zum Theil schon mitten in der Nacht, den Marsch angetreten. Da es sich auf dem linken Flügel der III. Armee ergab, daß die Straße von Sedan nach Mézières über St. Menges frei von seindlichen Truppen war, der Feind daher voraussichtlich mit allen seinen Kräften bei Sedan

die Schlacht erwartete, erging vom Ober-Kommando der III. Armee um 7 Uhr früh der Befehl an das XI. Armee-Korps, den Marsch über den Brignebach sortzusetzen, rechts zu schwenken und sich um die Maasdiegung herum auf St. Menges zu dirigiren; dieser entsscheidenden Bewegung zur vollen Einschließung des Feindes auch nach Westen hin, sollte das V. Armee-Korps und die 4. Kavallerie-Divission folgen.

Gleichzeitig wurde befohlen, daß die 3. Division des 2. Bayerischen Korps zur eventuellen Unterstützung des 1. Bayerischen Korps beim Angriff auf Bazeilles nach Remilly abrücken und die 4. Divission des 2. Bayerischen Korps bei Wadelincourt eine Aufstellung gegen Sedan nehmen sollte.

Der Kronprinz von Preußen verließ sein Hauptquartier Chemerh schon um 4 Uhr Morgens und begab sich mit seinem Stabe nach einer Bergkuppe bei Chateau Donchern, hart südlich von Donchern, von wo aus der größte Theil des Schlachtfeldes auf dem linken Flügel zu übersehen war, daher denn auch diese, den Verfolg und die Leitung der Operationen der III. Armee gleich begünstigende Stellung vom Ober-Kommando derselben während des größten Theils des Schlachtverlaufs beibehalten wurde.

Der König, welcher gleichfalls früh Morgens 4 Uhr aus seinem Hauptquartier Bendresse aufgebrochen war, wählte seinen Standpunkt zur Oberleitung der Schlacht um 8 Uhr Morgens etwas östlich von dem Punkte, wo sich der Kronprinz aufgestellt hatte, auf einer dominirenden Anhöhe von Frénois gegen Torch zu und verblieb ebenfalls auf dieser, einen weiten Ueberblick über das gesammte Schlachtseld gestattenden Anhöhe während der ganzen Schlacht.

Durch die Beibehaltung sester Standpunkte des Oberfeldherrn und des Besehlshabers der III. Armee am Schlachttage des 1. September wurde der große Vortheil erreicht, daß alle Meldungen von beiden Flügeln der Armee nach einem bestimmten Punkt dirigirt werden und daher möglichst schnell an das Ober-Kommando gelangen konnten.

Der Kronprinz von Sachsen folgte den Vorwärtsbewegungen der Maas-Armee unmittelbar.

# Der rechte Flügel der deutschen Armee bis 10 Uhr Bormittags. Rampf um Bazeilles und bei la Moncelle.

Der Rampf um Bazeilles, am frühen Morgen bei bichtem Nebel begonnen, müthete ununterbrochen fort. Die Avantgarde der 1. baperischen Division, allmählich verstärkt durch das Gros dieser Division, bemnächst auch durch die eintreffende 2. Division, drang von bem Gisenbahnhofe in den Marktflecken ein; die baperischen Truppen fließen hier aber auf einen so energischen und tapfern Widerstand ber frangösischen Marinesoldaten, daß sie zweimal burch die Offensivvor= stöße des Feindes gezwungen wurden, den Ort wieder zu räumen. Die Einwohner von Bazeilles, fogar fanatisirte Frauen, betheiligten sich nicht nur an dem Kampf, indem sie aus den Häusern und Rellern auf die vordringenden Bayern schoffen, sondern auch mit bestialischer Wuth an den verwundet zurückgelassenen bayerischen Soldaten die Die bayerischen Truppen wurden größten Schandthaten verübten. dadurch auch ihrerseits zu grenzenloser Erbitterung aufgestachelt, so daß kein Pardon mehr gegeben und mit schonungsloser Strenge gegen alle Einwohner verfahren wurde, welche man mit den Waffen in der Hand ober bei Ausübung von Scheuflichkeiten gegen die Berwundeten betraf. Schon am Abend bes 31. August war Bazeilles von ben baberischen Batterien am linken Maasufer heftig beschoffen worden, fo daß in der Racht hohe Flammen= und Rauchfäulen aus dem un= glückseligen Orte emporstiegen. Auch am 1. September Morgens wurde lange Zeit das Feuer der baperischen Batterien auf Bazeilles konzentrirt, wodurch neue Feuersbrünfte und Berftorungen herbeige= Der Rampf innerhalb bes Ortes gestaltete sich bei führt wurden. ber gleich großen Tapferkeit und Erbitterung, mit ber auf beiben Seiten gefämpft wurde, fehr bald zu einem mahren Bernichtungs= Baus für Baus, Strafe für Strafe mußte von ben Bapern erstürmt und genommen werden; aus einigen dieser massiven und stark besetzten Häuser gelang es nur dadurch den Feind zu vertreiben, daß baperische Pioniere von Seitenstraßen aus die Hinterwände einschlugen und Brandfackeln in bas Innere hineinwarfen.

Seit 7 Uhr befand sich die gesammte 1. bayerische Division (General-Lieutenant v. Stephan) im Dorfgesecht engagirt; von 9 Uhr an trafen auch nach und nach die vordersten Infanterie-Regimenter

der 2. Division (General der Infanterie v. Hartmann) ein, die sich sofort am Häuser= und Straßenkampf betheiligten.

Trotz aller Tapferkeit und aller unbeugsamen Energie der baherisschen Truppen wogte der Kampf in Bazeilles fast 6 Stunden hin und her, da von beiden Seiten stets wieder frische oder doch ausgesruhte Kräfte und neue Verstärkungen in das wirre Kampfgewühl hinseingeworfen wurden. Erst um 10 Uhr hatten sich die Bayern unter schweren Verlusten (an 2000 Mann) den vollen Besitz von Bazeilles erstritten; der in dem fast gänzlich niedergebrannten Orte erlöschende Kampf setze sich aber in den nördlich unmittelbar angrenzenden Gärten mit gleicher Hestigkeit fort, da der Feind hier aufs Neue Stand hielt und das start koupirte Terrain hartnäckig vertheidigte.

Bazeilles selbst war gänzlich zerstört und bildete nur noch große Schutthaufen; aber auch aus diesen sielen noch immer einzelne heimstücksische Schüsse auf die Krankenträger, welche Berwundete zurückstransportirten, so daß die aufgebrachten bayerischen Soldaten noch mehrere Exekutionen auf frischer That vollssühren mußten\*).

### Gingreifen des XII. Armee-Korps bei La Moncelle und Daigny.

Um 6½ Uhr hatte rechts von den Bayern auch die Avantsgarde des XII. Armee-Korps bei La Moncelle in den Kampf gegen das französische XII. Korps mit eingegriffen und dadurch den Bayern

<sup>\*)</sup> Die Borgänge in Bazeilles und die gänzliche Zerstörung des Ortes gaben unmittelbar nach der Schlacht bei Sedan, französischen, ja selbst englischen Zeitungen die Beranlassung die "Brutalität der Bahern" in sittlicher Entrüstung zu brandmarken, und die Zerstörung des Orts als einen unzurechtfertigenden Rachealt zu bezeichnen.

So viel Gräuel aber anch bei dem erbitterten Kampfe in Bazeilles im Einzelnen verübt sein mögen, so steht unzweiselhaft fest, daß dieselben durch die fanatische und bestialische Betheiligung der Einwohner am Kampfe selbst herbeigesührt worden sind. Die Zerstörung von Bazeilles war aber ferner kein Racheakt, sondern die natürliche Folge eines heftigen sechsstündigen Kampfes im Innern des Orts und einer vielstündigen Beschießung mit Granaten.

Wie sehr aber die Borgänge in Bazeilles in der ersten Zeit der leidenschaftslichsten Erregung übertrieben worden sind, geht daraus schlagend hervor, daß nach einer amtlichen Erklärung des Maires von Bazeilles im Juni 1871, welche General v. d. Tann veröffentlichte, am 31. August und 1. September 1870 von den 2048 Einwohnern des Orts im Ganzen nur 39 Personen umgekommen sind, darunter verbrannt und erstickt: 2 bettlägerige Frauen, 3 Männer und 3 Kinder, getöbtet und verwundet 1 Frau und 30 Männer.

eine wesentliche Erleichterung verschafft, da nun General Lebrun mit seinem Korps nach zwei Seiten Front machen mußte.

Die Avantgarde der bei Douzy bivonakirenden 24. Infanterie= Division, welche aus den zunächst dieses Orts lagernden Truppen unter dem Befehl des General-Majors v. Schulz zusammengestellt wurde (1. und 3. Bataillon Regiments Nr. 107, Regiment Nr. 105, Jäger-Bataillon Nr. 13, 1 Estabron 2. Reiter-Regiments, 1 leichte Batterie) setzte sich um 5 Uhr in Marsch, gefolgt von dem Gros (Regiment Nr. 104, Jäger-Bataillon Nr. 12) 3 Estadrons 2. Reiter-Regiments, 3 Batterien. Um den Marsch zu erleichtern und zu beschleunigen, war an sämmtliche Fußtruppen des XII. Armee-Korps ber Befehl ergangen, die Tornister abzulegen. Die sächsische Avant= garde verfolgte die Chausse bis la Rulle, schwenkte dann rechts ab nach Lamécourt und wandte sich sodann auf das im Grunde liegende Dorf la Moncelle, welches von der Spitze um 61/4 Uhr erreicht wurde. Das Dorf war durch Abtheilungen eines Regiments ber Division Grandchamp bes XII. frangösischen Korps besetzt, murde aber nur schwach vertheidigt und nach kurzem Widerstande von 3 fächsischen Kompagnien genommen. Dabei gelang es zweien dieser Kompagnien (ber 11. und 12. des Regiments Nr. 107) die Brude über ben Givonnebach zu überschreiten und sich gegen 7 Uhr in ben Besitz einiger jenseits ber Brude gelegenen Bauser zu feten, eine gleichsam als Brückenkopf vorgeschobene Position, welche diese beiden Rompagnien unter ben schwierigsten Verhältniffen brei Stunden gegen die sich immer wieder erneuernden Angriffe des Feindes behaupteten.

Gleichzeitig mit dem Eindringen in la Moncelle suhr auf der Höhe des östlichen Thalrandes die leichte Avantgarden-Batterie auf und eröffnete ihr Feuer gegen die auf den Anhöhen westlich des Grundes bemerkbaren langen Linien des Feindes.\*) Dieser, im ersten Moment sichtlich überrascht, erholte sich bald von seinem Erschrecken und ließ, der leichten sächsischen Batterie gegenüber auf 1800 Schritt Entsernung, 5 Batterien auffahren, in deren heftigem Feuer die sächsische Batterie jedoch über eine halbe Stunde unerschrocken auß-harrte, die um 63/4 Uhr die drei andern Batterien der Divisions- Artislerie herbeikamen, um die genommene Bosition zu behaupten.

<sup>\*)</sup> Höchst wahrscheinlich ist Marschall Mac Mahon durch einen Granatenssplitter dieser sächsischen Batterie (4. leichte Batterie, Premier-Lieutenant v. Krecker) verwundet worden.

Inzwischen trafen auch die anderen Regimenter der 24. Infanteries Division vor la Moncelle ein und wurden zur Deckung der rechten Flanke gegen Daigny verwandt, von wo aus die Franzosen bald nach 7 Uhr zwei heftige Offensivstöße mit Zuaven und Turkos, begleitet von Artislerie, jedoch ohne Erfolg vollführten. Es waren dies Truppen des französischen I. Korps. General Ducrot hatte am Morgen des 1. September die Division Lartigue über den Grund von Daigny vorgeschoben, um das Bois Chevalier zu besetzen. Als aber die Spiten diefer Division am Walde anlangten, fanden sie die Lisiere besselben bereits von sächsischen Truppen besetzt. Namentlich mar es die Brigade Fraboulet, welche jenseits des Grundes von Daigny mit gäher Ausdauer, aber auch unter schweren Verluften fämpfte. Raum vom Bois Chevalier bis zum Grunde war vom fächfischen Regiment Nr. 107 in einer einzigen dichten Plankerlinie befett; gegen diese großartige Schützenlinie erfolgten in der Zeit von 7 bis gegen 10 Uhr wiederholte Offensivvorstöße des Feindes, die aber sämmtlich burch vernichtendes Feuer zurückgewiesen wurden.

Die östlich von la Moncelle aufgefahrenen Batterien der 24. Division wurden um  $7^3/4$  Uhr von den vordersten Abtheilungen der sächsischen Korps-Artillerie (3 Batterien) auf dem rechten Flügel und etwas später durch 2 bayerische Batterien auf dem linken Flügel versstärkt. Dem Feuer dieser 9 Batterien gelang es um  $8^1/4$  Uhr das der seindlichen gegenüberstehenden Artillerie dergestalt zu dämpsen, daß dieselbe etwa 300 Schritt zurückgehen mußte. Aus dieser neuen Ausstellung eröffneten die französischen Batterien das Feuer mit ersneuter Heftigkeit; es wurde daher auch die letzte Abtheilung der sächsischen Korps-Artillerie (4 Batterien) in die Gesechtslinie vorgezogen.

Nachdem um  $8^{1}/4$  Uhr auch das vorletzte Regiment des Gros der 24. Division auf dem rechten Flügel dieser imposanten Artilleries linie eingetroffen war\*), sühlte man sich stark genug, zur Offenstive gegen Daigny überzugehen. Unter Führung des Obersten v. Elterlein drang die vorderste Linie, 3 Infanteries Bataillone und 1 Jägers Bataillon, langsam aber stetig gegen den Thalrand von

<sup>\*)</sup> Das Regiment Nr. 106, welcher in Folge einer Irrung in der Befehlsertheilung den Marschbefehl zu spät erhalten hatte, traf erst um 10½ Uhr auf
dem Schlachtfelbe ein und wurde hinter dem rechten Flitgel der 24. Division als
Reserve aufgestellt.

Daigny vor, während 4 Infanterie-Bataillone und 1 Jäger-Bataillon zur Reserve am Bois Chevalier stehen blieben. Nachdem bei diesem Vorgehen dem Feinde 3 Geschütze und 3 Mitrailleusen genommen, wurde nach halbstündigem Dorfgesecht, wobei 200 Zuaven und Turkos gesangen genommen wurden, um  $9^{1/2}$  Uhr Daigny der französischen Infanterie-Brigade Fraboulet definitiv entrissen.

Die Munition der im Feuer stehenden sächsischen Abtheilungen war fast vollständig verbraucht, ein weiteres Vordringen weder bei la Moncelle, noch bei Daigny augenblicklich aussührbar. Es trat daher eine Gesechtspause ein, während welcher die 24. Infanteries Division in ihrer siegreich eroberten Position Daigny—la Moncelle stehen blieb. Bald nach 10 Uhr traten nunmehr aber auch die preus sischen Gardes Batterien mit dem rechten Flügel der 24. Division in unmittelbare Verbindung, wodurch eine Gefährdung des rechten Flügels dieser Division vollständig beseitigt wurde.

## Die 23. Infanterie-Division des XII. Armee-Korps und das Gesecht bei Schloß Monvillé.

Die 23. Division war um 5 Uhr aus ihren Bivouaks bei Tetaigne und Euilly aufgebrochen und erreichte mit ber Tête um 8 Uhr die Brude von Dougy, die 46. Brigade voran, die 45. dahinter. Nach der Disposition sollte die Division der 24. Division folgen; als sie aber auf ber Chaussee nach Bazeilles mit ber Spite um 83/4 Uhr la Rulle erreicht hatte, ging ihr vom fächsischen General= Rommando, in Folge eines Ansuchens des bei Bazeilles tampfenden 1. baperischen Korps, der Befehl zu, mit der Tetenbrigade (46. Brigabe, Regimenter Dr. 102 und 103) sofort in die Lücke zwischen Bazeilles und la Moncelle einzurücken und ben Feind über ben Givonnebach zurückzuwerfen. Es erschien dies um so nothwendiger, als die Franzosen noch im Besitz des größeren Theils des nordöstlich von Bazeilles gelegenen Schlofparks von Monville waren und hier mit dem 2. bayerischen Jäger-Bataillon ein noch unentschiedenes Gefecht führten; von hier aus bedrohten fie namentlich den linken Flügel ber auf den Höhen bei la Moncelle aufgefahrenen bayerischen und fächsischen Batterien und bereiteten benfelben durch Infanteriefener namhafte Berlufte.

Da die Gefahr nahe lag, daß der Feind auf diesem Punkt durchbrechen könnte, waren in diese bedrohte Gegend bereits Seitens des 1. baperischen Korps das 2. Bataillon 1. Infanterie-Regiments und Abtheilungen des 10. Infanterie-Regiments entsandt worden, welche sich, da sie zu schwach waren, um das ganze vorliegende Terrain vom Feinde zu säubern, in den Gärten und hinter den Hecken zwischen Monvillé und sa Moncelle, wie in diesem Dorfe selbst, einsgenistet hatten. Bon diesen Abtheilungen wurden auch die beiden baperischen Batterien, wie bereits erwähnt, nach dem linken Flügel der sächsischen Artillerielinie bei sa Moncelle detachirt.

Die 46. Infanterie Brigade (Oberft v. Sendlitz) langte um 9 Uhr bei Bazeilles an, in bem Moment als ein heftiger Offensiv= ftoß ber Franzosen die bort fechtenden Babern hart bebrängte. besondere war es das von Mauern, Hohlwegen, Büschen, Heden und sumpfigen Graben ftart burchschnittene Terrain zwischen Bazeilles und bem Park von Monvillé, in welchem Abtheilungen ber Divisionen Grandchamp und Waffoigne des XII. Korps vorzubringen versuchten. Die sächsische Silfe erschien baber im erwünschten Augenblick. Bataillone bes Regiments Nr. 102 warfen sich in ben Raum zwischen Bazeilles und den Park von Monville und es gelang um 91/4 Uhr diesen Bataillonen im Berein mit den Bayern, den Feind sowohl aus dem Schlofpart von Bazeilles, als auch aus den Gemufe= und Obstgarten des Schlosses von Monvillé zu vertreiben. Das 4. Marine-Infanterie-Regiment und bas französische 22. Linien-Regiment, ber 3. resp. 1. Division bes Lebrun'schen Korps angehörenb, die sich hier auf das Tapferste geschlagen hatten, nahmen indeß 250 Schritt weiter rudwärts in ben mit bichten Beden abgegrenzten Garten unmittelbar nördlich von Bazeilles eine neue Aufftellung. Bald nachher, etwa um 91/2 Uhr, waren auch 2 Bataillone des Regiments Mr. 103\*) ber 46. Brigade auf bem rechten Flügel ber Gefechtslinie eingetroffen, von benen bas eine in ben Obstgärten bes Schloffes Monvillé, bas andere zum Schutz ber Artillerielinie hinter bem linken Flügel aufgestellt wurde.

Um 10 Uhr versuchte der Feind einen letzten energischen Vorsstoß zwischen Monvillé und Moncelle hindurch gegen den linken Flügel der bayerisch-sächsischen Artillerie. Die französischen Abtheilungen drangen in so entschiedener Weise vor, daß die beiden bayerischen Batterien des äußersten linken Flügels sich zu einer rückgängigen Be-

<sup>\*)</sup> Ein Bataillon biefes Regiments war am 30. August in Stenay zurückgelaffen worden.

wegung gezwungen sahen und die zunächst stehende sächsische Batterie zu ihrer Selbstvertheidigung mit Kartätschen seuern mußte. Der seindliche Angriff scheiterte jedoch zuletzt an dem konzentrirten Feuer der benachbarten Batterien und der in Wirksamkeit tretenden Insansteriebedeckungen. Der Kommandeur der 23. Insanterie Division, Oberst v. Montde, ordnete nunmehr an, daß die kompagnieweise sechtenden beiden Bedeckungsbataillone (die ersten Bataillone der Resgimenter Nr. 102 und 103) dem Feinde unmittelbar solgen sollten und dirigirte sie den Hang himmter dis in die bisher vom Feinde standhaft behauptete Thalsoble, woselbst sie sich nunmehr sestiseten.

Zur Sicherung der von der 46. Infanterie-Brigade und den Bapern gewonnenen Position wurden links von der sächsischen Korps- Artillerie noch 2 Batterien der 23. Infanterie-Division bei Monvillé aufgefahren und von der seit  $9^3/4$  Uhr bei sa Kulle stehenden, die Hauptreserve des XII. Armee-Korps bildenden 45. Infanterie-Brigade 2 Bataillone des Schützen-Megiments Nr. 108 bis hinter Monvillé als Spezialreserve vorgezogen.

Rurz nach 10 Uhr war auf diese Weise das ganze Thal des Bazeillebachs dis hinauf nach Daigny mit allen darin gelegenen Ortsschaften im Besitz der Bayern und Sachsen. Durch das verheerende Feuer der 13 sächsischen und 2 bayerischen Batterien auf dem Oststhalrande des Grundes war die französische Artillerie jenseits des Bachs derart niedergekämpst, daß sie genöthigt wurde, in eine weiter gegen Balan zu gelegene Aufstellung zurückzugehen. Es war mitshin auf diesem Theile des Schlachtseldes auch die letzte Gesahr eines seindlichen Durchbruchs glücklich abgewendet, um so mehr als inzwischen auch das Gardekorps weiter nördlich in Thätigkeit getreten war und entschiedene Fortschritte gegen das I. französische Korps gezmacht hatte.

#### Gingreifen des Garde-Rorps bei Gibonne.

Das Garde-Korps hatte am 31. August in einem bis in die Nacht hinein andauernden, überaus anstrengenden Marsch mit den Avantgarden seiner beiden Infanterie Divisionen die Gegend von Pouru St. Remy und Pouru aux Bois erreicht, während das Gros derselben bei Carignan und nördlich davon Halt gemacht hatte. In Folge des am frühen Morgen des 1. September im Hauptquartier Carignan eintreffenden Besehls zum Vormarsch, trat das Gardes Korps denselben um 5 Uhr an und zwar in zwei getrennten Dis

visions-Kolonnen. Die rechte Kolonne, die 1. Garde Infanteries Division, gefolgt von der Korps-Artillerie und der Garde-Kavalleries Division, wurde auf Villers Cernan, die linke, die 2. Garde-Instanteries-Division, auf Francheval dirigirt. In der Höhe von Franscheval wurde ein kurzer Halt gemacht und beschloß hier der kommans dirende General, Prinz von Württemberg, nach Lage der obwaltens den Verhältnisse die Umgehung noch weiter rechts auszudehnen, um den Feind von der belgischen Grenze abzudrängen. Die 1. Garde-Division sollte auf Givonne und dann weiter in der Richtung auf Fleigneux vorgehen, die 2. Garde-Division, so wie die Korps-Artillerie und die Garde-Kavallerie-Division dieser Umgehungsbewegung solgen.

Bei Villers = Cernay erfolgte der erfte Zusammenftoß mit bem Feinde; die Avantgarbe der 1. Garde-Division (Oberst v. Papstein mit bem Garde-Füsilier-Regiment) vertrieb hier frangosische Schützen aus einem Gehölz und verfolgte ben fliehenden Feind bis auf die nach bem Givonnebach abfallenden Böhen. Unter dem Schutz der Avantgarde fuhr die Divisions-Artislerie auf der Givonne gegenüberliegenben Höhe auf. Bald barauf langte auch die Korps-Artillerie hier an und nahm ihre Aufstellung auf dem rechten Flügel der Divifions-Artillerie. Tropbem, daß alle diese Batterien im heftigften feind= lichen Feuer abproten mußten, eröffneten sie ihr Feuer schnell, aber kaltblütig und mit großer Präzision. Der Kommandeur der Korps= Artillerie, Oberft v. Scherbening, ftarb hier ben Helbentob inmitten einer seiner Batterien. Jenseits des Givonnegrundes zeigten sich eine bedeutende feindliche Kavalleriemasse und zahlreiche Trains; sie boten ber Garde-Artillerie ein erwünschtes Ziel bar; kaum waren aber die ersten Granaten in die Reiter= und Wagen-Rolonnen eingeschlagen, als die ganze Maffe in wilder Flucht nach allen Seiten auseinander= ftäubte, überall Spuren einer nicht zu bewältigenden Panik zurücklaffend \*).

<sup>\*)</sup> Nach französischen Berichten verschwand die Ravallerie-Brigade Septeuil, zur Kavallerie-Division des I. Korps gehörend, mit 1 reitenden Batterie des Borsmittags vom Schlachtfelde und entkam nach der belgischen Grenze. Höchst wahrsscheinlich ist es diese Kavallerie-Brigade gewesen, welche bei Givonne durch Granatenseuer in die Flucht getrieben wurde und von Givonne nördlich den Weg nach Belgien in dem Givonnethal unaushaltsam weiter verfolgte.

Auch das 3. Zonaven-Regiment, zur Brigade Fraboulet der 4. Infanteries Division des 1. Korps gehörend, rettete sich nach Belgien. Nach heftigen Kämpfen auf dem linken Ufer des Givonnebachs und starten Verlusten auf Givonne zurücks

Inzwischen hatte auch die 2. Garde-Infanterie-Division den Höhenkamm östlich des Givonnebachs erreicht und war auch die Garde-Ravallerie-Division daselbst angelangt, erstere wurde links, letztere rechts der 1. Garde-Division aufgestellt. Die Kavallerie erhielt den Auftrag durch weitere Umgehung dem Feinde einen Rückzug nach Belgien abzuschneiden und die Verbindung mit der von Westen vor-rückenden III. Armee aufzusuchen.

Da links vom Garbe-Korps ber Kampf bes fächsischen Armee-Korps bei Daigny nach 9 Uhr noch nicht entschieden war, wurde die 2. Garbe-Divifion beordert zur Unterstützung der fampfenden fachfischen Truppen in süblicher Richtung vorzugehen. General v. Budritty ließ bemzufolge die 4. Garbe-Infanterie-Brigade (General v. Berger) gegen die nördlich von Daigny gelegene Schlucht vorrücken und die Divisions-Artillerie gegen Daigny auffahren, um sowohl das Dorf felbst, als die jenseits des Givonnegrundes aufgestellte feindliche Artillerie unter Feuer zu nehmen. Die 3. Garde-Brigade wurde an ber sublichen Spite bes Wäldchens öftlich von Givonne, welches bie 1. Garde-Division besetzt hatte, als Reserve zurnickgehalten. gleicher Zeit, um 1/210 Uhr, nahmen die sächsischen Truppen, unter= stütt durch das Feuer der 4. Garde-Brigade und der Divisions= Artillerie der 2. Garde-Division das Dorf Daigny, und die Avant= garde der 1. Garde-Division eroberte mit stürmender Hand 7 Ge= schütze und 3 Mitrailleusen, beren Bedienungsmannschaften theils ge= töbtet waren, theils gefangen genommen wurden. Givonne wurde von der Avantgarde, obschon sich das feindliche Feuer von allen Seiten auf bas Dorf konzentrirte, ftandhaft gehalten.

Der Angriff und die Wegnahme der beiden Dörfer Daigny und Givonne fällt in die Zeit, in welcher auf Befehl des General Ducrot (s. S. 456) das XII. und I. Korps mit mehreren Divisionen ihres zweiten Treffens den Rückmarsch auf Ilh angetreten hatten. Daraus wird es erklärlich, daß General Ducrot in beiden Orten nur starke Arrieregarden zurückließ und, vielleicht auch beirrt durch das Einsgreisen des Generals v. Wimpsfen, nicht die erforderliche Energie in dem Festhalten der früher von Marschall Mac Mahon und jetzt von

geworfen, schlug es die Straße nach Bouillon ein, passirte die belgische Grenze, entschlüpfte aber dem belgischen Grenzkordon wieder und erreichte Rocrop, von wo aus es später nach Paris gelangte.

dem General v. Wimpffen für äußerst wichtig gehaltenen Position am Givonnegrunde entwickelte.

Als in Folge bes positiven Besehls des Generals v. Wimpffen das XII. und I. Korps seine alten Stellungen wieder einnahmen, hatten sich die preußischen Garden, die Sachsen und die Bayern in dem Thalgrunde der Givonne bereits dergestalt sestgesetzt, daß sie nicht mehr darauß zu verjagen waren. Die Franzosen mußten sich damit begnügen Ausstellung auf den Anhöhen des rechten Thalrandes zu nehmen, hinter der Artillerielinie die Insanterie massirt auf der Erde liegend; hier wurden sie aber nicht nur von der weitüberlegenen preußischen, sächsischen und einem Theil der bayerischen Artillerie wirksamst beschossen, sondern erhielten auch, namentlich auf ihrem rechten Flügel Flankenseuer von den auf dem linken Maasuser aufgestellten bayerischen Batterien. Die französischen Berluste durch das seindliche Artillerieseuer steigerten sich daher von Stunde zu Stunde und trugen nicht wenig dazu bei, die Truppen aufs Tiesste zu ersschüttern.

Der Kaiser Napoleon hatte sich nach 10 Uhr vom Schlachtselbe über Balan nach Sedan zurück begeben, angeblich, um mit dem verswundeten Marschall Mac Mahon mündliche Rücksprache zu nehmen, vielleicht auch weil er körperlich und geistig erschöpft war und sich auf dem Schlachtselbe gänzlich bei Seite gesetz sah\*).

General v. Wimpffen begab sich zum VII. Korps und überszeugte sich bald davon, daß die Artisleriebarriere, welche der Feind gegen Westen vorgelegt, undurchdringlich sei. Angesichts der schweren Berluste, welche das VII. Korps erlitten, scheint er hier auf jede Siegeshoffnung verzichtet und von da an nur danach getrachtet zu haben, die Positionen seiner Armee bis zur Nacht zu halten, um alss dann irgendwo durchzubrechen.

#### Das IV. Armee-Rorps und das 2. baherische Korps bis 10 Uhr.

Das IV. Armee-Korps war aus seinen Bivouaks westlich von Mouzon mit der 7. Division nach Mairy marschirt, um hier eine

<sup>\*)</sup> Auf dem Wege nach Sedan mußte sich der Kaiser bereits durch fliehende Truppen hindurcharbeiten, die alle der Festung zuströmten und diese überstüllten. Feindliche Granaten fielen in großer Menge in die vollgestopsten Straßen und vermehrten die in Sedan herrschende Verwirrung. Als der Kaiser die Festung erreichte, platte eine Granate wenige Schritte von ihm und tödtete zwei Pferde.

Reserve der Maas-Armee zu bilden, wogegen die 8. Division mit der Korps-Artislerie, wie befohlen, nach Remilly abrückte, um das 1. bayerische Korps bei Bazeilles, wenn es erforderlich, unterstützen zu können.

Das 2. baherische Korps war um 4 Uhr von Raucourt aufge brochen, um an der Maas, Sedan gegenüber Stellung zu nehmen, die 3. Division (General-Lieutenant v. Walther) bei Wadelincourt, die Korps-Artillerie westlich dieses Dorses auf einer Terrasse des Abhangs zur Maas, die 4. Division\*) (General-Lieutenant Graf Bothmer) bei Frénois.

Nach 7 Uhr rückte auf Befehl des Kronprinzen von Preußen die 3. Division zur Unterstützung des 1. baherischen Korps nach Remilly ab, und die 4. Division übernahm allein die Beobachtung von Sesdan, sowie den Schutz der auf dem linken Maasufer aufgefahrenen baherischen Batterien. Die 7. Infanteries Brigade (General v. Thiereck) wurde dei Wadelincourt, die 8. (General v. Maillinger) dei Frénois aufgestellt, welches letztere Dorf zur Vertheidigung eingerichtet worden war. Die Divisions-Artillerie suhr neben der Korps-Artillerie auf dem Terrassenabhang auf.

## Vormarich des linken Flügels der deutschen Armee bis 10 Uhr Vormittags.

Das an die Spitze der III. Armee vorgeschobene XI. Armees Korps hatte am Nachmittage des 31. August zur Besetzung von Donchery das Infanteries Regiment Nr. 87, die 2. Eskadron des Husarens Nr. 14 und eine schwere Batterie auf das rechte Maasuser übergehen lassen. Der Nest der 21. Division bezog Bisvouaks nördlich von Chevenges mit Vorposten gegen Sedan, die 22. Division desgleichen nordöstlich dieses Orts, indem sie jedoch die 43. Infanteries Brigade mit 2 Eskadrons des Husaren-Negiments Nr. 13 und zwei schweren Batterien auf die Höhen südlich von Frénois vorgeschoben hatte. Die Führung des Korps hatte, da General-Lieutenant v. Vose von seinen Wunden noch nicht hergestellt

<sup>\*)</sup> Die bayerische 4. Infanterie-Division war bei Sedan nicht in voller Stärke, da das Infanterie-Regiment Nr. 9 und 1 schwere Batterie zur Einsschließung von Toul detachirt war. Sie zählte daher nur 8 Infanterie-, 3 Jäger-Bataillone, 3 Batterien und 1 Chenanzleger-Regiment.

war, General-Lieutenant v. Gersdorff und dessen Division (22) General-Major v. Schkopp übernommen.

Die 21. Division kommandirte General-Lieutenant v. Schacht= meber.

Mit Rücksicht auf die bevorstehende Ueberschreitung der Maas von dem gesammten Armee-Korps war durch das Pionier-Bataillon Nr. 11 sofort eine zweite Brücke, circa 1000 Schritt westlich von Donchern bei Auberge de Conde hergestellt worden.

Der mit Sehnsucht erwartete Befehl jum Vormarsch am 1. September, um bem Feinde ben Weg nach Megieres zu verlegen, traf Nachts 12 Uhr ein; sofort wurde der Aufbruch bes ganzen Um 53/4 Uhr am Morgen bes 1. Sep= Korps angeordnet. tember stand das Korps bereits jenseits der Maas nördlich von Donchery zu beiben Seiten ber Strafe nach Brigne aur Bois, die 21. Division\*) öftlich, die 22. Division westlich derfelben. Um 6 Uhr wurde ber Vormarsch nach ber Straße Seban-Brigne aux Bois-Mezières angetreten und zwar in 3 Brigade-Rolonnen, die 41. Brigade rechts längst ber Maas über Montimont, die 42. Brigade, gefolgt von der Korps-Artillerie, über Briancourt, die 43. Brigabe auf bem linken Flügel birekt auf Brigne aux Bois; jeber dieser Kolonnen waren 2 Eskadrons und 2 Batterien zugetheilt, die 44. Brigade, über welche sich ber kommandirende General bie Dis= position vorbehalten hatte, folgte auf Briancourt. Während dieses Vormarsches traf um 7 Uhr ber Befehl des Kronprinzen von Preußen ein, mit bem XI. Armee-Rorps rechts zu schwenken und über St. Menges in ben Ruden bes anscheinend in öftlicher Richtung vorgehenden Feindes, bem Kanonendonner entgegenmarschirend, vorzu-Gleichzeitig erfolgte die Benachrichtigung, daß das V. Armee= rücken. Rorps ben Befehl erhalten hätte, diefer Bewegung links als Unterftugung zu folgen. Bu biefer Zeit hatten die beiben Rolonnen rechts und im Centrum mit ihren Teten Montimont und Briancourt erreicht, während die Avantgarde der linken Flügel-Rolonne erft bei Marancourt eingetroffen war und ihren Marsch auf Brigne aux Bois fortsetzte. Es wurde sofort ber Befehl zur Rechtsschwenkung bes Korps ertheilt, welcher die 43. Brigade auf dem linken Flügel aber

<sup>\*)</sup> Bon der 21. Division waren das Infanterie-Regiment Nr. 80 und 2 Kompagnien Jäger beim Passiren der Brücken über die Maas durch Truppentheise bes V. Armee-Korps abgeschnitten worden.

erst erreichte, als beren Tete bereits in Brigne aux Bois eingetroffen war und ber Avantgarbe ber 41. Brigade auf bem rechten Flügel erft zuging, als bieselbe bereits in ber Richtung auf Bosseval weiter vorgerückt war. General-Lieutenant v. Gersborff führte die Truppen seines Korps, die 41., 42. und 44. Brigade, über Montimont und um den scharfen Bogen der Maastrümmung herum, in der Richtung auf ben von Sedan her erschallenden Kanonendonner vor, da ber herschende Rebel keine weite Umsicht gestattete. Die 43. Brigade und ein Theil ber Avantgarde ber 41. Brigade, welche wie er= wähnt den Befehl zum Rechtsabmarich erft erhalten, nachdem fie in der ursprünglich befohlenen Marschrichtung bereits sehr weit vorgerückt waren, wurden, als sie die neue Marschdirektion nahmen, von ben inzwischen eingetroffenen Marschkolonnen bes V. Armee-Korps abgeschnitten, so daß diese Truppentheile erft gegen 12 Uhr das Defilee bei St. Albert paffiren fonnten.

Um 81/4 Uhr Vormittags stießen die Teten der Avantgarde bes XI. Armee-Rorps auf die Patrouillen der bei St. Menges und ben anliegenden Söhen ftehenden feindlichen Borpoften, die auf Floing und Fleigneur zurückgingen. Diese Truppen gehörten zur Brigabe Guiomar der 1. Division des VII. Korps, welche Brigade General Douay bis gegen St. Menges vorpoussirt hatte. Es wurden nun= mehr bas Dorf St. Menges und die südöstlich bavon gelegenen Höhen durch die Infanterie besetzt und ein Bataillon auf der Strafe von St. Albert nach Floing vorgeschoben. Dadurch wurde bas De= bouchiren aus bem engen Strafen-Defilee bei St. Albert, welches fämmtliche Truppen des XI. und V. Armee-Korps paffiren mußten, gesichert und konnten nunmehr die Batterien ber Divisions= und Korps-Artillerie, welche hinter bem ersten Bataillon bes Gros marschirten, je nach ihrem Eintreffen nach und nach auf die Böhen öftlich von St. Menges in Position gebracht werben. Sie eröffneten unge= fäumt ihr Feuer gegen die feindliche Stellung auf ben Böhen von Floing, besonders in der Richtung auf das Bois de Garenne und Ilh zu. Der rechte Flügel der Artilleriestellung des V. Armee= Korps lehnte sich an das auf ber Höhe südöstlich von St. Menges gelegene mit einer fteinernen Mauer umgebene und ftart mit Infanterie besetzte Wäldchen. Auf bem linken Flügel ber Artillerie bes XI. Armee-Korps rückten nach und nach auch die auf dem Schlacht= felbe eintreffenden Batterien bes V. Armee-Rorps ein, so baß sich eine formidable Geschützlinie bilbete, welche ein gefangener französischer Offizier mit bem Ausbruck "5 Kilometer Artillerie" bezeichnete.

Nach der Artillerie bebouchirten zunächst die übrigen Truppen der 41. und 42. Brigade, sodann auch die 44. Brigade aus dem Defilee von St. Albert. Ein Theil der beiden ersteren Brigaden wurde auf den linken Flügel zur Deckung der Artillerie dirigirt, während der Rest derselben und die 44. Brigade an die Höhe westelich von St. Albert herangezogen wurde.

Auf ber ganzen Artillerielinie entspann sich ein sehr lebhafter Geschützfampf, ber mit mehr ober weniger Heftigfeit wohl an 3 Stunden andauerte und von der preußischen Artillerie mit Rube und Kaltblütigkeit, von ber an Bahl und Werth schwächern französischen Artillerie mit hingebender Aufopferung\*) und wahrer Todesverachtung durchgeführt wurde. Das französische VII. Korps hatte auf dem nach St. Menges fteil abfallenden welligen Hochplateau \*\*) zwischen bem Ralvarienberge bei Illy und bem Dorfe Floing eine an und für sich fehr ftarte Stellung genommen, welche mit ben auf beiben Flügeln baftionsartig vorspringenden Dörfern Illy und Floing einer Feftungs= front glich, bor ber fich ein 200 Schritt breites Wiesenthal mit einem 5 Schritt breiten und 3 Fuß tiefen Bach hinzog. In der Mitte dieser Linie befand sich eine 150 Jug hohe isolirte Bergfuppe, welche auf ihrem Südabfall treffliche Dedung barbot. Gine doppelte Reihe von Schützengräben in ben bas Dorf Floing bominirenden Beinbergen flantirte wirtsamst diese Auppe von rückwärts her, so daß sie bie Bedeutung eines vorgeschobenen Ravelins gewann.

Die französische Infanterie und Kavallerie des VII. Armees Korps und die Reserve-Kavallerie-Divisionen Bonnemain und Margueritte hatte sich in den Terrainfalten, die Infanterie zum Theil in Schützengräben, möglichst verdeckt aufgestellt und hielt sich noch gänzelich passiv, erlitt jedoch trotzem durch Artillerieseuer große, sich häussende Verluste. Das Bois de Garenne, hinter dem rechten Flügel der Stellung, war stark mit Truppen besetzt, um die Verbindung mit dem I. Korps zu sichern. Zunächst hatte das V. Korps die Brigade

<sup>\*) 2</sup> Batterien des VII. Korps wurden beim Abproten dergestalt mit Feuer itberschüttet, daß sie sofort zurückgenommen werden mußten, einen Theil ihres Materials und der Bedienungsmannschaften auf dem Platze zurücklassend.

<sup>\*\*)</sup> Das Plateau wird von den Franzosen plateau d'Algérie genannt und war das Uebungsterrain der Garnison von Sedan.

Fontanges bahin birigiren müssen, später wurde auch die Brigade Maussion der Division l'Abadie dieses Korps, welche zur Unterstützung des linken Flügels des VII. Korps bei Cazal aufgestellt gewesen war, nach dem Walde geschickt, sowie auch Truppentheile des I. Korps, so daß sich in demselben ein buntes Gemisch von Infanterie dreier Armee-Korps, außerdem auch Artillerie und in einer Lichtung mitten im Walde Kavallerie befand. Auf diesen dicht vollgepfropften Wald richtete sich hauptsächlich das Feuer der preußischen Batterien des XI. und V. Armee-Korps in wahrhaft vernichtender Weise. Die französischen Truppen, hier zur Unthätigkeit verdammt, erlitten viele Berluste, ohne dem Feinde irgendwie Abbruch thun zu können, denn jede an dem Waldrande auffahrende Batterie wurde sehr bald durch das überlegene seindliche konzentrische Feuer zum Schweigen gebracht.

General v. Wimpffen hatte sich, nachbem er bem XII. und I. Korps befohlen, ihre alten Stellungen bei Bazeilles und Givonne wieder einzunehmen und diese zu halten, zum VII. Korps begeben und überzeugte sich hier fehr bald, welcher großen Gefahr biefes Korps sich hier gegenüber befand. Seine turz vorher noch gehegten Sieges= und Durchbrnchshoffnungen schwanden blitschnell und sein einziger Wunsch beschränkte sich nunmehr barauf, mit seiner Armee ben Anprall des Feindes von zwei Seiten bis zur eintretenden Dim= telheit widerstehen zu konnen, um sobann mit der Armee ober einem Theil berfelben auf irgend einem Bunkte burchzubrechen. Auch General Ducrot war, um sich von der Lage der Dinge beim VII. Korps zu überzeugen, borthin geeilt und traf hier mit General v. Wimpffen zusammen. General Douay hatte kurz vorher dem General Wimpffen bringende Vorstellungen gemacht, auf seinem rechten Flügel vor Allem das Plateau bei Illy burch Verstärkungen sicher zu stellen, weil, wenn dieses Plateau vom Feinde genommen, die ganze Stellung bes VII. Korps unhaltbar werde. General v. Wimpffen hatte ihm zugesagt, eine Berftärkung bei Iln burch bas I. Korps anzuordnen. Als nun General Ducrot persönlich eintraf, forderte ihn General v. Wimpffen auf, alle nur irgend aufzutreibenden Streitfrafte zu fammeln und nach bem Plateau von Illy vorzuschicken, gleichzeitig auch, bas Rommando auf biesem Theil bes Schlachtfelbes zu über= General v. Wimpffen selbst begab sich wieder zur Ostfront seiner Schlachtlinie, die schon jett die eigenthümliche Form angenommen hatte, daß die beiben Hälften seiner Armee auf zwei gesonderten Schlachtfelbern Rücken gegen Rücken den Feind und beffen weit überlegene Artillerie zu bekämpfen hatten.

Das preußische V. Armee = Rorps (General = Lieutenant v. Kirchbach) war in seinen Bivouaks und Kantonnements, die sich von Bulfon nordwärts bis gegen Chevenges erftrecten, um Mitter= nacht allarmirt worden und trat noch in der Nacht seinen Vormarsch nach Donchern an, an ber Spite die 10. Infanterie-Division (querft die 19. Infanterie-Brigade, bann die Artillerie und die 20. Infanterie-Brigabe), gefolgt von ber Korps-Artillerie und ber 9. Infanterie-Nachbem von 51/2 Uhr Morgens an die Maas bei Don-Division. dern überschritten, erreichte die an der Tete der langen Marschfolonne marschirende 19. Infanterie-Brigade (Oberft v. Henning, Grenadier-Regiment Nr. 6, Infanterie-Regiment Nr. 46) um 81/2 Uhr Brigne aux Bois und verfolgte fobann rechts schwenkend die Chauffee nach Mördlich des Maasbogens wurde um 91/2 Uhr ein kurzer Halt gemacht, um die Artillerie vorzulaffen, welche nach bem linken Flügel der Geschützaufstellung des XI. Armee-Korps schnell vorgeschickt wurde und unter dem alleinigen Schutz des Dragoner-Regi= ments Mr. 14 auffuhr. Die 19. Infanterie-Brigabe umging St. Menges nördlich und wurde als Bebeckung ber Artillerielinie hinter berfelben in einer Thalfentung aufgestellt, nachdem sie zwei Bataillone gur Besetzung von St. Menges betaschirt hatte, wohin auch bas Jäger-Bataillon Nr. 5 geschickt worden war. Die Deckung ber linken Flanke ber Artillerielinie übernahmen einige Rompagnien bes Regiments Rr. 82, (vom XI. Armee-Rorps), das 4. Dragoner-Regiment (vom V. Armee-Rorps), das 14. Husaren-Regiment (der 4. Ravallerie-Division) und das 14. Dragoner-Regiment, im Ganzen 10 Die 20. Infanterie = Brigade und die 9. Infanteries Estadrons. Division waren noch auf bem Marsch und zum Theil weit zurück; die erste wurde auf Fleigneux dirigirt, die letzte dazu bestimmt, die Reserve zu bilden. Die einzelnen Brigaden schwenkten, hinter ber Artillerielinie angelangt, nach und nach rechts ein.

So waren um 10 Uhr außer der Artillerie von dem XI. Armees Korps nur erst 3, von dem V. Armees Korps nur 1 Brigade im Ganzen mithin zwei Infanteries Divisionen auf dem Schlachtfelde eingestroffen. Wäre der 3 Divisionen starke Feind zwischen 9 und 10 Uhr energisch offensiv vorgegangen, so wäre es vielleicht möglich gewesen die preußischen Teten in das Defilee von St. Albert zurückzuwerfen und das Absahren der Artillerielinie zu erzwingen, was auf den

Gang der ganzen Schlacht und die Entwickelung der auf einer Straße marschirenden preußischen Marschkolonnen von entscheidendem Einfluß gewesen sein würde.

Die 4. Kavallerie-Division hatte sich um 6½ Uhr bei Frénois versammelt, marschirte nach Donchern, passürte die Maas und nahm, weitere Besehle erwartend, nördlich dieses Orts Aufstellung in einer Waldparzelle bei Serisontaine, wo sie bis 2½ Uhr halten blieb. Die beiden Divisionsbatterien wurden rechts nach einer Anhöhe an der Maas vorgeschickt und beschossen von hier aus den bei Floing stehenden Feind in der Flanke auf 4,500 Schritt; um den Geschützen die auf diese weite Entsernung ersorderliche Elevation zu geben, mußten die Lasseten in die Erde gegraben werden.

Die württembergische Division überschritt um 6 Uhr Morgens die Maas bei Nouvion und erreichte mit der Spite um 9 Uhr Viviers au Court, woselbst die Division nach der ersten Disposition Stellung nehmen sollte, um einem Ausfall aus Mézières entgegentreten zu können. Hier erhielt aber General Rieutenant v. Obernitz den Befehl mit der Division östlich nach Brigne aux Bois zu rücken, um nach dem Rechtsabmarsch des XI. und V. Armees Korps die Straße nach Donchern zu decken. Ein zweiter, um  $10^{1/2}$  Uhr anlangender Besehl bestimmte, daß die württembergische Division zur Sicherstellung dieses überaus wichtigen Uebergangspunkts nach Donchern zurückgehen und hier Ausstellung nehmen sollte.

Die 2. Kavallerie Division, bei Tagesanbruch von Chateau la Cassine aufgebrochen, überschritt die Maas bei Nouvion und nahm gegen 11 Uhr bei Brigne Meuse Stellung als Rückhalt der württemsbergischen Division.

## Der rechte Flügel der deutschen Armee von 10 Uhr Bormittags bis 4 Uhr Nachmittags.

Alls das Garde-Rorps auf dem äußersten rechten Flügel durch den dumpfen Donner des von Illy her ertönenden Geschützseuers die Gewißheit erhielt, daß die Umgehungskolonnen auf dem linken Flügel in die Gesechtsstellung eingerückt waren, wurde die Garde-Kavallerie-Division beordert, vorzugehen, um den Truppen der III. Armee die Hand zu bieten. Die Garde-Artillerie unter dem General Prinzen zu Hohenlohe erneuerte mit verdoppelter Energie ihr Feuer auf die sich zeigenden und alsbald auseinanderstäubenden, französischen Rose

### Stellungen bei Sedan um 10 Uhr Bormittag.

(Der Maafftab ift berfelbe wie auf ber Specialfarte.)

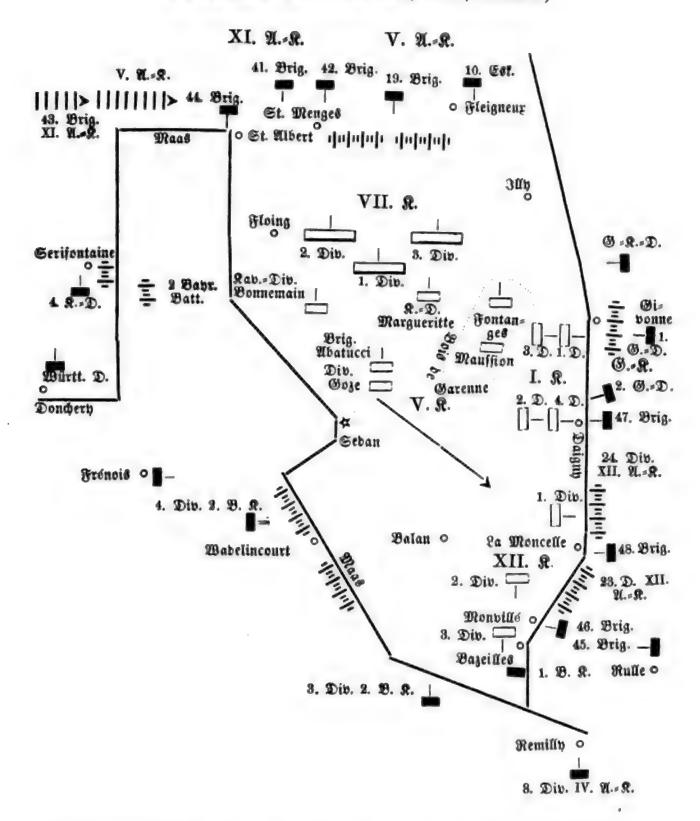

Lonnen, namentlich aber auch auf das Bois de Garenne. Vereinzelte Vorstöße des Feindes scheiterten an dem wohlgezielten Artisleries und Infanterieseuer. Die vorstürmenden Franzosen wurden immer wieder in den verderbenschwangeren Feuerkessel zurückgeworfen. Allmählig verstummte das seindliche Geschützseuer immer mehr und schwanden für die GardesArtislerie geeignete Zielobjekte. Prinz August von

Württemberg befahl baher, daß die gesammte Garde-Artillerie öftlich von Givonne auf dem Abhange der bortigen Höhen vereinigt werben follte, um in einer großen Batterie bas Bois be Garenne unter noch wirksameres und tongentrirtes Feuer zu nehmen. Bergebens versuchten einzelne Rolonnen aus bem Walbe vorzubrechen; mit Granaten überschüttet, mußten fie nach bemfelben zurüchweichen, fanden nunmehr aber auch innerhalb beffelben feine Sicherung mehr, ba ber Wald von Norden her durch die Batterien der III. Armee, von Often burch die Garde-Batterien wirksamft beschoffen murbe. war auch ber Moment gekommen, wo die 1. Garbe-Infanterie-Division von Givonne aus weiter vorgeben konnte. Die Avantgarbe erklomm bie noch vom Feinde befetten Boben; bas Garbe-Jager-Bataillon näherte sich unbemerkt einer französischen Abtheilung bis auf größte Nähe; als diese nunmehr vorbrach, wurde sie burch bie nicht fehlenden Rugeln ber Garbe-Jäger schnell niebergemäht.

General Lieutenant v. Pape ging nunmehr mit der 1. Garde-Infanterie-Division in der Richtung auf den Wald von Garenne vor, eine Unmasse Gefangener machend, die in einzelnen Hausen umherirrten und sich meist ohne allen Widerstand ergaben.

Der Wald von Garenne war vom Feinde noch start besetzt; die 1. Garde-Division wandte sich daher mehr nördlich in der Richtung auf Ily, dem Feinde jede Möglichkeit benehmend, sich nach der belgischen Grenze durchzuschlagen. Da inzwischen auch Truppen des XI. Armee-Rorps in Ily eingetroffen, war um 3 Uhr nunmehr die unmittelbare Verbindung mit der III. Armee hergestellt und der die französische Armee umgebende Feuerkreis vollständig geschlossen. Die 2. Garde-Infanterie-Division wurde noch in ihrer Stellung bei Daigny zurückgehalten, folgte der 1. Garde-Division erst um 4 Uhr, passirte das Givonne-Desilee bei Givonne und marschirte gleichfalls auf Ily.

Das XII. Armee-Korps und das 1. baherische Korps, nachdem es sich in Daigny, la Moncelle und Bazeilles sestgesetzt gingen nach 10 Uhr auf der ganzen Linie zur Offensive über. Bon Monville gingen 11 sächsische Kompagnien, untermischt mit bayerischen Abtheilungen, gegen den noch von den Franzosen hartnäckig behaupteten Abschnitt in den Gärten nördlich von Bazeilles vor und warsen diesselben sowohl aus dieser, als einer zweiten Stellung, worauf sich der Feind um  $10^{1/2}$  Uhr gänzlich auf Balan zurückzog und nur nördlich dieses Dorses seine Artisterie gegen die verlorene Position wirken ließ. Da nunmehr auf dem linken Flügel das ganze Terrain die Balan

pagnien, welche sich von la Moncelle keilartig auf der Straße nach Balan vorgeschoben hatten, Hilfe gebracht werden. Dem allgemeinen Impulse solgend, gingen von la Moncelle 1 bayerische und 3 sächsische Rompagnien über die heftig bestrichene Bachbrücke zum Sturmangriff gegen die von Zuaven und Turkos start besetzte Höhe vor. Unter großen Berlusten durch Chassepot= und Mitrailleusenseuer gelang es auch hier, wirksam unterstützt durch das Artillerieseuer, den drei Gesgenstöße vollsührenden Feind zurückzuwersen und schließlich die Höhe zu gewinnen. Eine französische Mitrailleusen=Batterie hatte dis zuletzt den Thalausgang tapfer vertheidigt, mußte sich dann aber unter Zurücklassung einer Mitrailleuse zurückziehen. Auch siel ein stehengebliebenes französisches Geschütz in die Hände der Sachsen.

Durch alle die langanhaltenden Kämpfe waren die sächsischen und baherischen Abtheilungen bergestalt durch einander gekommen, daß zunächst an ein Sammeln und Ordnen derselben gedacht werden mußte. Gleichzeitig wurde die noch in Reserve bei la Rulle stehende 45. Infanterie-Brigade an den linken Flügel der Artillerielinie vorgezogen und der Besehl ertheilt an der Parkmauer von Monville

Rothbrücken herzustellen.

Das General-Rommando der Maas-Armee hatte schon um SUhr Morgens von Mairy aus den Besehl erlassen, daß, sobald der Absschnitt Daigny—Givonne genommen, das Garde-Korps auswärts nach Fleigneux, das XII. Armee-Rorps auf Ilh in die Flanke und den Rücken des Feindes vorrücken solle. Um diese Bewegung der beiden Korps in der linken Flanke zu decken, war General v. d. Tann zusgleich ersucht worden, über Daigny vorzugehen und das Bois de Garenne zu besetzen.

Dieser Armeebesehl erwies sich aber, als nunmehr der Moment zur Aussührung besselben gekommen war, als unaussührbar. Das 1. baperische Korps war nach 6 stündigem blutigen Kingen um und bei Bazeilles so sehr erschöpft, daß es zu seiner ihm zunächst vorsliegenden Aufgabe gegen Balan der Unterstützung dringend bedurste, sich mithin auf einen Borstoß gegen den noch stark beseizten Wald von Garenne nicht einlassen konnte. Die im Thalgrunde bei Monsvillé nunmehr konzentrirte 23. Division hatte um 11 Uhr den Bessehl des General-Kommandos erhalten, in der Richtung auf Ilh vorzugehen und war im Begriff abzumarschiren, als der bei la Monscelle kommandirende baperische General bringende Vorstellungen erhob,

da sich seine Truppen total verschossen hätten und er daher sürchten müsse, die eben eroberte Position bei einem neuen Borstoß des Feinsdes nicht halten zu können. General v. Montbe einigte sich daher mit dem bayerischen Kommandeur dahin, daß er den Abmarsch seiner Division einstweisen noch einstellen und bis  $12^{1/2}$  Uhr die Behauptung der Stellung bei sa Moncelle übernehmen wolse, bis die bei Remilly als Reserve stehende 8. Infanterie-Division des IV. Armee-Korps herangekommen sei, um die Stellung bei sa Moncelle einzunehmen.

Das General-Rommando, mit dieser Maßregel einverstanden, befahl um 12 Uhr, daß die 23. Infanterie-Division ihren Vormarsch auf Ilh über Daigny nehmen und bis zu letzterem Ort im Thalgrunde marschiren sollte.

Als sich um 12½ Uhr die ersten Spitzen der 8. Division bei Bazeilles zeigten (Regiment Nr. 71) trat bie 23. Division ihren Abmarsch, die 45. Brigade im tiefen bewaldeten Thalgrunde in einer langen Kolonne auf dem Wege am westlichen Ufer, die 44. Brigade über petite Moncelle, auf bem öftlichen Ufer an, in ber linken Flanke burch bas Schützenregiment und 2 Batterien gebeckt. Die Tete ber 45. Brigade erreichte um 1 Uhr unangefochten Daigny, die Brigade hatte jedoch, da sich über ihren Sauptern die Beschoffe ber beiben fich beschießenden Artillerielinien freuzten und die zu furzgebenden französischen Geschosse in das Thal einschlugen, mehrfache Berlufte zu erleiben. Daigny war von einem fächfischen Jäger-Bataillon und baperischen Abtheilungen, die dicht dabei liegende Fabrik, sowie Sanbes, vom Garbeschützen-Bataillon besett; hinter Hanbes ftanden bas Garbe-Grenadier-Regiment Glisabeth, weiter zurück die übrigen Truppen ber 2. Garde-Division. Die Bange auf dem westlichen Thalrande waren noch keineswegs ganglich vom Feinde gefäubert; auf bem engen Thalwege von Daigny und Givonne, ben bie 45. Brigade weiter verfolgen wollte, stieß die Tete plotlich auf einen ftarken Baufen versprengter französischer Infanterie, so daß die Brigade sich genöthigt fah, auf das linke Ufer überzugehen und drei Grenadier-Bataillone gegen die Höhen auf bem rechten vorzuschicken, um die hier einem verzweifelten Wiberstand leistenden Zuaven zu vertreiben. Buaben wurden nach der unbewaldeten Höhe zurückgeworfen und als sie hier anlangten, von ber Garbe-Artillerie als willfommene Beute Die 3 fächsischen Grenadier-Bataillone erftiegen ben Böbenrand; nachdem das 1. Bataillon des Leib-Grenadier-Regiments hier 2 Mitrailleusen mit stürmender Hand genommen, gaben sich zwei

französische Bataillone gefangen. Der äußerste linke Flügel ber fächsischen Bataillone brang bis Fond bi Givonne vor und niftete sich hier ein. Das Gros ber 45. Brigade trat nunmehr um 21/4 Uhr ben Beitermarsch wieber an, überschritt bas Defilee von Givonne und erftieg hinter ben Truppen ber 1. Garde-Division, die wie vorerwähnt, sich mehr rechts gezogen hatte, ben Höhenrand von Givonne, wobei sich noch eine Menge Franzosen freiwillig gefangen gaben. Der kommandirende General des XII. Armee-Rorps, Bring Georg von Sachsen, welcher ber 45. Brigade bis auf die Sohe von Givonne gefolgt war, ordnete an, daß biefe Brigabe bie Sicherung bes Defileeaufgangs übernehmen follte, mahrend bie 46. Brigade und bie 24. Division vom Ober-Rommando der Maas-Armee den Befehl erhalten hatte dieffeits des Defilees von Givonne flehen zu bleiben. burch ben Rückzug bes Feindes auf Seban im Gefecht eingetretene Ruhepause erlanbte es der 45. Brigade sich auf den Höhen über Givonne regelrecht zu formiren und die ihr zugetheilten 4 Batterien zu beiben Seiten ber Strafe zwischen ber Brigabe aufzustellen.

Das 1. bayerische Korps bei Bazeilles wurde um 11 Uhr auf dem rechten Flügel durch die 8. Infanterie=Division des IV. Armee=Korps, auf dem linken durch die 3. Division des 2. bayerischen Korps verstärkt, so daß General v. d. Tann nun=mehr von Bazeilles weiter gegen Balan vorgehen konnte. In diesem von dichten Hecken und hohen Mauern umschlossenen Ort hatten sich die Reste des französischen Korps, unterstützt durch eine dahin detachirte Brigade des I. Korps\*) sestgesetzt. General v. d. Tann rückte mit der 1. und 4. Brigade seines Korps, rechts die 8. Insanterie=Division, links die 3. bayerische Division dis in eine Stellung östlich von Balan vor und ließ 6 Batterien auffahren, um den etwaigen Bersuch eines seindlichen Durchbruchs zu vereiteln.

Schon jett war die Lage der Franzosen auf ihrem ganzen rechten Flügel, dessen Gesammt-Kommando General v. Wimpssen übernommen, eine trostlose geworden. Das auf 2 Divisionen reducirte I. Korps\*\*)

<sup>\*)</sup> Die Brigade Carteret ber 3. Division (Lhériller), welche schon am Morgen nach Balan betachirt worden war.

<sup>\*\*)</sup> General Ducrot beorderte, wie wir später sehen werden, die Divisionen Bellé und Lhériller nach Norden zur Sicherung des Plateaus von Illy; es blieben daher in der gegen Osten gewendeten Front nur die Divisionen Wolff und Lartigues, beide start zusammengeschmolzen, stehen.

hatte sich nach starten Berlusten nach bem Bois de Garenne zurückziehen müssen und war hier einem von allen Seiten hereinbrechenden Granatseuer ausgesett. Das XII. Korps und die Brigade Carteret hielten sich noch in Balan, hart vor Sedan; ihre einzelnen Borstöße schlugen sehl; selbst aus Balan wurden die französischen Truppen momentan durch die 3. baherische Division vertrieben, eroberten den Ort aber wieder. Das französische XII. Korps war durch schwere Berluste, einzelne Marine-Regimenter hatten 1/s ihrer Offiziere versloren, erschlittert und durch den seit dem frühen Morgen sortwüthenben, sast ununterbrochenen Kampf aufs Aeußerste ermattet. Muthslosische machte sich in allen Theilen der französischen Truppen geltend und große, ungeordnete Hausen verließen das Schlachtseld, um sich nach Sedan zu klüchten\*), wo die Unordnung und Berwirrung mit jeder Minute stieg.

Auch Balan ging für die Franzosen dauernd verloren. Die 3. bayerische Infanterie-Division, welche auf dem linken Flügel des 1. bayerischen Korps gegen Balan dirigirt wurde, nahm den Ort nach erbittertem Häuser- und Straßenkampf, bei welchem sich die Einswohner gleichfalls betheiligten, und in welchem die bayerischen Truppen 1/8 ihrer Offiziere und 1/5 ihrer Mannschaft einbüßten. Die Franzosen zogen sich nach tapferem Widerstande nach Sedan zurück.

General v. Wimpffen hatte bei ber traurigen Lage der Dinge jede Hoffnung aufgegeben, sich bis zur Nacht halten zu können; er wollte daher einen Bersuch machen mit dem XII., I. und V. Korps gegen Osten durchzubrechen, um wenigstens einen Theil der Armee und den Kaiser nach Montmédy zu retten\*\*). Um 1½ Uhr theilte der General dem Kaiser seine Absicht, durchzubrechen, mit und fors derte den Kaiser, der noch in Sedan weilte, schriftlich auf, sich in die Mitte der Truppen zu begeben, welche es sich zur Ehre gereichen lassen würden, ihm den Weg frei zu machen. Der Kaiser erhielt dies Schreiben erst um 2 Uhr, war aber nicht gewillt, das Leben vieler

<sup>\*)</sup> Auf Anordnung des General Lebrun wurden die Festungsthore von Seban geschlossen, um den Strom der Flüchtlinge aufzuhalten; diese überkletterten aber die Wälle auf Leitern und Strickleitern, um dennoch in das Innere der Festung, oft mit Lebensgefahr, zu gelangen.

<sup>\*\*)</sup> Auch das VII. Korps follte als Arrieregarde diefer Bewegung folgen. General Douan antwortete aber dem General Wimpffen, er habe nur 3 Brigaden, sei hart bedrängt fast ohne Munition, tonne daher nichts weiter thun, als sich in Ordnung auf Sedan zuruckziehen.

Soldaten zu opfern, um seine Person zu retten und lehnte baber bas Anerbieten ab. Bergebens hatte General v. Wimpffen eine Stunde auf Antwort gewartet, während die Gefahr mit jeder Minute wuchs und sich die Verluste burch bas feinbliche Artilleriefeuer immer mehr steigerten. Dazu tam, bag es ihm an Generalftabsoffizieren und Abjutanten zur Ueberbringung ber Befehle ganglich mangelte. Mit Mühe und Noth brachte er 5-6000 Mann (ben Rest ber Division Wassoigne, Zuaven-Bataillone und bas 47. Linien-Regiment) zusammen, mit denen er sich zunächst gegen die Höhen von Givonne wandte, in der Erwartung in dieser Richtung sich mit den andern fechtenben Divisionen und ber schon am Morgen vorbeorderten Division Goze bes V. Korps\*) vereinigen zu können. Die Erwartung schlug fehl, er stieß auf keine französischen Truppen, die sich sämmtlich bereits zurückgezogen hatten. Die Truppen ber Durchbruchskolonnen brangen bis auf die Bobe bes Givonnethals vor, stiegen aber westlich von Givonne auf die hier aufgestellte fächsische 45. Infanterie-Brigabe, welche sich sofort in Gefechtstellung entwickelte und das Schützen-Regiment in die feindliche linke Flanke entfandte. Durch den Angriff dieses Regiments, insbesondere aber auch burch bas Feuer ber Divisions= und Korps = Artillerie, sowie einiger reitenden Garbe= Batterien, welche sich auf bem rechten Flügel der 45. Brigade postirt hatten, wurde nach halbstündigem Rampfe ber Angriff ber Durch= bruchstolonne abgeschlagen und bamit auf diesem Theile bes Schlachtfeldes der lette Widerstand der Franzosen gebrochen.

General v. Wimpffen hatte sich während dieses Gesechts sür seine Person nach Balan begeben, in der Hoffnung, hier die übrigen Truppen des XII. und V. Korps aufzusinden. Als er (es war gegen 4 Uhr) daselbst anlangte, sand er auch Balan bereits geräumt, da sich General Lebrun mit dem Rest seines Korps nach Sedan zu-rückgezogen hatte. Einsam und verlassen, von allen Truppen entsblößt, hielt er vor dem weit geöffneten Festungsthore, das nach Bas

<sup>\*)</sup> Die Division Goze des V. Korps wurde Bormittags zur Unterstützung des I. Korps, zunächst nach dem Bois de Garenne vorbeordert. Später ging sie gegen den Givonnegrund vor und führte hier zwischen Daigny und sa Moncelle ein sehr hitziges Gesecht gegen die sächsischen und baverischen Truppen. Als die übrigen französischen Truppen rechts und links nach und nach zurückwichen, mußte auch die Division Goze sich auf Sedan zurückziehen. Die Trümmer erreichten um 4 Uhr Sedan.

lan führt und es blieb ihm nichts übrig, als sich gleichfalls verzweifelnden Herzens in die Festung zurückzuziehen.

#### Der linke Flügel der deutschen Armee von 10 Uhr Bormittags bis 4 Uhr Nachmittags.

Das XI. und V. Armee-Korps. Nachdem um 11 Uhr Vormittags die nur aus dem Infanterie-Regiment Nr. 83 bestehende 44. Infanterie-Brigade\*) des XI. Armee-Korps das Defilee von St. Albert paffirt und öftlich biefes Gehöfts aufmarschirt mar, befahl General-Lieutenant v. Gersborff, mit 2 Bataillonen biefes Regiments bas Dorf Floing zu nehmen, während bas britte Bataillon zur Bebedung ber Artillerie zurückgehalten werben sollte. Gleichzeitig gingen auch die von ber 19. Infanterie-Brigade des V. Armee-Korps nach St. Menges betachirten beiben Bataillone (1. und 2.) bes Infanterie-Regiments Mr. 46 von dort aus gegen Floing vor. Im Berein mit bem bereits bis in die ersten Baufer vorgedrungenen Fufilier-Bataillon bes Infanterie-Regiments Nr. 87 wurde bas Dorf burch diese 4 Bataillone im erften Anlauf genommen. In dem niedrig gelegenen Theile des Orts entwickelte ber Feind nur einen schwachen Widerstand, überschüttete bann aber die unaufhaltsam weiter vordringenden preußischen Bataillone von dem höher gelegenen Theile und ben mit Schützengraben gefronten bominirenben Soben unmittel= bar hinter bem Dorf mit Chaffepotfeuer. Die Bataislone bes XI. Armee-Korps behaupteten Floing hartnäckig gegen die wiederholten feindlichen Vorstöße, die beiden Bataillone bes V. Armee = Korps wurden bagegen öftlich von Floing herausgezogen und gegen bie hier gelegenen, bom Feinde ftart befetten Boben vorgeschoben.

Gegen 12 Uhr ließ das feindliche Feuer etwas nach und es nahm den Anschein, als ob der Feind seine Position aufgeben wollte. General-Lieutenant v. Gersdorff, der sich, um einen bessern Ueber-blick zu gewinnen, nach dem auf dem äußersten rechten Flügel der Artilleriestellung belegenen Wäldchen begeben hatte, wurde hier durch eine feindliche Gewehrfugel in die Brust getroffen und genöthigt, das Kommando des XI. Armee = Korps an den General = Lieutenant

<sup>\*)</sup> Das andere Regiment dieser Brigade, das Regiment Nr. 94, war Tags vorher zur Bedeckung des großen Hauptquartiers nach Bendresse abkommandirt und noch nicht wieder eingetroffen.

v. Schachtmeher, Kommandeur der 21. Infanterie-Division, zu übergeben\*).

Rurze Zeit darauf begann das seindliche Artillerieseuer mit erneuter Heftigkett und versuchte der Feind mit starken Infanterie-Abstheilungen von der Höhe herab gegen Floing einen Offensivstoß, der jedoch gegen das wirksame Feuer der Artillerie des XI. Armee-Korps, an welche sich links, östlich der Thalsenkung nach Fleigneux hin, nunsmehr 10 Batterien des V. Armee-Korps angeschlossen hatten, nicht zur vollen Aussührung kam und auf halbem Wege scheiterte. Ebenso wenig gelang es aber auch den von Floing südwärts gegen die französischen Schützengräben vorgehenden preußischen Abtheilungen Terrain zu gewinnen.

Die nur noch 4 Bataillone starke 19. Infanterie-Brigade des V. Armee-Korps, welche hinter dem rechten Flügel der Geschützlinie des V. Armee-Korps in einer Vertiesung gehalten, wurde gegen 12 Uhr im Centrum vorgesührt, um die jenseits des Illygrundes etagensörs mig steil ansteigende Kuppe fortzunehmen. Diese nach Floing und nach Süden flacher absallende isolirte Kuppe, wie schon früher erswähnt, wie ein Ravelin vorgeschoben, war von den Franzosen stark besetzt, ebenso eine am westlichen Abhange besindliche Ferme (während der Schlacht als graues Haus bezeichnet); hinter der Kuppe waren auf dem Abhange, ungesehen und völlig gedeckt, mehrere französische Bataillone als Reserve ausgestellt, die aus dem Bois de Garenne verstärkt wurden. Die ganze Stellung war um so stärker, als das Borterrain niedrig und vollkommen übersehbar war, so daß sich der Angreiser ganz ungedeckt nähern mußte.

Die 4 Bataillone der 19. Infanterie-Brigade gingen in zwei Treffen vor; das Füsilier-Bataillon des Regiments 46 (Major Campe) und das 1. Bataillon Grenadier-Regiments Nr. 6 hatten ein jedes zwei Kompagnien auseinandergezogen, denen die andern beiden Kompagnien im Halbbataillon folgten. Ein heftiges Granat- und Chasse- potseuer begrüßte die Bataillone, sobald sie sichtbar wurden. Am Illybach machte die Tirailleurlinie Halt und wurde durch das Ausschwärmen der 4 Kompagnien des Vortreffens verstärft. In zwei

<sup>\*)</sup> General-Lieutenant v. Gersdorff wurde zunächst nach St. Albert gebracht, woselbst er einige Tage verblieb. Sodann nach Brigne aux Bois übergeführt, erlag er hier seiner Berwundung am 13. September. Die Armee verlor in ihm einen ihrer tlichtigsten, friegsersahrensten Offiziere.

raschen Anläufen wurde unter großen Verluften die erste und zweite Terraffenftufe ber Ruppe erreicht, und ein wirtsames Schnellfeuer auf ben zugleich von ben preußischen Batterien heftig beschoffenen Feind eröffnet. Nach und nach waren auch bie beiben Bataillone bes zweiten Treffens in die Gefechtslinie eingerückt, so baß fämmtliche 4 Bataillone ber Brigabe eine lange Schützenlinie bilbeten. Weiter vorzubringen war aber für den Augenblick nicht möglich, da der Feind fest Stand hielt, bei ben vorberften preußischen Abtheilungen sich aber bereits Munitionsmangel fühlbar machte und teine Reserven zu einem fräftigen Borftoß zur Hand waren. Das Gefecht tam baber auf diesem Bunkt fast mahrend 11/2 Stunden zum Stehen\*). Bergebens machten die hinter ber Ruppe stehenden 5 frangosischen Bataillone breimal ben Versuch, über die Ruppe vorzubrechen und die 4 Bataillone ber 19. Infanterie-Brigade niederzurennen. Sobald sie oben auf ber Ruppe anlangten, erhielten fie fofort von ben preußischen Batterien und ber gut postirten Schützenlinie ber 19. Brigabe ein fo heftiges Feuer, daß fie umtehren mußten.

Die 43. Insanterie-Brigade (Regimenter Nr. 32 und 95), welche, wie früher erwähnt durch die Marschstolonnen des V. Armee-Korps vom XI. Armee-Korps abgeschnitten worden war, langte erst Mittags bei dem Defilee von St. Albert an. Auf dem Marsch waren von dem zum großen Hauptquartier kommandirt gewesenen Insanterie-Regiment Nr. 94 das 1. und 2. Bataillon zu ihr gestoßen, wohingegen das Füsilier-Bataillon dei Bendresse zurückgeblieden war. Ueber diese frischen Truppen wurde sosort dahin disponirt, daß die Bataillone des Regiments 94 zu ihrer (44.) Brigade dei Floing stoßen, die 43. Brigade aber zu einem Borstoß westlich von Floing in der Thalniederung über Maltourné vorgehen und die seindliche Stellung auf den Höhen östlich von Floing in der linken Flanke ans greisen sollte. Gegen 1½ Uhr hatte die 43. Insanterie-Brigade diese Bewegung ausgeführt und es erfolgte nunmehr der Angriff auf die seinbliche Stellung; gegen die Front ging von Floing aus die

<sup>\*)</sup> Wie groß die Berluste bei diesem Vorgehen waren, geht daraus hervor, daß von den drei Bataillonen des Grenadier-Regiments Nr. 6 sämmtliche Stabsoffiziere und Hamptlente verwundet wurden und beim Füsilier-Bataillon Nr. 46
nur ein einziger Offizier unverwundet blieb. Auch der Kommandenr, Major Campe, war verwundet, sührte das Kommando aber während der ganzen Schlacht fort.

44. Brigade\*), gegen die linke Flanke die 43. Brigade und gegen den rechten Flügel die beiden Bataillone des Regiments Nr. 46 und das Jäger-Bataillon Nr. 5 (vom V. Armee-Rorps) vor, welcher Angriffsbewegung sich auch die in Floing stehenden Bataillone der Regimenter 83 und 87, sowie Rompagnien des Jäger-Bataillons Nr. 11 anschlossen.

Diesen vordringenden 17 Bataillonen warf der Feind seine Kasvallerie entgegen, wodurch eine momentane Unterbrechung dieser entsscheidenden Offensive herbeigeführt wurde.

Inzwischen waren auf dem linken Flügel der Artillerielinie die gegen Fleigneux dirigirten Regimenter der 41. und 42. Infanteries Brigade des XI. Armeeskorps daselbst eingetroffen und gegen Illy vorgegangen; die 20. Infanteries Brigade wurde hinter dem linken Flügel der Geschützlinie, die 10. Infanteries Division des V. Armeeskorps hinter der Mitte, nördlich von St. Menges, als Hauptreserve aufgestellt, wo beide die zum Ende der Schlacht stehen blieben.

Der kommandirende General des V. Armee-Korps, General-Lieutenant v. Kirchbach, übernahm die Leitung auf diesem ganzen Theile des Schlachtfeldes, was um so nothwendiger war, als die Truppen des XI. und V. Armee-Korps vielfach durcheinander gemischt waren.

Werfen wir nun einen Blick auf die französische Armee!

General Douay hatte mit seinen 3 Divisionen vergebens Stand zu halten gesucht gegen die nach und nach eintreffenden Truppen des XI. und V. Armee-Korps. Namentlich konnte seine Artillerie nicht austommen gegen die preußische und erlitt schwere Berluste. Die südlich von Floing aufgestellten Batterien wurden nicht nur von den seindlichen Batterien in der Front, sondern auch von jenseits der Maas in der linken Flanke\*\*) heftig beschossen, so daß sie gegen 2 Uhr gänzlich zurückgezogen werden mußten. Die Stellung südöstslich von Floing, sowie auf der isolirten Kuppe im Centrum wurde noch sestgehalten. Die Sicherung des rechteu Flügels bei Ilh hatte das I. Korps übernommen.

<sup>\*)</sup> Bei diesem Borgehen wurde der Kommandeur des Regiments Nr. 94, Oberst v. Bessel, schwer verwundet. Er erlag seinen Wunden am 5. Oktober.

<sup>\*\*)</sup> Es waren dies die beiden Batterien der 4. Kavallerie-Division bei Serissontaine und 2 bayerische Batterien der Korps-Artillerie des 2. bayerischen Armees Korps, welche auf der Landzunge der Maas dis auf eine Höhe nordöstlich von Billette vorgeschoben waren, um die französische Artillerie dei Floing zu enfiliren.

General Ducrot, von bem General v. Wimpffen beauftragt, bas VII. Korps auf bem fast entblößten rechten Flügel zu unterftüten und die Leitung ber Schlacht bis zur Maas hin, zu übernehmen befahl dem Artillerie-General Forgeot Alles, was von Artillerie disponibel sei, auf bem Plateau zwischen Floing und Fleigneux zu tonzentriren und beorderte die beiden Divisionen Belle und Cheriller seines I. Korps, nach dem gefährdeten Plateau von Illy abzuruden. Die frangösischen Batterien werden aber meift gleich beim ersten Auffahren von der feindlichen Artillerie ekrasirt und von den beiden Infanterie-Divisionen gelangte nur ein kleiner Theil bis auf bas Plateau von Illy. Es war dies nur die Brigade Gandil der Division Belle, welche westlich vom Bois de Garenne mit einem Theil der hier gesammelten Reserve-Artillerie aufgestellt wurde. Die andere Brigate (Montmarie) dieser Division war, in den Kampf bei Givonne verftridt, bafelbft zurückgeblieben. Die auch nur auf eine Brigabe reducirte Division Chériller\*) wurde auf ihren Marsch nach dem Plateau von Illy von einem, die grenzenlose Verwirrung kennzeichnenben Miggeschick erreicht; sie wurde von ber Windsbraut zurückjagender französischer Kavallerie niedergeritten und zerstreut, so daß sie, ohne gefämpft zu haben, vom Schlachtfelde verschwand.

General Ducrot wollte einen letzten verzweiselten Versuch machen, den Feind durch einen Kavallerieangriff aufzuhalten und zu durchsbrechen. Er bestimmte hierzu zunächst die 4. Reserve-Kavallerie-Division (General Margueritte)\*\*), welche er von dem rechten Flügel hinter der Artillerielinie nach dem linken selbst vorführte. General Margueritte erhielt den Besehl, in Schelons östlich von Floing vorzubrechen, Alles niederzuwersen und sich sodann rechts zu wenden, um die ganze seindliche Linie aufzurollen. Die 2. Reserve-Kavallerie-Division Bonnemain (4 Kürassier-Regimenter) sollte diesem Durchsbruchschoc solgen und wurden außerdem auch einige Regimenter der Divisions-Kavallerie des XII. Korps (General Salignac—Fenelon) zu diesem großartigen Reiterangriff vorgesührt.

General Margueritte fiel als erstes Opfer; er war vorgeritten,

\*\*) Das 1. Hufaren- und 6. Chaffeur-Regiment, sowie 3 Regimenter Chaffeurs d'Afrique.

<sup>\*)</sup> Die andere Brigade (Carteret) war zur Unterstützung des XII. Korps nach Bazeilles detachirt. Die Division Lhériller war überdies ohne alle Artillerie, da dieselbe abgekommen und sich nach Belgien verirrt hatte.

um bas Terrain ber Angrifferichtung gu retognosgiren, murbe ichmer verwundet und mußte gurudtransportirt werben\*). General Gallifet übernahm bas Rommanbo und bie Ravallerie-Divifion, bie Lanciers voran, fturgten fich in ben Geinb, wie ein Alles vernichtenber Orfan babin braufenb. Gie fliegen auf bie 17 preugijchen Bataillone, welche im Begriff maren, bei Floing jum Ungriff auf bie Stellung bes frangofifchen linten Flügels vorzugeben, burchbrachen bie Tirailleurfcmarme, murben fobann aber von ben in Linie beplojirten Bataillonen auf turge Diftang von einem fo morberifchen Schnellfeuer empfangen, baß fie bemfelben wie niebergemaht erlagen und auf feinem einzigen Buntt einzubrechen vermochten. Dreimal wiederholten bie Ravallerie - Divifionen Dargueritte und bie Ruraffier - Divifion Bonnemain mit Tobesverachtung ibre Attaden; jedesmal aber empfing fie bie preugische Infanterie mit berfelben Raltblutigfeit und einem mahrhaft vernichtenben Gener, burch welches Berge von getobteten ober verwundeten Reitern und Pferben vor ben preugifchen Linien aufgethurmt wurben. Ein Theil ber Ravallerie batte in rafenbem Jagen, völlig aufgelöft, bie Intervallen fammtlicher Treffen bin und gurud burdritten und verfuchte fich in ber Thalebene fublich bon Floing ju fammeln, wurde bier aber von 2 Estadrons bes Sufgren-Regiments Rr. 13 attadirt und gerfprengt \*\*).

So war benn auch der letzte Berjuch des General Ducrot, durch Auforferung der Kavallerie der Schlacht eine ginftigere Wendung au geben, total gescheitert. Die tapfern Reiterschaaren tehrten aufgelöst und in wilber Flucht theils nach dem Bois de Garenne, theils nach

<sup>\*)</sup> Der tapfere General, einer ber besten Reitergenerale Frantreichs, erlag feiner Bermundung.

<sup>\*\*)</sup> Beim Bissiagen beier Attaden zeichneten sich beinders auf dem rechten Kilga bis Annairei-Neggmenter Pr. 22 und 95 (43). L'indurtei-Neggment win auf dem linken die beiden ersten Betallane des Infantei-Neggments Rr. 46 (13). Infantei-Steigabe des V. 4 Knnee-Kopps) aus. Bom Z. Dentillon diese Regiments schiede Steignents schiede des Begiments schiedes des Begiments bei Begiments des Begiments

Sedan zurück, nachdem sie die Hälfte ihrer Mannschaft und ihrer Pferde auf dem Kampsplatz hatten liegen lassen, und trugen nicht wenig dazu bei, auf allen Theilen des Schlachtfeldes auch den Muth der französischen Infanterie zu einem energischen Widerstande zu lähmen\*).

Nachdem der wiederholte Kavallerieangriff abgeschlagen setzten die 17 Bataillone des preußischen rechten Flügels ihre unterbrochene Angriffsbewegung fort. Die Höhen südöstlich und südlich von Floing wurden genommen und damit jeder Widerstand des Feindes auf

beffen linten Flügel gebrochen.

Auch im Centrum kam der Kampf zur Entscheidung. - Um 1½ Uhr hatte die 10. Kompagnie des Infanterie-Regiments Nr. 46 berreits das graue Haus, eine Ferme auf dem Westabhange der Kuppe, mit stürmender Hand genommen und darin 3 Offiziere 40 Mann zu Gesangenen gemacht. Von hier aus konnte der Südabhang der Kuppe eingesehen und auf die dort stehenden seindlichen Bataillone ein enfilirendes Feuer gerichtet werden. Als gegen ½3 Uhr von der inzwischen avertirten preußischen Artillerie einige Granaten in die hinter der Kuppe aufgestellten Bataillonsmassen einsielen, gingen diese, ansangs langsam, dann aber sluchtartig nach dem Bois de Garenne zurück.

Das Füsilier = Bataillon Regiments Nr. 46 und das 2. Bastaillon 6. Grenadier=Regiments erstürmten nunmehr die tapfer verstheidigte Kuppe und setzten sich darauf fest, obschon die französische Artillerie von einer gegenüberliegenden Höhe ihr Feuer darauf konzentrirte.

Es war 3 Uhr. Die französischen Abtheilungen flüchteten theils nach dem Bois de Garenne, theils nach Sedan; die preußischen Ba-

<sup>\*)</sup> Zwei Kitrasser-Schwadronen, welche sich auf weiten Umwegen nach Sedan retten wollten, langten bei Balan an, fanden den Ort aber bereits von den Bayern besetzt. Der Kommandant d'Alincourt sormirte beide Estadrons in Zugkolonnen und warf im Galopp Alles nieder, was sich ihm in den Weg stellte. Er geslangte, trotzem daß aus den Häusern heftig auf seine Reiterschaar geschossen wurde, mit dem Rest derselben bis an das Ende der Straße. Hier aber wird der tapfern Schaar ein Ziel gesetzt, da die Bayern burch umgeworsene Wagen den Weg verbarrikadirt haben. Der kühne Kommandant, die Barrikade übersetzend, wird verwundet und gesangen, der Rest der Kürassiere bei dem Versuche die Barrikade zu übersteigen, dahin gestreckt, so daß von den beiden Eskadrons nur drei Offiziere unverwundet davonkamen und in Gesangenschaft geriethen.

taillone rückten gegen ben Walb vor, in welchem es noch zu einzelnen Zusammenstößen kam und eine große Menge Gefangene gemacht wurden\*). Abtheilungen des Regiments 32 gelangten bei der Versfolgung auf dem rechten Flügel bis in die unmittelbare Nähe von Sedan, wo sie sich trot des Feuers aus der Festung hielten und dem Feinde den direkten Weg dahin verlegten.

Auf bem linken Flügel waren bie bahin gesandten Bataillone ber 41. und 42. Brigade bes XI. Armee-Korps auf Fleigneur vorgegangen und hatten ben fich in nördlicher Richtung zuruckziehenden Feind angegriffen; er wurde nach heftigem Kampf geworfen und mußte bem Infanterie-Regiment Dr. 87 acht Gefcute, sowie ben andern preußischen Truppen eine große Anzahl Gefangener und eine große Anzahl Bagagewagen überlaffen. Auf bem Rudzuge nach bem Bois be Garenne versuchten bie Franzosen bei Illy noch einmal Widerstand zu leisten und einzelne Offensivvorstöße zu unternehmen. Sie wurden aber burch 2 Batterien bes XI. Korps, welche mit großer Rühnheit ber Infanterie über Floing nachgeeilt waren, beichoffen, von ben inzwischen gesammelten Bataillonen bes Rorps, benen frische Bataillone ber 42. Infanterie-Brigade folgten, von allen Seiten angegriffen und in ben Balb gurudgeworfen. Bergebens hatte General Ducrot versucht, mühsam gesammelte Abtheilungen französischer Infanterie wieder vorzuführen; sie versagten, erschöpft und entmuthigt, ben Dienft. Die moralische Kraft bes französischen Soldaten war durch ben langen unglücklichen Rampf und bas von allen Seiten hereinbrechende feindliche Feuer vollständig gebrochen. Alle Ordnung war in ben Reihen der Franzosen aufgelöft, vergebens versuchten Generale und Offiziere dieselbe wieder herzustellen. Truppen flohen in größeren ober fleineren Saufen nach Geban, inftinktartig bort ihre Rettung suchend.

Die vom XI. und V. Armee-Korps zurückgehaltenen Infanteries Reserven, sowie die Korps-Artillerie, rückten nunmehr in die vom

<sup>\*)</sup> Die 5. Kompagnie Regiments Nr. 46 hatte hier Gelegenheit sich von der erschütternden Wirkung rechtzeitig abgegebener Salven zu überzeugen. Die Kompagnie gab auf feindliche Infanteriemassen, welche sich über freies Feld nach dem Walde zurückzogen, 6 Salven auf 450 Schritt und 3 Salven auf 350 Schritt, welche den Feind dergestalt erschütterten, daß er die Lisiere nicht mehr zu verstheidigen wagte und sich später, 2 Bataillone stark, der Kompagnie ergab. Dem 1. Bataillon des Regiments 47 ergab sich in einer Waldblöße der General Conseil Dumesnil, Kommandeur der 1. Division des VII. Korps mit 1500 Mann.

Feinde verlassene Stellung, westlich des Bois de Garenne, vor, so daß beide Korps vollkommen in der Lage waren, einen etwaigen feinds lichen Massenausfall in nördlicher oder östlicher Richtung mit Kraft

entgegenzutreten.

Die 4. Kavallerie-Division, welche bis 2½ Uhr Nachmittags bei Serisontaine gehalten, erhielt endlich den heißersehnten
Besehl zum Borrücken über St. Menges nach Fleigneux auf den
linken Flügel des XI. und V. Armee-Korps. Auf dem Marsch auf
der Straße von St. Albert nach St. Menges wurde sie urplötzlich von einer Abtheilung französischer Kürassiere, die sich irgendwie
hierher verirrt hatte, angegriffen. Sine Eskadron des Ulanen-Regiz ments Nr. 10 stürzte sich den Kürassieren entgegen, warf sie, stach
viele Kürassiere vom Pferde und nahm 1 Stadsoffizier und 20 unverwundete Kürassiere gefangen. Kaum ein Mann entkam, da die Ulanen den Kürassieren, welche sich durch Ueberschwimmen der Maas
retten wollten, dis in das Flußbett nachritten. Bei Fleigneux angelangt, erhielt die 4. Kavallerie-Division den Besehl, die Hauptstraßen
nach der belgischen Grenze zu decken, um dem Feinde das Entkommen
nach dem neutralen Gebiet zu verwehren.

Die 2. Kavallerie Division, welche bis 2 Uhr bei Brignes Meuse als Rückhalt der württembergischen Division verblieben war, erhielt den Befehl, der 4. Kavallerie Division zu solgen und dieselbe bei Fleigneux links zu überflügeln. Bei Fleigneux traf sie jedoch ein neuer Befehl, wonach die Brigaden Barnekow und Colomb nach Donchern zurückkehren, die Brigade Baumbach und die beiden Disvisions Batterien aber bei St. Menges stehen bleiben sollten.

Die bei Donchery aufgestellte württembergische Division erhielt um 3 11hr Nachmittags die Meldung, daß von Mézières aus feindliche Truppen auf dem linken Maasufer gegen die Bontonbrücke bei Nouvion vorgingen\*). Da diese Brücke nur durch das 1. Jäger=

<sup>\*)</sup> Es war dies die Brigade Guishem (35. und 42. Linien-Regiment, von Civita vecchia herangezogen) des XIII. Korps (Binon). Das Korps war in der Zeit vom 16. die 26. August in Paris formirt worden und bestand aus 3 Insfanterie-Divisionen, einer Kavallerie-Division und 15 Batterien. Am 26. August wurde die 1. Infanterie-Division (General d'Exéa) nach Reims abgesandt, um die Berbindung mit der Armee des Marschalls Mac Mahon zu sichern; die 3. Infanterie-Division (General Blanchard) wurde per Eisenbahn von Paris nach Mézières dirigirt, und zwar über Soissons und Laon, da die direkte Eisenbahn-verbindung über Reims und Rethel nördlich von Rethel unterbrochen war. Die

Bataillon gebeckt war, wurde sofort das 8. Infanterie Megiment, 1 Estadron, 1 reitende und 1 Fuß-Batterie nach Nouvion zur Versstärfung entsandt. Von diesem Detachement wurde der Feind, der 4 bis 6 Geschütze mit sich führte, auf dem linken Maasuser über Apvelles auf Mézières zurückgedrängt. Zur Deckung dieser Beswegung gingen auf dem rechten Ufer 2 Kompagnien des 1. Jägers Bataillons und 1 Estadron des 1. Reiter-Regiments über Lumes und St. Laurent dis gegen Mézières vor, ohne auf den Feind zu stoßen.

## Die Unterhandlungen bis zur Kapitulation.

Es war nach 3 Uhr, als sich General Ducrot, nachdem er versgeblich seine Truppen vorzusühren versucht und den Strom der Flüchtslinge nicht zu hemmen vermocht, nach der Citadelle von Sedan bes gab. Erst auf seine Anordnung, so groß war die Verwirrung, wurs den einzelne Soldaten auf den Wällen postirt und der gedeckte Weg

<sup>2.</sup> Infanterie-Divifion (General d'Mand'hun) und die Ravallerie-Divifion (General Renan) verblieben noch in Paris und follten der 3. Division folgen. Wegen mangelnder Betriebemittel und Unordnung auf der Gifenbahn langte General Binon mit der Avantgarbe ber 3. Division (General Guilhem) erft in ber Nacht jum 31. August in Degieres an und traf der Rest ber Division erft im Laufe bes 1. September bafelbft nach und nach ein. General Binon hatte vom Rriegsminister bie Weisung erhalten, sich in feinen ernften Rampf einzulaffen, bagegen bie Flante ber beutschen III. Armee zu beunruhigen. Er hatte bei Dezieres nur 10,000 Maun versammelt und mußte fich baber befenfiv verhalten, ba ihm bie wilrttembergische Division und die 2. Ravallerie-Division gegenitberstanden. Gine große Angabl frangösischer Flüchtlinge vom Schlachtfelbe bei Seban, die fich bei Megières bis zu 10,000 Mann ansammelten, brachten traurige Rachrichten vom Stande ber Schlacht und verbreiteten auch unter ben Truppen bes XIII. Korps Panit und Unordnung, ba fie vollständig aufgeloft, meift ohne Baffen, eintrafen. Die Borwartsbewegung ber Brigade Builhem am Rachmittage war nur eine Retognoszirung, um fich ju überzeugen, ob ber Feind noch in berfelben Starte gegenüberstände. Beim Borriiden ber württembergifchen Truppen auf Apvelles jog baher General Binon bie Brigade Builhem fofort wieder auf Dezières guritd, und blieb bier, in fortwährender Beforgniß, angegriffen gu werden, bis gum Abend fteben.

besetzt; aber auch diese verließen ihre Posten, sobald sie aus dem Auge gelassen wurden, so daß die Citadelle wehrlos blieb. Die entsmuthigten und demoralisirten französischen Soldaten zeigten sich stumpf und gleichgültig gegen alle Vorstellungen, ja selbst gegen alle Drohungen ihrer Ofsiziere.

Um 31/2 Uhr ritt General Ducrot nach ber Stadt, wohin fich auch bereits General Lebrun und viele andere Generale begeben hatten, um hier vielleicht noch einige Truppen zu sammeln. auch diese Hoffnung mußte er bald aufgeben bei bem Aublick, ber sich Alle Stragen und Plate waren mit Wagen aller Art ihm darbot. und mit Geschützen verfahren; aufgelöfte Soldatenbanden ohne Bewehr und ohne Gepack stürzten sich in die Häuser, um Lebensmittel zu suchen ober in die Rirchen, um ein schitgendes Obdach zu finden. In bem wüsten Gebrange, burch welches sich rudfichtslos einzelne Reiter und Wagen Bahn brachen, wurden viele Soldaten erbrückt ober zu Tobe getreten; ber ominose Ruf: "Berrath", untermischt mit Bermunichungen gegen die Führer, ließ fich von allen Seiten hören. Mit folden aller Disziplin spottenden Banden war nichts zu machen, baher sich General Ducrot zum Kaiser nach ber Unterpräfektur be-Er fand ben Raifer tief erschüttert und hoffnungslos, unb theilte ihm derfelbe seinen Entschluß mit, mit dem Feinde unterhandeln zu wollen, zu welchem Ende er die Parlamentairflagge habe auf= hiffen laffen \*). Bahrendbeß wurde Seban von ben feindlichen Batterien heftig beschoffen und es fielen noch immer viele einzelne Opfer. Des Kaisers einzige Hoffnung beruhte barauf, durch eine persönliche Unterredung mit dem Könige von Preußen für die in verzweifelter Lage sich befindende französische Armee möglichst vortheilhafte Bedingungen zu erhalten. Es tam ihm baber zunächft barauf an, bas Feuer einzustellen und diktirte er ben barauf bezüg= lichen Befehl bem General Ducrot; biefer weigerte sich aber benselben zu unterzeichnen, da er das Kommando ber Armee nicht führe; wo General v. Wimpffen wäre, wußte Niemand und es wurde baber das Auskunftsmittel gewählt, daß ber in der Citadelle fich aufhaltende Chef bes Generalstabes, General Faure, den Befehl unterschreiben sollte. General Lebrun wurde als Parlamentair abgesandt; er trifft

<sup>\*)</sup> Dies geschah in der Citadelle, wurde aber von den deutschen Truppen nicht bemerkt, da der Chef des Generalstabs, General Faure, die auf Geheiß des Raisers aufgehißte Fahne wieder hatte herunter nehmen lassen.

unterwegs General v. Wimpffen, der furz vorher durch einen Offizier den kaiserlichen Befehl zur Einstellung des Feuers und zur Anknüpfung von Unterhandlungen erhalten hatte. General v. Wimpffen will aber noch einen letten verzweifelten Durchbruchsversuch machen und weigert sich daher entschieden dem Befehl Folge zu leiften; einer seiner Ordonnanzoffiziere reißt die Parlamentairflagge, in beren Begleitung General Lebrun angelangt, herunter und die Generale v. Wimpffen und Lebrun suchen aus den Schaaren der Flüchtlinge eine Maffe ber Muthigften zu sammeln, um mit biefen nach Balan Das sich plötlich verbreitende Gerücht, Marschall durchzubrechen. Bazaine sei aus Met ausgebrochen und ftehe nicht fern von Sedan, hatte bei vielen Leichtgläubigen neue Hoffnungen angefacht; bennoch gelang es nur etwa 2000 Mann, benen sich einige Mobilgarden und muthige Einwohner der Stadt angeschlossen hatten, zusammen-Bwei Geschütze begleiteten biefe zum aussichtslofen Ranipf vorgeführte kleine Schaar, welche, die Generale Wimpffen und Lebrun an der Spige, in Balan eindringen; sie hatten aber noch nicht ben jenseitigen Ausgang erreicht, als die beiden Generale plötlich gewahr werben, bag hinter ihnen sich Alles wieder zerftreut hat. verlassen, muffen auch fie nach Seban zurudtehren, jebe Hoffnung eines Widerftandes aufgebend.

Dies war der letzte total fehlschlagende Versuch französischerseits den Kampf aufs Neue entbrennen zu lassen. Nur die deutschen Gesschütze donnerten zum Theil noch fort, sämmtliche französische Truppen hatten die verschiedenen Schlachtselder verlassen und bildeten in Sedan und in der unmittelbaren Nähe der Festung regellose, bunt durcheinsander gewürselte, kaum noch irgendwie kampsfähige und kampswillige Hausen. Die Schlacht war verloren, alle Auswege waren versperrt, ein gewaltiger Feuerkreis von gegen 500 deutscher Geschütze umsspannte die bei Sedan zusammengedrängten Massen nach allen Seiten hin. Es blieb nur die Wahl, die Wassen zu strecken oder ein vernichtendes Massakre, ohne Widerstand leisten zu können, über sich herauf zu beschwören.

Im deutschen Hauptquartier hatte man keine Kenntniß von den mißlichen Verhältnissen in Sedan selbst, ja man wußte sogar nicht, ob sich der Kaiser bei der Armee und in Sedan befände. Von der eine weite Umschau gestattenden Höhe bei Frénois hatte man aber die allgemeine Flucht der Franzosen nach Sedan sehen und verfolgen können. Vergebens erwartete man Anträge des Feindes, dem nutze losen Rampf ein Ende zu machen und fich ber troftlosen Lage burch Rapitulation zu entziehen. Um 5 Uhr erließ baber ber König ben Befehl, um in Sedan eine Rataftrophe herbeizuführen ober gu beschleunigen, daß die bei Wadelincourt aufgestellte Korps-Artillerie bes 2. baperischen Korps, sowie die beiben bei Billette ftebenben baperischen Batterien ihr Feuer auf die mit feindlichen Truppen überfüllte Feftung Nach 20 Minuten loberte bereits ein Strohmagazin eröffnen follten. in ber Stadt empor und bald barauf zeigte sich auch an anbern Der württembergischen Division bei Donchery war Stellen Feuer. gleichzeitig ber Befehl zugegangen, ihre 48 Geschütze nach Frénois zu fenben, um bie Beschießung von Seban zu verftärten. diese Batterien aber die Höhe zwischen Frenois und Wadelincourt erreicht hatten, wurde um 51/2 Uhr das Feuer auf königlichen Befehl eingestellt, ba die französischen Truppen zu kapituliren verlangten. Gleichzeitig erschienen Parlamentaire bei Balan und bei ben Borposten bei Torcy, mit bem Berlangen in Unterhandlungen treten zu wollen, ohne jedoch ihre Autorisation irgendwie nachweisen zu können.

Der König beschloß daher, um dieser Ungewißheit ein Ende zu machen, den Oberstlieutenant Bronsart v. Schellendorf als Parlamentair nach Sedan zu senden, um den Höchstlommandirenden zur Kapitulation der Armee und der Festung aufzusordern. Oberstweitenant v. Bronsart, in die Festung eingelassen und nach dem General en ohef fragend, wurde für ihn ganz unerwartet vor den Kaiser selbst gesührt, der ihm sofort einen Brief an den König überzgeben wollte. Als der Oberstweitenant auf die Frage des Kaisers, was für Aufträge er habe, die schwerwiegende Antwort gab: "Armee und Festung zur Uebergabe aufzusordern", verwies ihn der Kaiser dieserhalb an den Höchstsommandirenden, General v. Wimpssen, und fügte hinzu, daß er seinen General-Adjutanten Keille mit dem Briefe an den König absenden wolle.

Oberstlieutenant v. Bronsart eilte mit der wichtigen Nachricht von der Anwesenheit des Kaisers in Sedan zum Könige zurück, und traf um 7 Uhr kurz vor dem ihm folgenden General Reille auf der Höhe bei Frénois ein, dem Könige seine Meldung erstattend. In dem durch General Reille ehrsurchtsvoll überreichten Briefe, sagte der Kaiser, daß, da es ihm nicht vergönnt gewesen, inmitten seiner Truppen zu sterben, er seinen Degen in die Hand des Königs

niederlege\*), weitere Bestimmung über sein Schicksal bem Könige anheimstellend.

Es war dies ein großartiger wahrhaft weltgeschichtlicher Moment, in welchem Frankreichs Kaiser sich zum Gesangenen ergab, die Unsmöglichkeit erkennend, sich und seine Armee noch anderswie zu retten. Der König war vor Allen tief bewegt, sein erster dankender Ausblick war zu Gott; sodann trat er zu den deutschen Fürsten seiner Umgebung und zu seinem Gesolge heran, um ihnen die wichtige Nachricht mitzutheilen und ihnen in ergreisenden Worten zu danken für ihre thätige Unterstützung, durch welche mit Gottes Hise ein so großes Resultat glücklich erreicht worden sei. Dem Kaiser antwortete er, daß er die Art der Begegnung mit ihm aufrichtig beklage, seinen Degen annehme und daß er ihn um Sendung eines Bevollmächtigten zur Abschließung einer Kapitulation ersuche.

Nachbem der König den General v. Moltke mit der weiteren Unterhandlung der Kapitulation beauftragt und den Bundeskanzler Grasen v. Bismarck angewiesen hatte, gleichfalls noch zurückzubleiben, salls politische Fragen zur Sprache kämen, verließ er das Schlachtsseld und suhr den weiten Weg nach seinem Hauptquartier Bendresse zurück, woselbst er erst um 11 Uhr eintras. Ueberall auf seinem Wege wurde er von den ihn begegnenden Truppen, bei denen sich die Kunde von Napoleons Gesangennahme blipschnell verbreitet hatte, mit endlosem Jubel empfangen. Als die volle Dunkelheit hereingesbrochen war, beeilten sich die Soldaten auf der Straße, die der König suhr, Lichter anzuzünden und improvisirten so eine zwar nicht blendende, aber besto treuer gemeinte Siegesillumination.

Der Kronprinz, welcher sich, nachdem um 4 Uhr die Schlacht entschieden, zu seinem königlichen Vater auf die Höhe bei Frénois begeben und Augenzeuge der ergreifenden Scene beim Erscheinen des Generals Reille gewesen war, kehrte nach 9 Uhr in sein Haupts quartier Cheméry zurück, gleichfalls jubelnd begrüßt von den Truppen seiner Stabswache durch eine schnell im ganzen Dorfe improvisirte Illumination.

General v. Moltke und der Bundeskanzler begaben sich Abends nach Donchern, wo die Kapitulations-Unterhandlungen gepflogen werden sollen.

<sup>\*)</sup> N'ayant pas pu mourir au milieu de mes troupes, il ne me reste qu'à remettre mon épée entre les mains de Votre Majesté.

In Seban herrschte auch in diesen entscheidenden Momenten Unentschiedenheit und Zwiespalt im Oberbefehl, so baß erft nach ben leidenschaftlichsten Erörterungen und ben heftigften Scenen ein befinitiver Entschluß gefaßt werben fonnte. General v. Wimpffen hatte bem Raifer seine Demission eingereicht, nachdem auch sein letter Ber= such, die Truppen zu einem Angriff aufzustacheln, gescheitert war und er in Seban die unerwartete Melbung erhielt, bag in ben Magazinen der Festung nur für einen Tag Lebensmittel für die Armee vorhanben waren. Um 6 Uhr ließ ber Raifer bemgufolge General Ducrot au fich rufen, um ihm ben Oberbefehl zu übertragen; Diefer weigerte fich aber benfelben zu übernehmen, ebenfo ber alteste Divisions= General Donan; beide verlangten, daß General v. Wimpffen, welcher bas Rommando im Laufe ber Schlacht übernommen, baffelbe auch in dieser traurigen Schluffataftrophe behalten und bas Obium ber Rapitulations = Verhandlungen auf sich nehmen muffe. v. Wimpffen ward um 8 Uhr zum Raifer beschieden; in deffen Beisein kam es zu einer leidenschaftlich erregten Aussprache und zu gegenseitigen erbitterten Anschuldigen zwischen General v. Wimpffen und General Ducrot, eine für alle Anwesenden doppelt peinliche und schmerzliche Scene, die damit enbete, daß General Ducrot den Berathungsfaal verließ und der Raifer, die Demission des General v. Wimpffen nicht annehmend, diefem den Auftrag ertheilte, fich nach Donchery zu begeben, um die Rapitulations-Berhandlungen mit ben preußischen Kommiffarien sofort zu beginnen. Bis zum 2. September früh 4 Uhr war Waffenruhe vereinbart worden.

Mit einer vom Kaiser Napoleon unterzeichneten Bollmacht versehen, begab sich General Wimpssen des Abends nach Donchern, bezgleitet von einem Theil seines Stabes und dem General Castelnau, welcher bei der Konferenz die Interessen des Kaisers besonders zu vertreten bestimmt war. Die Berhandlungen des General v. Wimpssen mit dem General v. Moltke und dem Grasen Bismarck, welche dis spät in die Nacht währten und denen auch General v. Blumenthal mit mehreren Generalstadsofsizieren beiwohnten, sührten jedoch zu keiner Entscheidung, da der erstere den freien Abzug der französischen Armee mit Wassen und Bagagen unter der Verpstlichtung, während des Krieges nicht gegen die deutschen Armeen aufzutreten, verlangte, die letzteren dagegen auf zwar ehrenvolle aber unbedingte Kapitulation und Ergebung der Armee in Kriegsgefangenschaft bestanden. Versgebens drohte General v. Wimpssen damit, lieber den Kamps aufs

Neue wieber aufgunehmen, vergebens machte General Castelnan im Auftrage bes Kaijers geltend, daß derielbe für seine Person sich dem Könige mur in der Höffung ergeben habe, dadunch günstigere Kapitulationsbedingungen für die Armee zu erwirfen; die prenßischen Bewollmächtigten verharrten unbeugiam auf der Forderung, daß die französische Armee sich eriegsgesangen ergebe. General v. Moltte mahnte den General v. Wimpsfen daran, daß seine Armee becimiert, mit Munition und Vebensmitteln nur höchstens auf 48 Stunden versehen, daß sie vings unsschofen von den met siebergenen deutschen gesen, daß sie vings unsschofen von den met siebergenen deutschen Kräften der Vernichung ausgesest wäre, vorm der Kanpf wieden Kräften der Vernichung ausgesest wäre, vorm der Kanpf wieden dusgenommen werden sollte und ertlärte mit Vestimmtstie, daß, salls der General nicht in die Kapitulation einmilige, nach Alksauf des Wasstendielbeit werden und die das der Vernichten und der den und die das des Verliebenden Geschüften auf Sedan und die das siehen das Verlieben der Verlieben der Verlieben der Verlieben wirde.

Es war ingwiichen Mitternacht vorüber: General Bimpffen erflarte ichlieklich, jum Abichluß einer Ravitulation unter fo barten Bedingungen fich nicht ermächtigt zu halten, ohne bevor in einen Rriegerath bie Ruftimmung ber fommanbirenden frangofifden Generale eingeholt zu haben. Bei ber Rurge ber Reit fei es nicht moglich, bies bis Morgens 4 Ilhr ju bewertstelligen und bat er baber, ben Baffenftillftand bis 9 Uhr zu verlangern, bis gu welcher Beit er fich anbeifchig mache, gur Fortfetung ber Unterhandlungen wieber in Dondern einzutreffen. Die Berlangerung bes Paffenftillftanbes bis 9 Uhr murbe bewilligt und General v. Binmpffen febrte gegen 1 Uhr Rachts mit feiner Begleitung nach Geban gurud. Sier begab er fich fofort jum Raifer, ftattete bemielben Bericht über ben traurigen Stand ber Dinge mit und bat ibn, feinen perfonlichen Ginfluß geltend zu machen, um fur die Armee gunftigere Rapitulationsbedingungen berbeiguführen. Der Raifer verfprach, fich um 5 Ubr Morgens in bas beutiche Sauptquartier ju begeben, um ben Ronig au bewegen von ber Barte Diefer Bedingungen abgulaffen. Der Rriegerath, welcher unter bem Borfit bes General v. Wimpffen über Die Rapitulation enticheiben follte, murbe gu 7 Uhr einberufen.

Bei Beginn ber Kapitulationsverhanblungen und bes in Folge berselben eingetretenen Waffenftilstandes waren die Trümmer ber französischen Armee anf die nächste Umgebung von Seban zurückgebrängt, rings umschlossen von ben beiben beutschen Armeen, gegen Norden von dem XI. und V. Armee-Korps zwischen Floing und Iln, gegen Nord-Dften von dem Garde-Rorps am Bois be Garenne und dem XII. Armee-Rorps bei Givonne, gegen Often und Gudoften burch das 1. bayerische Korps mit der 8. Infanterie-Division bes IV. Armee-Rorps und ber 3. Division bes 2. bayerischen Korps bei Balan und vor la Moncelle. Die 4. Division des 2. bayerischen Korps mit der Korps=Artillerie auf dem linken Maas=Ufer bei Wabelincourt ichloß gegen Gubweften biefen eifernen Gurtel, ber wohl an feinen Buntt von ben bei Geban zusammengebrängten, entmuthigten und erschöpften französischen Truppen zu burchbrechen mar. Ein Entfommen ber französischen Armee lag baber nach allen Richtungen bin in ben Grenzen ber Unmöglichkeit; wohl aber befanden sich die deutschen Armee-Rorps in der Lage dem Feinde das merbittliche Gesetz ber Waffenstreckung zu biktiren, ba bei Nichtzustanbekommen einer Kapitulation einzig und allein bas konzentrische Feuer ber beutschen Batterien im Stanbe gewesen ware, bie frangofische Armee vollends zu vernichten und ein Maffatre fonder Gleichen berbeizuführen.

Am Abend wurden die deutschen Korps unter Zurücklassung starker Avantgarden und einer eng an einander schließenden Borspostenlinie mehr zurückgenommen, um für die Nacht Bivonaks zu beziehen, das XI. ArmeesKorps nordwestlich von Floing, das V. ArmeesKorps mit der 9. InfanteriesDivision bei St. Menges, mit der 10. InfanteriesDivision bei Ilh, das GardesKorps bei Ilh, das XII. ArmeesKorps mit der 23. InfanteriesDivision bei Givonne, mit der 24. InfanteriesDivision bei Daignh, die 8. InfanteriesDivision des IV. ArmeesKorps bei Moncelle, das 1. bayerische Korps und die 3. Division des 2. bayerischen Korps bei Bazeilles, die 4. Disvision dieses Korps bei Wadelincourt.

Erst nach und nach erkannten die deutschen Truppen die im großen Ganzen auf allen verschiedenen Punkten des Schlachtseldes errungenen großartigen Erfolge, die der rechtzeitigen und geschickt in einandergreisenden Mitwirkung aller einzelnen Korps zu verdanken waren. Der durch die Stille der anbrechenden Nacht in allen deutschen Bivouaks ertönende Choral: "Nun danket alle Gott", als Abschluß eines blutigen, für die deutschen Waffen so überaus glor= reichen Tages, war der Ausdruck der in allen deutschen Soldaten= herzen hervorgerufenen ernst religiösen Stimmung, welche sich neben ber wohlberechtigten Siegesfreude vor Allem geltend machte.

Welchen scharfen Kontrast bot dagegen die trot ihrer Tapferkeit auf allen Punkten total geschlagene, tief erschütterte und vollständig desorganisirte französische Armee dar, welche unter den schmerzlichsten Gefühlen starker Berluste und einer Niederlage ohne Gleichen die Nacht in voller Ungewisheit zubringen mußte, was der Sieger am folgenden Tage endgülltig über sie beschließen würde.

General Binop, welcher mit ber 3. Division (Blanchard) seines XIII. Korps Nachmittags eine fonzentrirte Stellung süböftlich von Mézières bei Billers bezogen hatte, befand sich in der peinlichsten Ungewißheit, was er, gänzlich abgeschlossen von der Armee von Chalons und ohne alle Kenntnig von dem Ausgang der bei Geban entbrannten Schlacht, zu thun habe. Er hatte nur 10,000 Mann zur Stelle, von denen die Balfte aus übereilt formirten Darichregimentern bestand und ein großer Theil noch fein Gewehr abgeseuert hatte. Seine Truppen waren nur schwach mit Munition ausgeruftet, ba die Munitionskolonnen noch nicht eingetroffen waren; an ber von bominirenden Soben umgebenen fleinen und engen Festung Mezières, die nur schwach armirt war und beren alleinige Besatung aus dem Depot des 6. Linien-Regiments bestand, konnte er für den Fall eines Angriffs teinen Stuppunkt zu finden hoffen. Er beschloß baber, um nicht nutilos feine Division zu opfern, fich ungefäumt auf Paris zurückzuziehen und befahl um 6 Uhr Abends den Abmarsch berfelben von Degieres auf ber Strafe nach Rethel, nachbem er auf seine telegraphische Anfrage nach Paris\*), vom Kriegsminister gleichfalls durch ein Telegramm authorisirt worden war, selbständig nach Lage ber Verhältnisse zu handeln. Nach Einziehung aller De= tachirten konnte die Division Blanchard jedoch erst Mitternachts ihren Marich antreten, vielfach aufgehalten in ben engen Stragenbefilees ber Festung. Für bie 10,000 Flüchtlinge von Seban hatte General Vinon wohlbedacht eine andere, excentrische Rückzugslinie, in der Richtung auf Avesnes angeordnet, einerseits um den Feind durch

<sup>\*)</sup> Durch das Telegramm des General Binon erhielt der Kriegsminister Graf Pallikao am Nachmittage des 1. September die erste, freilich noch sehr uns vollständige Nachricht von dem für die französischen Waffen so überaus ungünstigen Stande der Dinge bei Sedan.

zwei Rückzugslinien zu täuschen, andererseits um diese ungeordneten, zum Theil unbewaffneten Hausen, auf welche bei einem Zusammensstoß mit dem Feinde nicht im Mindesten zu rechnen war, von den Truppen des XIII. Korps ganz sern zu halten. Diese Flüchtlinge traten ihren Marsch in nordwestlicher Richtung auf Hirson um 9 Uhr Abends an.

Der Nachtmarsch ber Division Blanchard auf der Straße nach Rethel, welche Stadt General Binon noch an bemfelben Tage zu erreichen hoffte, wurde unentbeckt von den württembergischen Truppen vollführt und im Laufe bes Bormittags am 2. September bis in bie Höhe von Novion = Porcien, 4 Meilen von Mezières und 13/4 Von Tagesanbruch an umschwärmten Meilen von Rethel, fortgefett. jedoch einzelne feindliche Ulanen=Patrouillen (vom Ulanen=Regiment Nr. 15, mithin von der 6. Kavallerie-Division) die marschirenden Rolonnen, ohne indeg bei ihrer geringen Stärke etwas gegen diefelben Bei Novion = Porcien stellte sich aber bem unternehmen zu fonnen. Weitermarsch auf Rethel ein unüberwindliches hinderniß entgegen. Das preußische VI. Armee-Korps war am 2. September von Semun und Attigny nach Rethel abgerückt, hatte diese Stadt besetzt und seine Avantgarde auf der Strafe nach Mezières vorgeschoben. Binop hatte auf die erste Nachricht bavon, die Division Blanchard, rechts von der geraden Straße abbiegen laffen und bei Nouvion-Porcien Mittags fonzentrirt; mit großer Besorgniß fah er einem Angriff entgegen, ba seine Truppen burch ben langen Marsch erschöpft waren und die Infanterie in den fleinen Gefechten bei Dezieres fast ihre sämmtliche Munition verschoffen hatte. Die Avantgarbe bes VI. Armee-Korps begnügte sich jedoch mit Demonstrationen, fo bag es zu keinem ernften Angriff kam. Diefen mußte General Binon aber für den nächsten Tag jebenfalls gewärtigen; er faßte baher ben Entschluß, sich ber gefährlichen Lage burch einen Nacht= marsch in westlicher Richtung zu entziehen, was ihm bei strömenden Regen und aufgeweichten Wegen im Dunkel ber Nacht auch gelang. Die Division Blanchard erreichte am 3. September Montcornet, (Marsch von 41/2 Meilen), am 4. Marie (Marsch von 4 Meilen) und am 5. September Laon, woselbst die Division Mand'hun seit bem 2. September stand, so daß nunmehr 2 Divisionen des XIII. Korps vereinigt wurden. Das preußische VI. Armee-Korps verfolgte die Division Blanchard zwar, hauptsächlich durch ihre Kavallerie,

vermochte aber beren Marsch nicht aufzuhalten und die Vereinigung mit der Division Maud'hun bei Laon nicht zu verhindern.

## Rapitulation der französischen Armee bei Sedan am 2. September 1870.

Um 2. September Morgens gegen 7 Uhr trat der Kriegsrath in Seban zusammen, zu welchem General v. Wimpffen die fommandirenden Generale ber Armee-Korps und ber einzelnen Divifionen, sowie die der Artillerie und des Genies berufen hatte, um ihnen die gewichtige Frage ber Kapitulation ber Urmee vorzulegen. General v. Wimpffen theilte das Resultat seiner Unterhandlungen mit bem General v. Moltte mit und bag es ihm nicht gelungen mare, gun= stigere Bedingungen für die Armee zu erlangen, ba der General ben traurigen Zustand berselben und daß es ihr an Munition und Lebens= mitteln fehle, leiber nur zu genau fenne. Er verlange bag bie Armee kapitulire, sich als kriegsgefangen ergebe; die Offiziere follten ihre Degen und ihr perfonliches Gigenthum behalten, die Waffen der Truppen in Magazine ber Festung niedergelegt und bemnächst an die deutschen Truppen ausgeliefert werden. Die hierauf vorgelegte Frage, ob ein fernerer Widerstand der Armee noch möglich sei, wurde von allen anwesenden 32 Generalen bis auf zwei\*) verneint; auch diese letteren ergaben sich jedoch schließlich in die zwingende Nothwendigkeit, die Kapitulation unter ben vorbezeichneten Bedingungen anzunehmen, nachdem ihnen auf ihren Vorschlag, sich in Seban zu vertheidigen ober einen Ausfall zu machen, von den andern Generalen nachge= wiesen worben mar, daß beides unausführbar sei und unausbleiblich zu einem nutslosen Blutbabe führen würde; es wurde ihnen nachge= wiesen, daß jedes Debouchiren aus ber Festung an ben vom Feinde gang in der Rabe derfelben eingenommenen ftarten Stellungen unfehlbar scheitern müßte.

In der That hatten die deutschen Armeen am Morgen des 2. September ihre alten Stellungen vom vorigen Abend wieder eingenommen und umschlossen in einem gewaltigen Kreise die in und bei Sedan angehäuften Trümmer der französischen Armee, jeden Augenblick bereit, aus allen Batterien ein konzentrisches Feuer zu eröffnen.

<sup>\*)</sup> Die Generale Belle und Carre de Bellemare.

Um 10 Uhr begab sich General v. Wimpffen zum befinitiven Phischie ber Kapitulation nach Sonchern, wohln sich auch der Kalfer am frühen Worgen begeben hatte, um nit dem Pumbeskangter Grafen Bismard Rückfprache zu nehmen, vielleicht auch wohl in der Hospitung, hier den König zu treffen umd durch persönliche Errwendung gümftigere Kapitulationsbedinungen für die französische Auswirken.

Graf Bismard, in Donchern um 6 Uhr Morgens burch ben General Reille bavon in Renntnig gefett, bag ber Raifer ibn gu fprechen muniche und bereits auf bem Wege bon Geban nach Donderp fich befanbe, eilte bem Raifer entgegen und traf auf balben Bege bei Frenois mit ibm gufammen, ibn bon ba an gu Bferbe weiter begleitenb. Der Raifer fprach junachft ben Bunfc aus, ben Ronig gu feben, ben er in Dondern angutreffen glaubte, worauf ibm aber entgegnet murbe, bag ber Ronig fich in feinem 3 Meilen von Doncbern entfernten Saubtquartier Benbreffe befanbe. Muf bas Befragen bes Raifers, mobin er fich gunachft begeben folle, ftellte ibm Graf Bismard bas von bemfelben in Douchern bewohnte Saus gur Berfügung. Der Raifer nahm bies an, munichte aber, bicht bor Dondern angefommen, lieber in einem bafelbft gelegenen Arbeiterhaufe abaufteigen, in beffen nur mit einem Tifch und zwei Stublen ausgestatteten fleinen Stube Die etwa eine Stunde mabrenbe bentwürdige Unterredung bes Raifers mit bem Bunbesfangler flattfanb. welche fobann auf Berlangen bes Raifers vor ber Thur im Freien fortgefest murbe. Dem junachft geaugerten Buniche bes Raifere, für die frangofifche Urmee gunftigere Rapitulationsbedingungen gu erwirten, wobei er namentlich auf ben freien Abgug berfelben nach Belgien binwies, um bort entwaffnet und internirt gu merben, trat Graf Bismard ausweichend mit bem Bemerfen entgegen, bag bies rein militairifche Fragen maren, welche bor bas Forum bes mit bem Abichluß ber Rapitulation beauftragten General v. Moltte gehörten. Dagegen richtete ber Bundestangler an ben Raifer bie Frage, ob er Bu Friedensperhandlungen geneigt fei, erhielt aber gur Untwort, bag er als Kriegegefangener bagu nicht in ber Lage mare, bie Gtaate gewalt Franfreichs fich bei ber Regierung in Baris befanbe und er baber auf biefe verweifen muffe. Rach biefer Erflarung vermieb es Graf Bismard bie politifche Frage weiter gu berühren, ber Raifer feinerfeits that bies nur, indem er bas Unglud bes Rrieges beflagte und erffarte, bag er felbft ben Rrieg nicht gewollt habe, burch ben Drud ber öffentlichen Deinung aber bagu genothigt worben fei.

Ingwischen war ermittelt worben, daß das bei Frenois belegene Schloß Bellevue gur Aufnahme des Kaifers geeignet sei, und so begab sich der Kaifer in Begleitung des Grasen Vismarck und unter Expensekorte einer Estabron des Leid-Kürafsier-Regiments bortsin, die Rusammenkunst mit bem Könige zu erwarten.

Der König batte um 8 Ubr sein Samptquartier Bendresse verlassen, um sich nach dem Schlachtselde bet Sedan zu begeben. General den Wolfels war ihm entegengeritten, um seine Etweistigung au ber der vergeschlagenen Kapitulation zu erhalten, während in Doncherd General-Leieutenant d. Boddert General-Leieutenant d. Bedeitelsen den den den der den der den gestigen Tage abgebrochenen Kapitulationverhandlungen, im Bessein des Obersteileutenants d. Berdy vom Generalstade und des Französsischen Generalssadscheiß General Faure, welche das Prototols stützten, bestehe den Beschen der König den ihm vorgelegten Text der Kapitulation genehmigt, bezah sich Gera d. Bedoch der Konig, und hier erfolgte gegen 12 Ubr die beiberfeitigt Unterzeichnung der nachsolgendem Konvention:

"Bwifchen ben Unterzeichneten, dem Generalftabschef bes Billen von Preußen, Oberfelbheren ber beutichen Ammen, und bem General en ehef ber frangbifchen Armee, wah ben General en ehef ber frangbifchen Armee, Beibe mit Bollmachten von Ihren Moieftäten, bem Konige Billen und bem Kaifer Napoleon verfehen, ift die nachsteben Konvention abgeschoffen worden:"

"Art. 1. Die frangöfisch Armee, unter bem Oberbefehl bes General Wimpffen, giebt fich, ba fie gegenwartig von übertegenen Truppen bei Seban eingeschloffen ift, triegsgefangen."

"Art. 2. In Rückficht auf die tapfere Berthebigung biefer französischen Armee werden alle Generale, Offiziere und im Range von Offizieren schenden Beannten biervon ausgenommen, sobald dieselben ihr Chremwort schriftlich abgeben, bis zur Beenbigung des gegenwärtigen Arieges die Bulfen nicht wieder zu ergreifen und in teiner Weise den Interessien Deutschlands zuwiderzuhandeln"). Die Offiziere

<sup>\*)</sup> Diefe ben französischen Ossischern zugewisligte Bergünstigung wurde vom Bergünsten d. Binmysen mit beinderem Dank entgegengenommen und ging auch auf spärere Applicationen über. Im Krankriche school, ich sieden bei bei Gesten der in leidensschaftlicher Erregung bangen, wie die Ossischer ihr Schiffler über ben bem Berstände. Der bestiffekrung Rieg.

und Beamten, welche diese Bedingungen annehmen, behalten ihre Waffen und ihre ihnen persönlich gehörigen Effekten".

"Art. 3. Alle Waffen und Kriegsmaterial, bestehend in Fahnen, Adlern, Kanonen, Munition 2c., werden in Seban einer von dem französischen General eingesetzten milistairischen Kommission übergeben, die sie sofort den deutschen Kommissären überantworten wird."

"Art. 4. Die Festung Sedan wird in ihrem gegenswärtigen Zustande und spätestens am 2. September Abends zur Disposition Sr. Majestät des Königs von Preußen gestellt."

"Art. 5. Die Offiziere, welche nicht die im Art. 2 erwähnte Verpflichtung eingegangen sind, sowie die Truppen, werden entwaffnet und geordnet nach ihren Regimentern oder Korps in militairischer Ordnung übergeben. Diese Maßregel wird am 2. September anfangen und am 3. besendet sein. Es werden diese Detachements auf das Terrain geführt, welches durch die Maas bei Iges begrenzt ist, um den deutschen Kommissären durch die Offiziere übergeben zu werden, welche dann ihr Kommando ihren Unteroffizieren abtreten. Die Stabsärzte sollen ohne Ausnahme zur Pflege der Verwundeten zurückbleiben."

Gegeben zu Fresnois, am 2. September 1870.

v. Moltte. v. Wimpffen.

Mit der unterzeichneten Konvention begab sich General v. Wimpssen zum Kaiser nach Bellevue, der ihn mit Thränen in den Augen empfing; General v. Moltke und Graf Bismarck eilten gleichzeitig mit derselben zum Könige, den sie um 12 Uhr auf einer Höhe bei Donchern trasen. Der König befahl das hochwichtige Aktenstück seiner zahlreichen Umgebung, in welcher sich auch viele deutsche Fürsten befanden, vorzulesen und knüpfte daran ehrende Dankesworte an die deutschen Fürsten und die Armee, welche in gemeinsamem Wirken so Großes vollbracht hätten. Er mahnte zugleich aber daran, daß mit dem Tage von Sedan Deutschlands Ausgabe noch nicht gelöst sei, da man nicht wisse, wie das übrige Frankreich dies weltgeschichtliche

der Soldaten trennten und noch in neuerer Zeit verlangte die "République française", ein Gambettasches Blatt, daß alle Offiziere, welche von dieser Berswilligung Gebrauch gemacht, entlassen werden sollten.

Ereigniß aufnehmen und beurtheilen werde, daß man daher schlags fertig bleiben müsse und schloß mit den Worten: "aber schon jetzt meinen Dank Jedem, der ein Blatt zum Lorbeers und Ruhmeskranze unseres Vaterlandes hinzugefügt."

Bon Donchery begab sich der König, begleitet vom Kronprinzen, um 1 Uhr nach dem Schlosse Bellevne zu der vom Kaiser Napoleon erbetenen Unterredung, welche eine Viertelstunde dauerte und über welche der König seiner königlichen Gemahlin schrieb: "Wir waren Beide sehr bewegt über dieses Wiedersehen. — Was ich Alles empfand, nachdem ich noch vor 3 Jahren Napoleon auf dem Gipfel seiner Macht gesehen hatte, kann ich nicht beschreiben." Als Ausentshalt des Kaisers während seiner Kriegsgesangenschaft bot ihm der König das Schloß Wilhelmshöhe bei Cassel an, was der Kaiser bankend annahm\*).

Nach dieser Begegnung beritt der König von 2½ bis 7½ Uhr sämmtliche Stellungen der vor Sedan stehenden deutschen Armeen, allüberall von enthusiastischem Jubel der Truppen empfangen, und kehrte spät nach Bendresse zurück. An der Tasel, an welcher zu Shren des glorreichen Ereignisses zum erstenmal im ganzen Feldzuge Champagner servirt wurde', brachte der König dankerfüllten Herzens solgenden Toast auß: "Wir müssen heut auß Dankbarkeit auf das Wohl meiner braven Armee trinken. Sie, Kriegsminister v. Moon, haben unser Schwert geschärft; Sie, General v. Moltke, haben es geleitet und Sie, Graf Bismarck, haben seit Jahren durch die Leitung der Politik Preußen auf seinen jetzigen Höhepunkt gebracht. Lassen Sie uns also auf das Wohl der Armee, der drei von mir Genannten und jedes Einzelnen unter den Anwesenden trinken, der nach seinen Kräften zu den bisherigen Ersolgen beigetragen hat!"

Gleichzeitig mit der Bekanntmachung an die Armee über die abgeschlossene Kapitulation erließ General v. Moltke aus dem Hauptsquartier Frénois die erforderlichen Ausführungsbestimmungen. Die französischen Gefangenen sollten sämmtlich, nachdem sie in Sedan ihre Wassen niedergelegt, nach der auf 3 Seiten von der Maas umflossenen Landzunge bei Iges übergeführt werden\*\*), um hier den in zwei

<sup>\*)</sup> Der Kaiser trat seine Reise nach Bouillon am 3. September an, bis zur belgischen Grenze eskortirt von einer Eskadron des 2. Leib-Husaren-Regiments, um durch Belgien seinen neuen Ausenthaltsort zu erreichen.

<sup>\*\*)</sup> Hier hatten ble frangösischen Kriegsgefangene noch viel zu leiden, da bas am 3. eintretende Regenwetter ben Boben, auf bem sie lagerten ausweichte und

Vinien angeordneten weiteren Rücktransport nach Deutschland abzumarten. Zur ersten Bewachung wurde das XI. und 1. bayerische Korps unter dem Oberbesehl des Generals v. d. Tann bestimmt. Nachdem die Franzosen am 3. September Sedan geräumt, sollte ein Regiment des XI. Armee-Korps nach der Festung als Garnison verlegt und Seitens der III. Armee ein Kommandant, sowie ein General bestimmt werden, welcher die innerhald Sedan niederzulegensen Bassen zu übernehmen hätte. Alle andern Korps der beiden deutschen Armeen sollten am 3. September aus der Gegend von Sedan abmarschiren, die III. Armee in westlicher, die Maas-Armee in südlicher Richtung, denn ungefäumt nach der Kapitulation wurde der durch die Operationen des Marschalls Mac Mahon unterbrochene Marsch beider Armeen auf Paris wieder energisch ausgenommen.

## Acsultate der Schlacht und der Kapitulation von Sedan und allgemeine Betrachtungen.

Die Schlacht von Sedan wird für alle Zeiten eine hervorragende Stelle in der Ariegsgeschichte einnehmen, sowohl hinsichts ihrer meisterhaften strategischen Einleitung und energischen taktischen

in Moraft verwandelte. Auch binfichts ber Berpflegung zeigten fich trot aller Anstrengungen ber bamit beauftragten beutschen Beborben, in ber erften Zeit unbesiegbare Schwierigkeiten, ba ber Lebensmittelvorrath ber Frangofen felbft verbraucht war und die beutschen Borrathe nicht ausreichten, 80,000 Portionen urplötlich mehr zu verabreichen, ale filr bie beutschen Eruppen bereit gehalten worden waren. Aus Degieres wurden zwar Lebensmittel auf frangofische Beranlaffung herangezogen, aber Alles reichte nicht aus, in ben erften Tagen ben vollen Lebensbedarf der Befangenen ficher ju ftellen und gur regelrechten Bertheilung gelangen zu laffen. Beim Abzuge ber frangofifchen Rriegsgefangenen aus Seban ging es nicht ohne Erceffe ab. Biele gerbrachen ihre Baffen ober warfen diefelben in die Maas; es bauerte lange, bis die Festung burch energisches Einich eiten preutischer Batrouillen von allen Rachzüglern geräumt wurde. Gin eigenthumliches, ichreckenerregendes Schauspiel boten die frangofischen Ravalleriepferde bar; man hatte fie laufen laffen, auftatt fie auszuliefern. An 10,000 Pferbe raften in großen Saufen in der Umgegend umber, wie ein Orfan Alles niederwerfend, was fie auf ihrem Wege antrafen. Biele fturgten, fich folagend und beiffend in bie Daas und ertranten hier in wildem Gebrange.

Durchführung Seitens ber beutichen Beere, als auch binfichts ber burch fie errungenen, beifviellos großartigen Resultate.

Durch rechtzeitig schnell erfasten und mit Ausbiedung aller Kröfte durchgessührten Entschluß war es der deutschen Hereresteitung gelungen, den Vorwelle ber Arme des Marischalls Mac Wahapen gegen die rechte Flanke der in einer Frontausdehnung von 8 Meisen gegen Westen dorritenden der in einer Frontausdehnung von 8 Meisen gegen Westen dorritenden der firme trog ihres gewomenen Boschrungs, selbs in der Flanke anzusallen und sie unter den für dieselse ungünstigken Berhältnisse zur Entscheidungsschlacht zu zwingen. Dies Results der Vorwelle und der ingekenn Theile forgiam durchdachte und mustergüttig ausgesührte großartige Rechtsschwentung einer Armee von über 200,000 Manu, mittessicher der Morten der Flanke and mehrengiltig ausgesührte großartige Rechtsschwentung einer Armee von über 200,000 Manu, mittessich werden es der Mortschaft gestamte Krune auf einem vom bisherigen linten Flügel über 10 Meisen entfernten Puntte zu sonzentrien, eine strateglische Leispiel aufgründen ist, wer gangen Kreissgeschichte kein weites Seispiel ausgründen in der were gangen

Bahrend beuticherfeits in ben Tagen vom 25. bis 30. August iberall sicheres Jeffsalten an bem flar erfaften Plane, ichnelles, alle Genetualitäten beacheinbes, ebenfo führen als vorifchiges handeln Tag für Tag, Stunde für Stunde, hervortritt, sehen wir auf frangofficher Seite sorthagendes Schwanten in den Entschlieften, gauderibe, langdomme Bewegungen, balbe Maaftragen und ein immer

mehr ichwindenbes Gelbftvertrauen.

Nachbem am 29. August dei III. und Maas-Armee in einer Französischeun war 4 bis 5 Meilen tongeaturit, die französische Armee auf sierem Warsich nach Wontmedy erreicht und zum Siehen gebracht worden war, ersolgt unverzüglich am 30. August der Kantenangriff auf dieselbe und mit so entschedem Ersolge, das Marchael Was Arhon die Abschaft kabische Armen ab zu eiten, gänzlich aufgeben und seine ties erschütterte dezimmter Armee nach Sedan gurücksichen Armeen noch mehr zu konzentrien, sie noch näher an die seindliche Erschung vorzusschieben und Klies zu einem umfassenden Angriff vorzubereiten, um dem Feinbe sowohl dem Beg nach Often, wie nach Besten zu verlegen.

In ber Befürchtung, bag bie frangofifche Armee fich biefer Umgarnung burch plotifichen Abmarich von Geban ju entziehen versuchen könnte, wurde der Angriff ohne Zeitverlust schon für den 1. September angeordnet und zu demselben bestimmt:

Von der III. Armee 4 Armee-Korps und die württembergische Division, sowie 2 Kavallerie-Divisionen, zusammen 112 Bataillone Infanterie, 116 Eskadrons und 420 Geschütze\*).

Von der Maas-Armee 3 Armee-Korps und 2 Kavallerie-Divissionen, zusammen 83 Bataillone Infanterie, 64 Estadrons und 270 Geschütze.

Im Ganzen mithin 7½ Armee-Korps und 4 Kavallerie-Divissionen in der Stärke von 195 Infanterie-Bataillonen, 180 Eskadrons und 690 Geschützen.

Bon den beiden deutschen Armeen waren nur das VI. Armees Korps, die 5. und 6. Kavallerie-Division nicht zur Schlachtentscheis dung herangezogen, da sie bestimmt waren, die linke Flanke der Armee zu decken und etwaigen Unternehmungen des von Paris nachsgesandten XIII. Korps von Reims oder Nethel aus gegen die deutsche Berbindungslinie entgegenzutreten.

Am 21. August hatte der Standesausweis folgende Stärken ergeben:

bei ber III. Armee 118,154 M. Inf., 19,633 M. Kav., 525 Gesch. bei ber Maas-Armee 70,028 " 9,960 " 270 " 3n Summa mithin 188,182 " 29,593 " 795 "

Aus diesen Angaben geht hervor, daß an jenem Tage die Insfanterie-Bataillone durchschnittlich bei der III. Armee 804 Mann, bei der Maas-Armee 854 Mann stark waren und daß die Durchschnittsstärke der Eskadrons sich bei der III. Armee auf 153 Mann, bei der Maas-Armee auf 83 Mann belief.

Legt man diese Durchschnittsstärken zu Grunde und bringt man die am 30. August erlittenen Verluste von 3600 Mann\*\*) in Abzug, so erhält man für die zum Angriff am 1. September bestimmten beutschen Truppen eine Stärke:

<sup>\*)</sup> Bom 2. bayerischen Korps waren 3 Bataillone, 6 Geschütze ber 4. Disvision vor Toul zurückgelassen

<sup>\*\*)</sup> IV. Armee-Korps 3,300 Mann.

XII. " 100 " 200 " Summa 3,600 Mann.

bei ber III. Armee von 89,848 M. Inf., 17,748 M. Kav., 420 Gesch., bei b. Maas-Armee von 67,582 " 5,312 " 270 " mithin im Ganzen von 157,430 " 23,060 " 690 "

Bon diesen, mit Hinzuzählung der Artillerie Mannschaften, der Pionier und Train-Bataillone, auf 200,000 Kombattanten zu versanschlagenden deutschen Heerestheilen gelangten aber ferner in der Schlacht von Sedan selbst nicht zur Verwendung:

Die württembergische Division (15 Bataillone Infanterie, 54 Geschütze), welche bei Donchern ausschließlich gegen die in Mézières eingetroffene Division des französischen XIII. Korps operirte,

die 9. Infanterie Division und die 20. Infanterie Brigade der 10. Division des V. Armee-Korps (18 Infanterie Bataillone), welche als Reserve des linken Flügels zurückbehalten wurden und in die Schlacht nicht mit eingriffen,

bie 7. Infanterie Division IV. Armee-Korps (12 Infanterie-Bataillone, 18 Geschütze), welche als Reserve des rechten Flügels bei Mairy stehen blieb.

Zieht man diese 45 Infanterie-Bataillone (36,400 Mann) und 72 Geschütze von der oben berechneten Stärke mit ab, so ergiebt sich, daß in der Schlacht von Sedan am wirklichen Kampf sich deutscherseits nur betheiligt haben:

121,000 Mann Infanterie und 618 Geschütze.

Die gesammte beutsche Kavallerie kam nicht zur Schlachtverwendung. Die Stärke der französischen Armee am Schlachttage von Sedan wird von den Generalen v. Wimpffen und Ducrot auf 60 bis 70,000 Kombattanten aller Waffen mit 320 Geschützen und 70 Mitrailleusen berechnet\*), so daß, selbst wenn man nur die in der Schlacht wirklich verwendeten 120,000 Mann deutscher Infanterie in Betracht zieht, sich eine allerdings bedeutende numerische Ueberstegenheit zu Gunsten der deutschen Streitkräfte herausstellt, keinesswegs aber eine so enorm hohe, als diese Generale und viele französische Militair-Schriftsteller behaupten, wonach bei Sedan 60 bis 70,000 Franzosen gegen 200,000 bis 220,000 Deutsche zu kämpsen gehabt hätten.

Insbesondere zeigte sich die deutsche Artillerie der französischen, nicht nur numerisch und in der Präzision des Schusses weit überlegen,

<sup>\*)</sup> Der "Spectateur militaire" berechnet dagegen die französische Armee am 1. September auf 80,000 Mann.

sondern auch badurch, daß sie meist in großen zusammenhängenden Massen auftrat und aus gut gewählten beibehaltenen Stellungen durch konzentrisches Feuer das ganze Schlachtseld nach allen Richtungen beherrschte. Je mehr sich das ohnehin nicht große Schlachtsseld im Berlauf des Kampses durch das Zurückweichen der Franzosen verengte, desto vernichtender wirkte das von allen Punkten des Umkreises konzentrirte deutsche Artillerieseuer. Deutscherseits war die Schlacht dei Sedan daher auf vielen Punkten ausschließlich eine Artilleriesschlacht, in welcher die Entscheidung, auch ohne daß die Infanterie oder Kavallerie große Opfer bringen mußte, einzig und allein durch Artillerieseuer herbeigeführt wurde.

Mur bei Bazeilles, Monvillé, Moncelle, Daigny auf dem beutschen rechten Flügel, bei Floing und der Ravelinkuppe auf dem linken Flügel kam es zu bedeutenden Infanteriegesechten, die von beiden Seiten mit anerkennungswerther Bravour und großer Zähigekeit durchgesührt wurden. Die Franzosen ermüdeten nicht, durch immer erneute Borstöße das ihnen entrissene Terrain wieder zu erobern, dis zuletzt durch die überall mißglückten Ersolge ihrer Ansstrengungen und das unausgesetzt über sie hereindrechende vernichtende Feuer der seindlichen Artillerie allgemeine Entmuthigung sich versbreitete und die in den Kriegsannalen gewiß seltene Erscheinung hervorrief, daß in der an sich engen Festung Sedan 40,000 Flüchtlinge in regellosen Hausen Schutz suchten.

Die Schlacht bei Sedan war eine Umschließungsschlacht, wie fie in so großem Maaßstabe noch nie vorgekommen ist. ersten am Abend des 31. August ausgegebenen Dispositionen deutscherseits, hatte man vorsorglich das, was man am meisten fürchtete, ben Abmarich der französischen Armee von Sedan nach Mezières, hauptfächlich ins Auge gefaßt. Das XI. und V. Armee-Korps, die württembergische Division, die 2. und 4. Kavallerie-Division sollten baher schnell gegen die Straße von Seban nach Mezières auf dem rechten Maasufer vorrücken, um die abmarschirten feindlichen Kolonnen hier energisch anzufallen. Als sich aber am frühen Morgen bes 1. September die Gewißheit herausstellte, daß die französische Armee bei Seban stehen geblieben war, wurde sofort an das XI. und V. Armee-Korps ber Befehl ertheilt, rechts abzuschwenken und sich zur vollständigen Einschließung der feindlichen Armee bei Sedan auf St. Menges zu birigiren. Da biefer Rechtsabmarsch der beiden Korps auf einer einzigen Straße, bei dem XI. Armee-Korps noch

bagu aus einer bereits entwickelten Front nach ber rechten Flanke gu erfolgen mußte, waren Stodungen und Friftionen unvermeiblich. Wenn auch später und erft nach und nach die Truppentheile beiber Urmee-Rorps in ber ihnen zugewiesenen Stellung eintrafen, fo verabfaumten fie es bennoch nicht schnellstmöglich mit den vorderften Abtheilungen in die Schlacht einzugreifen und namentlich ihre gefammte Artillerie, anfangs unter nur ichwacher Bebedung, fed gegen ben Cobald nur annähernd ausreichende Rräfte bei Feind vorzuführen. St. Menges eingetroffen waren, murbe fofort bie Offenfive ergriffen, Floing und später auch bas babinter liegende ftart befestigte Bobenterrain genommen, nachdem mit Raltblutigfeit und in bewundernswürdig fester Haltung wiederholt sich ernenernde feindliche Kavallerie-Ungriffe fammtlich abgeschlagen worden waren. Das Scheitern diefer mit großer Tapferkeit und wahrer Todesverachtung ausgeführten Reiterangriffe find ein neuer Beweis bafür, bag Ravallerie nichts gegen intatte Infanterie auszurichten vermag, wenn diese mit schnell= ichießenden und gut treffenden Gewehren ausgerüftet ift und - fich moralisch burch ben Borprall großer Reitermaffen nicht einschüchtern läßt.

Auf dem rechten deutschen Flügel ist besonders der heiße und überaus blutige vierstündige Kampf des 1. baherischen Korps um Bazeilles, das rechtzeitige und energische Eingreifen der andern Korps unmittelbar nach ihrem Eintreffen in der Schlachtlinie und die, von ächter Waffenbrüderschaft zeugende gegenseitige kräftige Unterstützung der hier neben und mit einander kämpfenden baherischen, sächsischen und preußischen Truppen rühmend hervorzuheben.

Die Schlacht bei Sedan ist eine der längstdauernden unter den großen Schlachten der Neuzeit, denn in ihr wurde von 6 Uhr Morgens ununterbrochen bis 4 11hr Nachmittags gekämpft. Während in andern großen Schlachten mit so gewaltigen gegenseitigen Streitzträften meist der ganze Vormittag zum Ans und Ausmarsch der anzgreisenden Armee verwendet werden nuß, konnte bei Sedan der Angriff des 1. bayerischen Korps und der 24. Infanterie-Division des XII. Armee-Korps schon am frühen Morgen beginnen, da beide Theile schon am Abend vorher bis dicht an den Feind vorgeschoben waren. Das Garde-Korps hatte zur Umgehung einen größeren, das XI. und V. Armee-Korps einen noch weiteren Marsch zurückzulegen, konnten aber dennoch schon vor 10 11hr in die Schlacht eingreisen,

was das V. Armee-Korps freilich nur dadurch ermöglicht hatte, daß es aus seinen Kantonnements schon um Mitternacht aufgebrochen war.

Ginen besonders grellen Kontraft zeigt die Leitung ber Schlacht auf beutscher und frangösischer Seite. Während ben beutschen Urmeen und Armee-Rorps der Anmarsch zur Schlacht burch allgemeine Direttive flar und bestimmt vorgeschrieben, hinsichts ber Ausführung aber den Rommandeuren möglichst freier Spielraum nach Maggabe ber Gegenmaßregeln bes Feindes gelaffen wurde, feben wir auf frangösischer Seite weber eine, die verschiedenen Eventualitäten bes feindlichen Angriffs vorforglich ins Auge fassende Borbereitung zur Schlacht, noch eine bas Ganze umfassende konfequente Oberleitung im Berlauf derselben, wozu allerdings der mehrfach eintretende Wechsel im Obertommando wesentlich beigetragen haben mag. Es tonnte baber ber fonigliche Oberfeldherr ber beiben beutschen Armeen bie Ausführung feiner Direftive getroft ber Intelligeng und Energie feiner erprobten Unterfeldherren überlaffen und während bes ganzen Schlachtverlaufs in flaffischer Ruhe, bennoch Alles überblickend und von Allem in Renntniß gefett, ben gewählten Standpunkt bei Frenois beibehalten, wogegen ber frangösische General en chef auf bem Schlachtfelbe unftät von Korps zu Korps umhereilen mußte und daher bei wichtigen Melbungen in ben entscheibenbsten Momenten nicht aufzufinden war.

Bei den hin und her schwankenden Ansichten und Entschlüffen ber französischen Oberleitung, ber willfürlichen Durcheinanbermischung der einzelnen Korps, der Zersplitterung der Hauptreserve gleich bei Beginn ber Schlacht, ben von allen Seiten meift gang unerwartet hereinbrechenden, energischen feindlichen Angriffen, tonnte es nicht fehlen, daß sich schließlich das Bange in ein unentwirrbares und un= lenkbares Chaos auflöste. Vergebens versuchten es der Kommandeur en chef, so wie einzelne Generale, Ordnung in dasselbe burch perfonliches Einschreiten zu bringen. Die Leitung ber Armee entschlüpfte ben Sänden bes Generals v. Wimpffen ganglich, nachdem nicht nur einzelne Haufen, sondern ganze Korps ohne seinen Willen, ja selbst ohne sein Wiffen ihre Rettung fluchtähnlich in Seban gesucht hatten, so daß er sich, gewiß ein beispielloses trauriges Faktum in der Kriegs= geschichte, zuletzt einsam und von allen seinen Truppen verlaffen, noch bor ben Thoren ber Festung befand, als in berfelben auf Geheiß des Kaifers und ohne seine Zustimmung bereits die weiße Fahne aufgehißt war, um Unterhandlungen mit bem Sieger anzuknüpfen.

Die beutschen Berlufte in ber Schlacht von Seban betrugen:

|                          | Tobte.     | Bermundete. | Bermißte. | Summa        |
|--------------------------|------------|-------------|-----------|--------------|
| V. Armee Rorps *)        | 178        | 809         | 112       | 1099         |
| XI. Armee-Korps          | 219        | 1136        | 723       | 2078         |
| 1. bayerisches Korps     | 327        | 1399        | 487       | 2213         |
| 2. bayerisches Korps **) | 197        | 1355        | 652       | 2204         |
| XII. Armee=Rorps         | <b>252</b> | 978         | 133       | <b>136</b> 3 |
| Garde=Rorps              | 87         | 479         |           | 566          |
| IV. Armee-Korps ***)     | 50         | 287         |           | 337          |
| Summa                    | 1310       | 6443        | 2107      | 9860         |

Im Allgemeinen waren daher die deutschen Berluste im Bershältniß zu der Länge der Schlacht und der auf allen Punkten ersstrittenen siegreichen Ersolge nur unbedeutend. Die verhältnißgrößten Berluste zählte die 19. Infanterie-Brigade, demnächst die 3. bayerische Division und das 1. bayerische Korps+).

Französischerseits wird der Berlust in der Schlacht von Sedan auf 3000 Todte und 10,000 Verwundete, im Ganzen mithin auf 13,000 Mann angegeben. Die verhältnismäßig bei Weitem größere Zahl der Todten bei den Franzosen ist hauptsächlich wohl der Wirtung der deutschen Artillerie zuzuschreiben. Außerdem sielen aber auch noch im Laufe der Schlacht 25,000 französische unverwundete Gesangene in die Hände der Sieger††); 3000 Mann und 500 Pferde retteten sich, abgedrängt von der Armee, nach Belgien, so daß daher der Gesammtverlust der französischen Armee am Schlachttage des 1. September auf 41,000 Mann zu veranschlagen ist, mithin weit über die Hälfte der, wie früher erwähnt, auf 60—70,000 Mann berechneten Armee†††).

<sup>\*)</sup> Fast ausschließlich die 19. Infanterie-Brigade der 10. Division.

<sup>\*\*)</sup> Die 3. Infanterie-Division allein.

<sup>\*\*\*)</sup> Die 8. Infanterie-Divifion allein.

<sup>†)</sup> Die württembergische Division erlitt nur einen Berlust von 30 Mann (incl. 6 Todten) und ist derselbe in obige Berechnung nicht mit aufgenommen, da die Division in der Schlacht von Sedan nicht unmittelbar mitwirkte.

<sup>††)</sup> Das Gardes und das XII Armee-Korps machten 11,000, das XI. und V. Armee-Korps 10,000, und die Bayern 4000 Gefangene. Die Maas-Armee hatte in der Schlacht 25 Geschütze, 7 Mitrailleusen, 2 Fahnen und 1 Adler erobert.

<sup>†††)</sup> Die 10,000 frauzösischen Flüchtlinge, welche sich, wie General Binon berichtet, (s. S. 501) am 1. September bei Mézieres einfanden, sind in der Berechnung des Abgangs der französischen Armee in der Schlacht von Sedan selbst nicht in Rechnung gezogen, da diese 10,000 Mann muthmaßlich schon vor Beginn der Schlacht in einzelnen Hausen die Flucht begonnen haben.

In Folge der Kapitulation am 2. September wurden (incl. 14000 Verwundete in Sedan und der nicht zu den Kombattanten zählenden Nonvaleurs) 83000 Mann triegsgefangen, darunter 2866 Offiziere (Marschall Mac Mahon, 40 Generale, 230 Stabsoffiziere, 2595 Offiziere)\*). Es wurden ferner übergeben außer der Festung Sedan mit 184 Festungsgeschützen, 350 Feldgeschütze, 70 Mitrailleusen, 12000 Pferde und ein überaus zahlreiches Armee-Material.

Da der eine Theil der kaiserlichen Armee in Metz eng eingesschlossen und der andere Theil derselben bei Sedan zur Kapitulation in freiem Felde gezwungen war, stand dem Vormarsch der III. und Maas-Armee auf Paris kein Hinderniß mehr im Wege. Eine Stunde nach Abschluß der Kapitulation am 2. September wurden bereits die Besehle zu diesem Marsch ertheilt und derselbe am 3. September unverweilt angetreten.

In vielen militairischen Kreisen hielt man den Arieg, der Hauptsache nach, für beendet und hoffte auch den letzten Widerstand in Paris mit den nunmehr hierzu verfügbaren Kräften zu brechen.

Diese Voraussetzungen und Erwartungen gingen jedoch nicht in Erfüllung. Durch den am 4. September in Paris losdrechenden Sturm wurde das Kaiserreich gestürzt, die Regentschaft in Paris zur schleunigsten Flucht genöthigt und die Republik errichtet, welche den Kampf à outrance auf ihre Fahnen schried und den disher nur mit der regulären Armee geführten Krieg in einen noch 6 Monate dauernden Volks- und Belagerungskrieg umgestaltete, ein Krieg, der den deutschen Heeren noch große Anstrengungen und Anspannung aller Kräfte dis aufs Aeußerste auferlegte, schließlich aber mit der Niederwerfung aller republikanischen Heere und der Einnahme von Paris, für die deutschen Wassen siegreich endete.

Die Schlacht bei Sedan, gab den unmittelbaren Anstoß zu der republikanischen Bolkserhebung in Paris am 4. September, durch welche Frankreich in neue und unbestimmbare Bahnen geleitet wurde, und ist in seinen Folgen daher als ein welthistorisches Ereigniß zu betrachten.

4.

<sup>\*)</sup> Bon diesen Offizieren wurden 500 auf Ehrenwort entlassen, die itbrigen nach Deutschland estortirt.

## Die Belagerung von Strafburg.

(Dit einer Rarte und einem Belagerunge - Plan.)

Während die deutschen Operations-Armeen Anfangs August ihren Bormarsch gegen Westen weiter fortsetzten, war es ersorderlich, deren Verbindungslinien mit Deutschland sicher zu stellen. Insbesondere tonnten diese aber auf das Empfindlichste von Straßburg aus bestroht werden und wurde daher, wie schon S. 260 u. f. erwähnt, die badische Feld-Division von der III. Armee detachirt, um diese Festung zu cerniren, wodurch ein neues Kriegstheater im Elsaß sich eröffnete.

Die erste Cernirung der ausgedehnten Festungswerke von Straßburg konnte nur unvollständig durchgeführt werden, da hierzu zunächst nur die badische Feld-Division verfügbar war. Zwei Umstände erleichterten und ermöglichten aber die Einschließung einer der bedeutendsten Festungen Frankreichs durch eine verhältnißmäßig so kleine Truppenzahl: die passive Haltung der französtschen Besatung, welche das ganze Borterrain vor der Festung ohne Kampf aufgab und die Inundationen vor der Sid- und Nordost-Front, welche zwar die Annäherung an die Festung erschwerten, in gleichem Maaße aber auch den Bertheidiger in Bezug auf Ausfälle und Beunruhigung der Cerntrungstruppen auf einen kleineren Kayon beschränkten.

Strafburg, mit einer Bevölferung von über 80,000 Ginwohnern, wird gegen Norben, Weften und Guben von 17 Baftionsfronten umschloffen, benen gegen Norden und Nordwesten einzelne isolirte Werke, Hornwerke, Couvrefacen, Contregarden und Lunetten, vorgeschoben sind, um die hier nicht burch Inundation gesicherten Fronten zu verstärken. Die Stadtbefestigung mit ihren Borwerken hat von Weften nach Often eine Ausbehnung von 3500 Schritt, von Guben nach Rorben von 3000 Schritt. Auf ber Oftseite ichließt fich an biefelbe bie Citabelle, ein baftionirtes Fünfed, mit gegen Rorden und Often vorgeschobenen Werken an, welche lettere bis an den fleinen Rhein herantreten und etwa 1800 Schritt von bem Hauptarm bes Rheins bei Rehl abliegen. Straßburg besitt burchweg naffe Graben und eine ausgebehnte Inundation des Vorterrains als bedeutendes Berftärkungsmittel, wobei ber kleine Rhein, die 311 und andere kleine Wafferzüge trefflich benutt worben find.

Die Hauptschleusen zu den Stauungen des Wassers in den Festungsgräben und zur Inundation befanden sich beim Eintritt der

Ill in die Stadt und bei beren Austritt aus berselben. Strafburg ift ber Knotenpunkt breier Haupteisenbahnlinien, die nordwärts über Bendenheim und Hagenau nach Mannheim und Mainz, oftwärts nach Rehl, sübwärts über Colmar nach Bafel führen. Von ber erfteren Linie, welche ber Belagerungs-Armee für alle Nachschübe aus Deutsch= land treffliche Dienste leiftete, zweigen sich nach Westen bei Benbenheim die große französische Ostbahn über Nancy nach Paris und bei Hagenau die fürzlich erft vollendete Bahn über Bitsch und Saargemünd nach Met ab. Die sübliche Bahnlinie fett zugleich Straßburg durch die von Mühlhausen westlich abgehende Eisenbahn mit Belfort und Befangon in Berbindung. Die Gisenbahnverbindung über Rehl zur badischen Rheinbahn war schon bei Beginn des Rrieges baburch unterbrochen worden, daß von der großen Gifenbahnbrude über ben Rhein die auf badifcher Seite belegene Drebbrude am 22. Juli mittelft Dynamit in die Luft gesprengt murbe. Centralbahnhof aller von Strafburg ausgehenden Gifenbahnen befand fich auf der Nordweftseite innerhalb der Festungswerke, ein kleinerer Bahnhof auf ber Subfeite an ber bie Feftung umtreifenden Bahn nach Rehl, zwar außerhalb der Festung, aber innerhalb bes Gewehr= feuers berfelben.

Wie schon früher (S. 261) berichtet, betrug die französische Besatzung in Straßburg 17,000 M., von denen jedoch zunächst nur etwa die Hälfte friegsbrauchbar, die andere noch in der Organisation und ersten Ausbildung begriffen war. Dem Festungs-Kommandanten und gleichzeitigen Kommandanten der 6. Militair-Division, General Uhrich, war der ursprünglich für das Kommando der Rheinstotille bestimmte Contre-Admiral Exelmans ad latus beigegeben. Der fränkliche Oberst Sabatier war Genie-Direktor; unter ihm leitete Oberstlieutenant Marit die aktive Bertheidigung und Major Ducrot den Geniedienst in der Citadelle\*) An die Spitze des Artisseriesstades trat G. Barral, der aber erst, nachdem bereits die Festung leicht cernirt war, als Bauer verkleidet, in die Festung gelangte. Artisseries-Direktor war Oberst Belu.

Als ein französischer Hauptwaffenplatz war Straßburg mit Ar= tilleriematerial überreich ausgestattet. Wie schon früher S. 261 her= vorgehoben, fehlte es dagegen bei den Artillerie= und Genietruppen

<sup>\*)</sup> Major Ducrot wurde am 20. September in der Citabelle durch einen Bombensplitter getödtet.

sowohl an Offizieren als an Mannschaften so sehr, daß das zur Berstügung stehende bedeutende Material nur sehr mangelhaft ausgenutzt werden konnte. Bon den in der Festung vorhandenen 1200 Gesschützen ist ein verhältnißmäßig nur kleiner Theil in wirklichen Gesbrauch genommen worden. Auch an Munition sehlte es nicht, wohl aber in der späteren Zeit der Belagerung an Geschützündern, da 35,000 derselben in dem Arsenal verbrannten und 25,000 Stück, welche in die Festung eingeschmuggelt werden sollten, von den badisschen Truppen abgesangen wurden.

Der Panique, welche sich in Straßburg bei der urplöglichen Isolirung der Festung und dem überraschend schnellen Erscheinen seindlicher Truppen vor derselben zeigte, trat G. Uhrich am 10. Ausgust in einer Proklamation an die Bewohner entgegen; er versicherte darin, daß die Wälle bereits mit 400 Kanonen besetzt wären, daß die Besatung, ungerechnet die Nationalgarde, aus 11,000 M. bestände und schloß mit der ächt französischen Phrase: "Sollte Straßsburg angegriffen werden, wird es sich vertheidigen, so lange ein Soldat, ein Zwieback, eine Patrone übrig bleibt."

Am 13. August hatte G. v. Beper mit der badischen Feld= Division die Cernirung von Stragburg vollendet. Ohne Widerstand zu finden hatten die badischen Truppen die umliegenden Ortschaften befett und plankelten nunmehr mit den Befatungen ber Außenwerke. Erft jest begann man in der Festung, theilweise unter feindlichem Feuer damit, die Glacis zu rafiren, Pallisaden zu setzen und die Baume an ben Strafen, welche die Schufausficht aus ber Festung verhinderten, zu fällen. Unbegreiflicher Beise geschah aber Seitens der Bertheidiger nicht das Mindeste, um den Angreifer im nächsten Borterrain irgendwie aufzuhalten. Weber Schiltigheim, noch Königs= hoffen, welche gleichsam als Borftabte von Stragburg zu betrachten find, wurden frangösischerseits besett, ein Beweis, daß man sich auf eine rein passive Vertheidigung der Festungswerke zu beschränken gefonnen war. Ja selbst ber auf ber Nordseite vorliegende, nur 2 bis 300 Schritt vom Glacis entfernte Kirchhof St. Helene bei Schiltigs heim wurde weder rafirt noch befett, so daß sich ber Belagerer da= felbst gleich in ber erften Zeit ohne jeglichen Rampf in größter Nähe ber Feftung einniften fonnte.

Am 14. August wurde in Straßburg aus schießkundigen Bürgern eine Franktireurs-Kompagnie und aus alten gedienten Soldaten

eine Bolontair-Rompagnie errichtet, welche beibe während ber Belagerung fehr gute Dienste leisteten.

An bemfelben Tage traf Ben.-Lt. v. Werber vor Strafburg ein, übernahm ben Befehl über bas Belagerungsforps und schlug fein Hauptquartier in Mundolsheim auf. Chef bes Stabes blieb Dberft-Lieut. v. Lesczegnsti, ber als folder ichon bei bem tombinirten Badisch-Württembergischen Korps fungirt hatte. Bum Kommandeur ber Belagerungs-Artillerie wurde, ba ber ursprünglich hierzu beftimmte Gen.=Lt. v. Colomier erfrankt mar, Ben.=Lt. v. Deder, bis= heriger Inspekteur ber 1. Artillerie-Inspektion, jum Ingenieur en chef der G.=M. v. Mertens, welcher als folcher bereits ben An= griff auf die Düppeler Berschanzungen geleitet, ernannt. Als Stabs-Chef wurden dem erfteren Ob.-Lt. v. Scheliha, letterem Ob.-Lt. v. Wangenheim zugetheilt. General v. Mertens traf jedoch erft am 23., Gen. Rt. v. Deder am 24. August, beffen erfter Abjutant, Db. Lieut. Himpe erft am 25., Ob. Rt. v. Scheliha fogar erft am 29. August vor Strafburg ein, so baf bie leitenben Artillerie- und Ingenieurbehörden erft nach dem Beginn des Bombardements und ben erften Borbereitungen zur Belagerung in Thätigkeit traten.

Außer ber babischen Feld Division war für bas Belagerungs-Korps vor Straßburg von den noch in Deutschland zurückgehaltenen Reservetruppen die Garde-Landwehr-Infanterie-Division (Gen.-Lt. Frhr. v. Loën) und die 1. Reserve-Division (früher 1. Bommersche Landwehr-Division, G.-M. v. Tresksow) bestimmt\*). Eine jede dieser Divisionen zählte 12 Bataillone, 8 Estadrons (Reserve-Kavall.-Regtr.) und 18 Geschütze. Außerdem wurden aus Rastatt das Ins-Regt. Nr. 30 und aus Mainz das Füs.-Regt. Nr. 34 zum Belagerungsforps herangezogen und aus diesen beiden Regimentern eine kombinirte Insanterie-Brigade (G.-M. v. Boswell) sormirt. Ebenso wurde später aus dem 2. Reserve-Dragoner-Regiment und dem 2. Reserve-Husaren-Regiment eine kombinirte Kavallerie-Brigade (G.-M. Krug v. Nidda) gebildet. Als Belagerungs-Artillerie wurden aus dem Bereich des IV., V., VII. und X. A.-R., serner von der Garde-Artillerie, aus Württemberg und Bapern\*\*) im Ganzen 33

<sup>\*)</sup> Die Ordre de bataille dieser beiden Divisionen ist schon früher in der Beilage 3 unter den in Norddeutschland zum Schutz des Landes zunächst zurück-bleibenden mobilen Truppen mitgetheilt worden.

<sup>\*\*)</sup> Beim Beginn der eigentlichen Belagerung waren aber erst 29 Artillerie-Kompagnien eingetroffen. Die beiden württembergischen Kompagnien trafen erft

Festungs-Artillerie-Kompagnien (6—7000 M.) herangezogen, welche zu einem Festungs-Artillerie-Regiment unter Kommando des Obersten Meißner kombinirt wurden \*). Das Regiment wurde unter 8 Stabsoffizieren in 8 Festungs-Artillerie-Abtheilungen eingetheilt. Ingleichen wurden aus allen Theilen Deutschlands 14 Pionier-Kompagnien, zu denen späterhin noch 1 baperische Pionier-Kompagnie hinzutrat, im Ganzen 2200 M., vor Straßburg zusammengezogen und unter das Kommando des Obersten Klotz gestellt.

Als Belagerungsgeschütz sollten dem G.-Lt. v. Werder 200 geszogene Geschütze preußischen Hinterladungsspstems und 100 glatte Mörser aus den Festungen Magdeburg, Wesel, Coblenz überwiesen und per Eisenbahn zugeführt werden \*\*).

Das Belagerungskorps vor Straßburg bestand daher, nachdem alle Truppentheile bei bemselben eingetroffen waren, aus:

|     |                          |      |     |    | Bat. | Galahr        | Feldgeschütze. |
|-----|--------------------------|------|-----|----|------|---------------|----------------|
|     |                          |      |     |    |      |               | _ • • • • •    |
| der | badischen Feld-Division  |      |     |    | 18   | 12            | 54             |
| ber | Garde-Landwehr           |      |     |    | 12   | 8             | 18             |
| ber | 1. Reserve-Division .    |      | •   |    | 12   | 8             | 18             |
| ber | tombinirten Infanterie=B | rigo | ide |    | 6    | Non-stayling? |                |
| der | tombinirten Kavallerie-B | riga | de  | •  |      | 8             | _              |
|     | In                       | Su   | mn  | 10 | 48   | 36            | 90             |

<sup>33</sup> Festungs-Artillerie-Kompagnien mit 200 Belagerungsgeschützen und 100 Mörsern,

14 Pionier-Rompagnien,

im Ganzen circa 50,000 M.

Gleichzeitig sollte aber auch die Belagerung von Straßburg von badischer Seite auf dem rechten Rheinuser von Kehl aus unterstützt werden. Aus Rastatt wurden nach und nach 40 schwere Geschütze (16 24pfder und 24 12pfder) und 12 Mörser nach Kehl gesandt, welche hier in 7 Batterien, vier nördlich und drei südlich von Kehl,

am 11. September, die beiden banerischen Festungs-Artillerie-Rompagnien sogar erst am 23. Septbr., mithin wenige Tage vor der Kapitulation, beim Belages rungstorps ein.

<sup>\*)</sup> Oberft Meigner traf jedoch erft am 30. August vor Strafburg ein.

<sup>42)</sup> Später, Anfangs September, wurden außerdem noch dem Belagerungsforps 12 furze gezogene 24pfder und 2 gezogene 21-Centimeter-Bersuchsmörser aus Berlin und Spandau für den indiretten Brescheschuß überwiesen, worüber an geeigneter Stelle speziell berichtet werden wird.

aufgestellt wurden; am 18. August konnten bereits 3 Batterien ihr Feuer auf die Sporen-Insel und auf die Citadelle eröffnen, zu denen am 19. noch eine vierte hinzutrat \*).

Bis zum 18. August befand sich die badische Division allein vor Straßburg, indem erst von da ab die zur Verstärkung des Belagerungskorps bestimmten Truppen nach und nach bei derselben eintrasen. In der Zeit vom 15. und 18. August hatten die badischen
Truppen sowohl Königshoffen, als auch Schiltigheim besetzt. Die
Stadt wurde durch die bald hier bald dort austauchenden badischen
Feldgeschütze aus so gut gewählten gedeckten Stellungen unausgesetzt
beunruhigt, daß es dem Belagerten nie gelang, sein Feuer auf diese
einzelnen Batterien rechtzeitig zu konzentriren.

Die frangösische Befatzung unternahm in diesem vorbereitenden Stadium zur Belagerung, welches ben Belagerten befonders aufforbert, den Feind fortwährend zu beunruhigen, nur äußerst wenig Ausfälle, die hauptfächlich nur Rekognoscirungen zum Zwed hatten. So fand am 14. eine Rekognoscirung in nordöstlicher Richtung nach ber Ruprechts-Un ftatt, in Folge beren bie Babenfer am Tage barauf bie nach diefer Au führende Brücke fprengten. Gin größerer Ausfall erfolgte am 16. August in südwestlicher Richtung burch bas zum Theil überschwemmte Terrain gegen Oftwald; derfelbe wurde aber fo schlecht geleitet und von nicht gang zuverlässigen Truppen so mangelhaft ausgeführt, daß er mit dem Berluft von drei Geschützen und einigen Gefangenen endete. Die in vorderster Linie stehende 8. Rompagnie des Badischen 3. Infanterie-Regiments hatte sich schnell an einer über den Rhein-Rhone-Kanal führenden Brücke tonzentrirt und schlug hier alle Angriffe bes 1500 Dt. ftarken Feindes mährend einer halben Stunde ab, obschon ber Feind auch Artillerie vorführte. Inzwischen waren andere Kompagnien zur Unterstützung ber 8. Kom= pagnie herangerückt und als die feindliche Artillerie bis auf 250 Schritt an die Brude heranging, bestrafte Hauptmann Rappler biese Unvorsichtigfeit sofort, indem er nach einem wirksamen Schnellfeuer mit dem Bajonet über die Brude vorstürmte. Der Feind ergriff die Flucht und ließ 3 Geschütze im Stich. Die Franzosen hatten

<sup>\*)</sup> Die drei anderen Batterien wurden am 24., in der Nacht zum 29. August und am 13. September armirt. Die gegen die Sporeninsel erbaute Wursbatterie ging am 2. September wieder ein, nachdem der Feind diese Insel verlassen hatte.

einen Berluft von 70 Mann, barunter 20 Tobte, wohingegen bie Babenfer ihrerfeits nur 7 D. einbuften.

Nachbem bas Beichießen ber Feftung und Stadt aus babischem Feldgeichils mehrere Tage ausgesetzt worden war, wurde bas Feuer am 18. Abendo mit erneuter Height worden war, wurde bas Feuer am 18. Nebendo mit erneuter Height won der Citadelle aus die offene Stadt Rehl gegen allen Artegsgebrauch bestieber ausgewommen. Als Repressalie ließ G. Uhrich hieranf von der Citadelle aus die offene Stadt Rehl gegen allen Artegsgebrauch bestieben; G. A.t. v. Berder machte am iglgenden Tage ben G. Uhrich sie der keiten Kriegsaft personlich verantwortlich, indem er zugleich ertlärte, daß er sir der unsche Kontrollung und der ein der der einem Erigs eine bem auftgeschen Kontrollung aufertegen werde. Toobem sehe ein Eisabelle das Feuer sort und äscher ein Alt rücksichstelle das Feuer sort und äscher ein Alt rücksichstelle der Veralbitung und sich bei dabischen Batterien lagen nördich und südlich der Stadt, welche, vollfändig offen, Straßburg an und für sich nicht im Mindesten zu kehreben im Etande war.

Das Bombarbement von Straßburg. Nachdem die jum Belagerungsforps bestimmten Truppen sämmtlich vor Straßburg eingetroffen waren.\*), langte am 21. August auch die erste Staffel der Belagerungs-Attilierie an. Es beburste aber jedenstalls noch mehrerer Tage, bis der ganze Belagerungspart besjammen war und bis alle

<sup>\*)</sup> Da ber Kommandeur der babischen Division G.-Lt. v. Beyer erfrankte, flernahm G.-Lt. Frys. v. Laroche das Kommando ber Division und G.-Mai. v. Dezenfeld an bessen Stelle das Kommando ber 1. Inst-Brigade.

bie manuigfachen Vorarbeiten für eine formliche Belagerung (Anfertigung von Faschinen, Schanzkörben, Sanbfäcken u. f. w.) vollendet waren, um die Belagerung felbst mit Energie beginnen und ohne Aufenthalt und Stoden weiter burchführen gu fonnen. Gin, die Ginleitungsarbeiten zur Belagerung außerordentlich erschwerender Uebelstand war es, daß, wie schon früher erwähnt, von der Artillerie bie verschiedenen Befehlshaber, Kommandobehörden, Parkpersonal nicht vor den Truppen oder doch gleichzeitig mit denselben und namentlich nicht vor bem Belagerungs-Material an Ort und Stelle waren. Dadurch wurde dem Kommandeur der Belagerungs-Artillerie die so wichtige Wahl für die Anlage bes Belagerungspartes ganzlich entzogen und mußte berselbe sie als fait accompli annehmen. bieß fehlte auch anfangs ber Part-Direktor, ber erft am 29. August eintraf. Nur der unermüdlichen Thätigkeit und aufopfernden Hingebung des Majors Bein, welcher biefe Geschäfte neben ber Führung seiner Abtheilung bis dahin versah, ift es zu banken, daß nicht von Haufe aus Berwirrung in ber Berwaltung bes immenfen Materials eintrat. Dennoch waren späterhin bedeutende Arbeiten burch Translocirungen erforderlich.

G.-Lt. v. Werder beschloß daher die Zwischenzeit bis zur Beendigung aller Vorarbeiten für eine förmliche Belagerung, zu einem Berfuch zu benuten, burch ein Bombarbement ber Stadt Strafburg ben Feind noch mehr einzuschüchtern und den Kommandanten durch Pression Seitens ber geängstigten Ginwohner vielleicht zu einer Rapitulation ber Festung unter günftigen und ehrenvollen Bedingungen zu veranlaffen. Gine regelmäßige Belagerung forberte vorausficht= lich viel Zeit und große Opfer an Menschen und Material; die vor Strafburg versammelte starte Armee konnte baber monatelang vor ber Festung festgebannt und somit ben allgemeinen Kriegsoperationen, insbesondere auch ber vollständigen Offupation des Elfasses, entzogen werben. Die allgemeine Kriegslage gebot eine möglichst schnelle Befitnahme von Strafburg, um die 50,000 M. zählende Belagerungs= Armee für andere Operationszwecke disponibel zu machen. v. Werber wollte baher bas burch ben Kriegsgebrauch vollkommen legalisirte Ginschüchterungsmittel eines Bombarbements zunächst versuchen, bevor er zu einer vielleicht langwierigen förmlichen Belage= im Rriege vor ben humanitätsrücksichten müffen rung schritt. höheren Kriegszwecken zurücktreten und ift die Abfürzung eines jeben Rampfes und Arieges an und für sich für beibe Theile eine humane Maaßregel.

Man wußte beutscherseits, daß es ben frangösischen Truppen in Strafburg fast ganglich an bombenficheren Unterfunftsräumen fehle, ba die Festungswerfe nicht kasemattirt waren, man hatte Renntniß bavon, daß die personellen Streitmittel gur nachhaltigen Bertheibigung ber Festung unzulänglich sich erwiesen, man glaubte endlich zu wiffen, daß in ber Bevölterung von Strafburg große Gahrung und Mißstimmung herrsche, so baß es nur eines energischen Unstofies beburfe, um eine zwingende Preffion auf ben Kommandanten in Bezug auf die Uebergabe der Festung hervorzurufen. G.-Lt. v. Werder gab fich baber im Sinblick auf alle biefe Umftande ber Hoffnung bin, baß ein fraftiges Bombardement ber Stadt, die Berftorung ber in berfelben befindlichen Rafernen, Magazine und anderen größeren Dis litair-Ctabliffements schnell und sicher, ohne alle eigenen Berlufte, zur Rapitulation führen würde. Man täuschte fich hierbei, benn ber tapfere Rommandant blieb ftandhaft und die Einwohner ließen mitten unter allen Schreckniffen bes Bombarbements ben Gebanken an Ueber= gabe nicht auftommen. Sobald erfannt wurde, daß ein fortgesetztes Bombarbement teine fichere Aussicht gewährte, ben Zweck ber Rapitulation zu erreichen, ftand man von biefem außersten Gewaltmittel einer Belagerung fofort ab und ichritt gum formlichen, regelrechten Angriff, um langsamer, aber sicher zum Biele zu gelangen. wurde Seitens ber Artilleriebehorden bie Befürchtung geltend gemacht, daß ein fortgesettes Bombardement so viel Munition tonfumiren werbe, daß baraus, wenn man später bennoch gezwungen werben follte, zur formlichen Belagerung zu fchreiten, Munitionsverlegen= beiten fich zeigen fonnten.

Das Bombardement mit den zunächst versügbaren 40 preußisschen Belagerungsgeschützen, den bei Kehl aufgestellten 28 badischen Festungsgeschützen und der badischen Feld-Artillerie begann, von Kehl aus am 23. Abends, auf dem linken Rheinuser am Abend des 24. August um 8 Uhr. In der vorhergegangenen Nacht waren vor der Nords und Westfront von Straßburg, gedeckt durch die dis auf 5—800 Schr. von der Festung vorgeschobenen Vorposten, 13 Batterien erbaut und theils mit gezogenen 24 pfdern, theils mit schweren Mörssern armirt worden. Die preußischen Batterien waren 3500, die badischen bei Kehl 4500 Schritt vom Mittelpunkt der Stadt entsernt.

Auf der Südfront wurde Stadt und Festung allnächtlich aus badischem Feldgeschütz beschossen \*).

G.=Lt. v. Werder hatte den G. Uhrich von dem beabsichtigten Bombardement in Kenntniß gesetzt und denselben zur Uebergabe der Festung aufgesordert, was dieser ablehnte.

Am 25. August versuchte der Bischof von Straßburg eine Bermittelung, die jedoch erfolglos blieb.

Nachmittags 5 Uhr traf berselbe bei ben Vorposten bei Schiltigsheim ein, eine Unterredung mit dem kommandirenden General ersbittend. Der Chef des Generalstabs, Ob.-Lt. v. Leszczynski begab sich zu dieser Verhandlung sofort nach Schiltigheim. Der Vischof sprach die Vitte aus, das Feuer auf die Stadt einzustellen oder es wenigstens zu gestatten, daß Frauen, Kinder und Greise die Stadt verlassen dürsten. Es wurde demselben die Einstellung des Feuers in Aussicht gestellt, sobald der Kommandant wegen Uebergabe der Stadt und Festung verhandeln wolle, dagegen das Herauslassen von Frauen und Kindern nicht zugestanden. Ob.-Lt. v. Leszczynski geleitete den Vischof die an die Thore der Stadt und wurde bei seiner Rückstehr trot der Parlamentairslagge von der Festung aus beschossen.

In der Nacht zum 26. wurde das Bombardement von 9 Uhr Abends fortgesetzt, nachdem am Tage nur ein schwaches Feuer unterhalten war, um das Geschützseuer aus der Festung nicht unerwidert zu lassen. Trotzem im Ganzen nur etwa 100 Geschütze der Beslagerer in Wirksamkeit traten, gelang es der französischen Artillerie bei aller ihrer numerischen Ueberlegenheit nicht, auch nur eine einzige preußische oder badische Batterie momentan zum Schweigen zu bringen.

Das Bombarbement, hauptsächlich auf Kasernen, Magazine und andere siskalische Gebäude gerichtet, verursachte großen Schaden in= nerhalb der geängstigten Stadt. Brand auf Brand loderte schon in der ersten Nacht in den verschiedenen Stadttheilen auf und wo sich Rauch und Feuer zeigte, wurde mit gesteigerter Energie nach der Brandstätte geschossen, um das Löschen zu verhüten. Leider blieb

District

<sup>\*)</sup> Zu den 26 gezogenen 24pfdern und 14 Mörsern, mit denen das Bombardement eröffnet wurde, traten am 25. noch 16 Mörser in 4 Batterien hinzu, deren Bau und Armirung zum Abend des 24. noch nicht fertig geworden war. Jedes Geschütz war für das Bombardement mit 50 Schuß ausgerüstet. G.-Lt. v. Decker hielt dieß aber nicht für ausreichend, und ordnete an, daß für die nächste Zeit pro Tag und Geschütz stets 100 Schuß in den Batterien sertig vorhanden sein sollten.

auch ber Thurm bes ehrwurdigen Münfters nicht unverschont. Ohne bak abfichtlich auf ihn geschoffen murbe, trafen einige Grangten in biefer Racht bas Dach und festen es in Brand. Beranlaffung biegu mag gegeben haben, bag einige Bombarbements Batterien bes linfen Flügels megen bes vorliegenden Bufchwerts nichts von ber Feftung feben tonnten und baber ben allein fichtbaren Dlünfterthurm als fünftlichen Rielpunft beim Ginichiegen benuten mußten. Die Beichabigungen bes Munfters, von ben Frangofen bamale ine Ungeheuerliche ausgemalt und als beutichen Bandalismus gebrandmarft, erwiefen fich fpaterbin gludlicherweife als gang unbebeutenb. Der Dachftubl mar gwar abgebrannt, bas Innere bes Doms aber mit Musnahme eines Glasfenfters unverfehrt geblieben. Huch bie meltberühmte aftronomifche Ilhr mar unverlett. Go fonnte es nach ber Befignahme ber Stadt ben bentichen Beborben in treuer Fürforge gelingen, in furger Beit alle Spuren ber außerlichen Beichabigungen bes Dunftere verschwinden gu laffen. Bare Die beutsche Urtillerie wirtlich fo barbarifch gemejen, mie ibre Gegner fie perlafterte. fo mare es ihr ein Leichtes gemefen, ben boch empor ftrebenben Deunfter in Schutt und Trummer niebergufchiegen! Dagegen brannte außer vielen Militairgebauben in ber Ctabt bie Bibliothet \*) mit ihren unerfesbaren Schaben ganglich ab, ein von allen Seiten tief beflagter Berluft, bem aber bie Frangofen hatten vorbeugen fonnen, wenn fie rechtzeitig fur bie Bergung ber überaus merthvollen Sammlung in Rellerraumen geforgt batten. Außer ben Dilitairgebauben brannte eine nicht unbedeutende Bahl Brivathaufer nieber und in furger Reit waren 800 Familien obdachlos. Das Auffliegen mehrerer fleiner Bulvermagagine innerhalb ber Stadt vermehrte bie Schreden und die Bedrangniffe, benen bie Strafburger Tag und Racht ausgesett waren. Die Ginmohner ertrugen aber ftanbhaft alle biefe ichmeren Brufungen und bie von ben Belagerern erwartete Breffion auf ben Rommandanten, Die Geftnug lieber gu übergeben, ale ben Ruin ber gangen volfreichen Ctabt berbeiguführen, erfolgte nicht. Dagegen machte fich ein nach allen Richtungen bin belfenber patriotifder Burgerfinn icon in Diefen Tagen geltend und erhielt fich in berfelben aufopfernber Beife auch mahrend ber gangen folgenben Reit ber Belagerung. Gin freiwillig gebilbetes Bompierforps mar,

<sup>\*)</sup> Die Bibliothet enthielt gegen 300,000 Banbe, vor Allem aber toftbare Urfunden, Manustripte und eine große Angahl Intunabeln von hohem Werth.

keine Gefahr schenend, unermüblich thätig, jeden auflodernden Brand zu löschen; Volksküchen wurden eingerichtet, die täglich Tausende uns entgeltlich speisten; durch die Anlage von Blindagen an den innern Wallböschungen, gebildet durch schräg aufsteigende mit Erde gedeckte Valkenlagen, war man bestrebt, für die Obdachlosen oder in ihren Wohnungen Gefährdeten bombensichere Unterkunftsräume zu schaffen.

Von Rehl aus wurde das Feuer auf die Citadelle konzentrirt, und gelang es, die im Innern derfelben gelegenen Magazine und

Wohnräume vollständig zu zerstören.

In der Nacht zum 26. beschloß G.-At. v. Werber, Angesichts der scheinbar ein einziges Flammenmeer bildenden Stadt, Humanitätsrücksichten vorwalten zu lassen, um dieselbe nicht der völligen Zerstörung preiszugeben. Es sollte am andern Morgen von 4 Uhr an das Bombardement in allen Batterien eingestellt werden und eine nochmalige Aufsorderung an G. Uhrich zur Kapitulation ergehen. Das Feuer wurde am 26. früh 4 Uhr auf der ganzen Linie eingesstellt und der Kommandant um 6 Uhr in einem Schreiben nochmals zur Uebergade aufgesordert, indem ihm bis 12 Uhr Mittags Zeit gelassen wurde, seine Entschließung zu sassen das Feuer, insbesondere auf die Batterie bei Königshoffen lebhaft sortgesett wurde, erging um diese Zeit der Besehl, auf der ganzen Linie das Feuer wieder aufzunehmen. Um 2 Uhr traf die Antwort des G. Uhrich ein, in welcher die Kapitulationsaussorberung abgelehnt wurde.

Es ging hieraus ersichtlich hervor, daß das mehrtägige Bomsbardement den zum Grunde liegenden Zweck nicht erreicht hatte. Wenn auch die Erwartung nicht ganz ausgeschlossen blieb, daß ein demungeachtet fortgesetzes Bombardement den Kommandanten zu ansderen Ansichten zu bekehren vermöchte, so wurde doch artilleristischersseits auf den großen und vielleicht unnützen Munitionsverbrauch hinsgewiesen, der schwer schnell zu ersetzen wäre und daher für die kräftige und nachhaltige Durchführung einer förmlichen Belagerung Berslegenheiten bereiten könnte.

G.-Lt. v. Werder entschloß sich demzufolge für die förmliche Belagerung, befahl aber, daß die Beschießung der Stadt in den folgenden Nächten wie bisher noch fortgesetzt werden sollte.

Am 26. und 27. August wurde baher mit der Beschießung in bisheriger Weise, in den Nächten zum 28. und 29. jedoch in geringerem Maaße als in den vorhergehenden Tagen fortgefahren. Am Tage wurde das Fener aus den Batterien nur sehr mäßig unterhalsten und richtete sich dasselbe nur gegen die feindlichen Geschütze auf den Wällen, was jedoch nicht verhindern konnte, daß einzelne Grasnaten in die Stadt einschlugen und an verschiedenen Punkten Gesbäude in Brand setzten.

Bleich nachbem ber Beschluß gefaßt worben, zum förmlichen Angriff überzugehen und die Wahl ber Angriffsfront endgültig getroffen war, murben sowohl Seitens ber Artillerie, als ber Ingenieure alle Borbereitungen zu bemfelben mit ber größten Energie in Bollgug Die erforberlichen artilleriftischen Streitmittel an Gefchüten und Munition waren inzwischen vor Strafburg eingetroffen; bagegen mangelte es an Batteriebaumaterial und mußte folches theils bon ben Truppen angefertigt, theils aus Raftatt und Mainz herbeigeschafft werben. Ungeachtet ber vielen zu überwindenden Schwierigfeiten gelang es bennoch ber unermüdlichen Thätigfeit und ben zwedmäßigen Anordnungen bes Rommandeurs ber Belagerungs-Artillerie, G.-Rt. v. Deder, in ber unglaublich furgen Beit von zwei Tagen alle Borbereitungen zu beenden, fo bag am Abend bes 28. August bereits die Depots für die gleichzeitig mit ber Eröffnung ber erften Parallele zu erbauenben Batterien arrangirt werben fonnten. Es geschah bieß unter bem Schute ber Racht und auf folchen Stellen, wo die Depots auch bei Tage vom Feinde nicht entbedt werben konnten.

Die förmliche Belagerung Straßburgs.\*) Als Angriffsfront war die nordwestliche Festungsfront zwischen dem Stein- und
Savernerthor auserwählt worden, als derjenige Theil der Umwallung,
welcher eine weder durch Inundation noch Terrainhindernisse erschwerte Annäherung mittelst Laufgräben gestattete. Zwar waren gerade auf
dieser Front, um dieselbe zu verstärken, eine große Anzahl Borwerke
vor der Hauptenceinte vorgeschoben, die einzeln überwunden werden
mußten, dis man zum Sturm auf den Hauptwall selbst schreiten
konnte. Man hoffte jedoch das seindliche Feuer auf dieser ganzen
Front zum Schweigen bringen, sich der Borwerke ohne zu großen
Berlust bemeistern und sich in ihnen sodann einnisten zu können, um

<sup>\*)</sup> In Bezug auf die einzelnen Angaben verweisen wir unsere Leser theils auf die in der Beilage beigefügte Karte der Umgegend von Straßburg, theils auf den gleichfalls beigefügten Plan zur Belagerung von Straßburg, auf welchem der Uebersichtlichkeit wegen jedoch nur die Nummern der wichtigeren Batterien des Angriffs, welche im Text besonders erwähnt werden, angegeben worden sind.

sodann den Angriff auf den Hauptwall mit Erfolg durchzuführen; man beabsichtigte schließlich die rechte Face des Bastions 11 in Bresche zu schießen. Die vom Steinthor, oder vielmehr von dem nordöstlich davon gelegenen Bastion 12 scharf nach Osten zurücktretende Festungsfront gestattete einen umfassenden artilleristischen Anzgriff, ohne daß man besürchten mußte, in der linken Flanke von den vorgeschobenen Werken der Finsmatt zu sehr belästigt zu werden. Die rechte Flanke des Angriffs wurde dagegen durch die vor Bastion 10 weit in das Borterrain vorgeschobene Lunette 44 mehr bedroht und mußte daher darauf Bedacht genommen werden, diese Lunette bei Zeiten durch überlegenes Feuer unschädlich zu machen.

Das Terrain vor der erwählten Angriffsfront ist eben und nach Nordwesten sanft ansteigend, der Boden tiefgehender Lehm, der die Arbeiten beim Bau der Batterien und Laufgräben sehr erleichterte.

Ein Hauptvorzug der gewählten Angriffsseite bestand ferner auch darin, daß der Belagerer senkrecht auf seiner Hauptverdindung nach Deutschland stand, das Belagerungskorps mithin diese Verdindung selbst beckte und auf möglichst kurzem Wege alle Nachschübe an Mensichen und Material heranziehen konnte. Auch war es ein wesentelicher Vortheil, daß vier gute Chaussen die 1. Parallele sührsten, wodurch die Herbeischaffung des Materials, der Geschütze und der Munision zu den Batterien sehr erleichtert wurde.

Das Belagerungsgeschütz und die Munition konnte aus Teutschland auf der Eisenbahn bis zur Endstation Bendenheim (1½ M. nördlich von Straßburg) herangeschafft werden; hier wurde der große Belagerungspark etablirt und in Mundolsheim ein Depot angelegt, welches in der Souffelniederung eine verdeckte und gesicherte Aufstellung sand. Im Lause der Belagerung gingen von Bendenheim resp. Mundolsheim täglich 300 requirirte, mit den Gespannen der Truppen bespannte Wagen auf den verschiedenen Chausseen bis zur 1., event. zur 2. Parallele, um die Batterien mit Munition zu verssorgen oder das Batteriebaumaterial heranzuschaffen.

Bei der Unthätigkeit der französischen Besatzung hatten die deutschen Belagerungstruppen immer mehr Terrain gewonnen, so daß in der Nacht zum 28. die Vorposten bis auf 400 Schritt an die Festung vorgeschoben werden konnten; sie bildeten einen Schleier, hinter welchem zur Nachtzeit, vom Feinde unbemerkt und ungestört, alle Vorbereitungen zum wirklichen Angriff getroffen wurden.

Bis gum 29. Muguft mar man fo weit gefommen, bak man in ber Racht vom 29, jum 30, bie erfte Barallele eröffnen und aleichzeitig 3-400 Schritt binter berielben 10 Batterien\*) erbauen und grmiren fonnte. Die Barallele murbe circa 800 Schritt por bem Bestungealacis angelegt und erftredte fich, bie gange nordmeftliche und weftliche Gront ber Geftung umfaffend, von Schiltiobeim bis Konigshoffen in einer Musbehnung von 6000 Schritt \*\*). Muf beiben Flügeln lebnte fie fich an Die Junnbation im Norben und im Beften bon Strafburg an. Dit ben gleichzeitig berguftellenben Rommunifationen gur erften Barallele und gwiichen ben Batterien murbe in biefer einzigen Nacht fast eine Meile Laufgraben von 4 Guft Tiefe ausgehoben, eine ftaunenswerthe Leiftung, fomobl binfichts ber Ausbauer ber Arbeitsfrafte als auch binfichts ber amedentiprechenden Unftellung ber Urbeiter und ber geschickten Leitung aller biefer in innigem Rufammenbang ftebenben, auf ben vericbiebenften Buntten au gleicher Beit porgunehmenden folofiglen Arbeiten Bu ben Arbeite: und Bededungstruppen murben im Gangen 24 Batgillone bestimmt. mithin über 2/s ber gesammten Infanterie, Die Linientruppen gu ben Arbeiten und Bebedungen ber Barallele, bie gandwehr für bie Urbeiten an ben Kommunifationen und jur Mufftellung von Referven. Seitens ber Artillerie murben gegen 3000 DR. geftellt.

Der Feinb hatte nicht die mindesse Uhmung von allen diesen ausgeführten Arbeiten, trophem sie in großer Röhe der Festung vorgenommen wurden; er war daher sichtlich völlig überrachtet, als am Morgen des 30. August 46 neu aufgestellte gezogene 12psper und 24psder aus den über Racht gebauten und armitten Angrissbatterien urpfößtich daß Feuer auf die Festung erösfineten. Er hatte den Ungriss gegen die Front so wenig voraußgesehn, daß in den Werten derschen nur 20 bis 30 Geschütze aufgestellt waren, welche um 6 Uhr Morgens daß Feuer der Belagerer ermöberten, der ishon nach 1½ Stunden zum Echweigen gebracht wurden. Ben den sächsichssich sie dwei den genegebracht wurden. Ben den sächsichssich sie der Schon nach füsser aufgestellt varen, welche um 6 Uhr Morgens daß Feuer der gene gebracht wurden. Ben den sieher aufgestellts für dwei dweisen gen gebracht vorren. Ben den sieher aufgestellts für des Bombardement erbauten andern 13 preußsichen Batterien sonnten sich

<sup>\*)</sup> Es waren bies die Batterien Nr. 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22,

<sup>\*\*)</sup> In der ersten Racht wurde die 1. Parallele nur bis jur Chauffee nach Baffelonne fertig gestellt, die weitere Strede bis Konigshoffen erst in der folgenben Racht.

Batterien ohne Weiteres an diesem Artilleriekampf betheiligen, während die übrigen zu weit entfernt liegenden 7 Batterien ihr Feuer einstellten, um näher an die Festung vorgeschoben zu werden.

Am Nachmittage begann das Feuer aus den Festungswerken wieder, da der Belagerte inzwischen seine Geschütze in den bedrohten Werken ansehnlich verstärkt hatte; es gelang jedoch abermals der preußischen Artillerie, das seindliche Feuer zum Schweigen zu bringen.

Um 31. August und 1. September wurde ber Geschütztampf in gleicher Weise und mit gleichem Erfolge fortgesett. Die Geschützahl bes Vertheidigers auf der Angriffsfront vermehrte sich zusehends, namentlich am 1. September; Die frangofischen Geschütze konnten jeboch gegen die preußischen in Präzision bes Schusses und an Bertuffionstraft nicht auftommen, ba einerseits bas preußische Geschützmaterial überlegen war und andererseits es den Franzosen an burch= gebilbeten, in jeder Beziehung tuchtigen Artilleriften außerorbentlich mangelte. Sobald sich ein französisches Geschütz nur zeigte, wurde es von ben preußischen Batterien bergeftalt aufs Korn genommen, baß es binnen furgem bemontirt wurde ober zurückgezogen werben Die Belagerten benutten übrigens mit unermublicher Musmußte. bauer bie Nachte bagu, die Tagesverlufte an Gefchüten zu erfeten und bie Beschädigungen an ben Werten wieder auszubeffern, welches lettere ihnen aber nur unvollständig gelang.

Bei dieser Ueberlegenheit des Artillerieseuers konnte der Ansgreiser schon am 1. September, obschon die umfangreichen Arbeiten zur Erweiterung und Herstellung der Kommunikationen nach rückwärtskaum vollendet waren, daran denken, aus der 1. Parallele mit neuen Sappenschlägen weiter vorzuschreiten.

Nachdem in der Nacht zum 1. September noch zwei neue preussische Batterien (Nr. 27 und 28) erbaut worden waren, wurde in der Nacht zum 2. September aus der 1. Parallele an zwei Stellen mit zickzackförmigen Laufgräben vorgegangen und die zweite Pascallele in zwei noch von einander getrennten Stücken hergestellt. Die zweite Parallele, im Ganzen 2500 Schritt lang, erstreckte sich von Schiltigheim nur bis zur Chausse nach Ober-Hausbergen, so daß der rechte Flügel vor der Lunette 44 zu liegen kam. Die Bersbindung der beiden getrennt ausgeführten Strecken der 2. Parallele wurde durch den mit großen Monumenten dicht besetzen Kirchhof St. Helene sehr erschwert. Im Dunkel der Nacht war einer der ausse

gehobenen Sappenishläge mit seiner Verlängerung unbemerft zu nahe an ein bis dahin unbecahetest seinbliches Wert vorbeigesührt worden; mit dem Hellwerben beschöß baher ber Seind die neue erstaudenen Erbarbeiten heftig und longentritte namentlich sein Feuer auf eine Arbeitertolonne, welche zur Erweiterung jenes Schlags in benselben eineliche. Obersielt. D. Gapl und Dauptmann Hersberg dom Ingenieurforps, welche die anfangs gurückneichenden Arbeiter wieder vorsüberen, Araben hier ben Heckberto. Am 2. September trat Regembetter ein, wodurch sich be Schwierigkeiten der Hersbergerichten gewahrelte siegerten; es mussten die Aufgräßen entwässer, ausgleich aber auch die den nunmehe flattlivenbern Hüsigen Unsfällen des Feindes durch einer unmurken flattlivendern Genigen Unsfällen des Feindes durch erfügliche Anlage von Ausfallsssussen bester gelächert vorsehn. Bei aller Anstreugung gelang es docher erst in der Nacht zum d. Sepetember die weiete Parallele gänzlich zu beschehen.

Dit ber Eröffnung ber zweiten Parallele begannen bie Belagerten eine etwas großere Thatigfeit in ber aftiven Bertheibigung gu entfalten. In ber Racht gum 3. Geptember erfolgten zwei Husfälle gegen ben linten und ben rechten Flügel ber Belagerungslinien; ber erftere, nach ber Infel Bacten gerichtet, murbe von Abtheilungen bes Regiments Dr. 30 gurudgewiesen; ber andere, großere Musfall erfolgte vom Babnbof aus in brei Rolonnen langs ber Gifenbabn gegen ben rechten Flügel ber 1. Barallele um Mitternacht und murbe, bon ber Laufgrabenwache gurudgewiesen, um 4 Uhr Morgens mit Bebemeng erneuert. Ein gewaltiges Feuer aus ber Feftung unterftugte benfelben und es gelang ben frangofifchen Tirailleurs bis auf 30 Schritt an eine an ber Gifenbahn placirte Batterie (Dr. 4) porgubringen. Bier aber traten 5 Rompagnien bes Babifden 2. Grenabier-Regiments, welche inzwischen gesammelt worben maren, ben Musfallstruppen entgegen, marfen fie gurud, und berfolgten fie bis auf bas Westungsalacis.

Die zweite Parallele war auf bem linken Flügel in der Sauptangriffsfront nur eiren 400 Schritt von der Krete des Glacis entfernt; von beben Seiten trat daber nummehr aufer dem Artillerisfeuer auch das der Infanterie in volle Wirtsamkeit. Die besten
babilson Schützen waren mit Waldbuchen ausgerüftet und in besonberen Detachements zusammen gezogen worden; ihnen lag es hauptlächtich ob, mit den sicher und weittragenden Wallbuchsen das seindliche Feuer auf den Wällen und auf dem gedeckten Wege zu dämpfen,
vons auch vollfischie aleaten.

was and vonitanois gelan

In der Nacht zum 4. September wurde das Demontirsener des Angriffs dadurch verstärkt, daß vier Batterien weiter gegen die Festung vorgeschoben und zwei neue Demontir-Batterien erbaut und armirt wurden, zu denen in den beiden folgenden Nächten noch eine dritte hinzutrat. Auch das Wurffeuer gegen die Festungswerke, welches disher nur von zwei Mörserbatterien ausgeführt worden war, wurde zur Vorbereitung des Nahangriffs bedeutend verstärkt; in der Nacht zum 6. September wurden in der ersten Parallele zwei Batterien, eine jede von vier 50 pfündigen Mörsern, und in den Crochets zur zweiten Parallele, sowie in dieser selbst drei Emplacesments für je vier 7 pfündige Mörser angelegt.

Am 3. September waren dem Artilleriepark zwei neue Geschützarten zugegangen, welche bei der ferneren Belagerung eine bedeutende Rolle spielen sollten. Es waren dies 12 kurze gezogene 24 Pfdr. und 2 gezogene 21 Centimeter Mörser, von denen die ersteren, nach den neuesten artilleristischen Erfahrungen konstruirt, sich durch Ermöglichung eines sicheren indirekten Schusses vorzugsweise für den Belagerungskrieg eigneten und sich auch bei verschiedenen größeren Schießversuchen bereits praktisch bewährt hatten, die letzteren aber die Probe ihrer Brauchbarkeit erst bestehen sollten.

Der eigentliche Angriff follte zunächst auf die nordwestlich bom Steinthor vorgeschobenen beiden Lunetten 52 und 53 gerichtet werden. Um dies durchführen zu können, mußte aber die nordwestlich vom Savernerthor weit vorspringende Lunette 44, welche das Terrain vor jenen beiden Lunetten wirtfamft flantirte, genommen oder wenigftens unschädlich gemacht werden. Bur Zerftörung bes Reduits und ber in ber Lunette 44 befindlichen Hohlräume wurden die neu einge= troffenen schweren Geschütze bestimmt. In ber Racht zum 7. Gep= tember wurde die zum Bombardement erbaute Wurf-Batterie Nr. 5 in eine Kanonenbatterie umgewandelt und mit kurzen 24 Pfdern. armirt, dieselbe lag 1200 Schritt von ber Spite ber Lunette 44. In derfelben Nacht wurde in gleicher Höhe mit jener Batterie bie Batterie Dr. 35 für die beiben 21 Centimeter Mörfer erbaut und in ber folgenden Nacht mit diesen Beschützen armirt, wobei die Ginführung ber 150 Centner schweren Riesenmörfer in bie Batterie unfägliche Schwierigkeiten barbot, die jedoch durch die unermüdliche Arbeitstraft ber Artilleriften glücklich überwunden wurden.

Das am 8. September aus diesen beiden Batterien gegen die Lunette 44 eröffnete Feuer erwies sich so überwältigend, daß der

Feind das Werk nach versuchtem kurzen Widerstande gänzlich verslassen mußte. Auch die gegen die eigentliche Angriffsfront wirkenden 19 Demontirs und Ricochetts Batterien (Nr. 14—31 und 33) hatten am 9. September ihre Aufgabe derart erfüllt, daß der Feind darauf verzichten mußte, den Geschütztampf mit seinem Rohrgeschütz weiter fortzusetzen, indem jedes Geschütz auf den Wällen, welches sich blicken ließ, durch konzentrirtes Feuer der Angriffsbatterien schnell demontirt wurde.

Es war dies ein Triumph der deutschen Festungs-Artillerie, welchen sie nicht nur ihren mit größter Präzision schießenden Geschützen, sondern auch dem übereinstimmenden Wirken der einzelnen Batterien zur gegenseitigen Unterstützung und Konzentrirung des Feuers, sowie endlich der unausgesetzten großen Sorgfalt verdankte, welche auf die oft mit Lebensgefahr verbundene genaue Beobachtung der Schüsse verwandt wurde, um danach eine rationelle Korrektur des gewählten Aussatzes vornehmen zu können.

Der Belagerte hatte es im erften Stadium bes Angriffs an Wachsamkeit und Vorforge fehlen laffen, ben nächtlichen Bau ber Angriffsarbeiten zu ftören; unbegreiflicher Weise hatte er insbesondere auch nicht ein einziges Mal versucht, sich burch Erleuchtung bes Vorterrains in der Nacht Aufflärung über die Arbeiten und Abfichten des Angreifers zu verschaffen. Von jetzt ab war es ihm nicht mehr möglich, ben Bau auch nur einer Angriffsbatterie zu verhindern, ba er auf ber Hauptangriffsfront fast ausschließlich auf Bertikalfeuer aus verbedt placirten schweren Mörfern reduzirt war und seine Rohr= geschütze beinah fämmtlich hatte zurückziehen muffen. Bombenfeuer machten die Franzosen in dieser Phase ber Belagerung jedoch ben ausgiebigften Gebrauch, fo daß ber Angreifer, um basfelbe möglichft zu dämpfen, neue Mörserbatterien anzulegen sich genöthigt sah. Auch die schwere Mörserbatterie, nachdem sie ihre Aufgabe gegen Lunette 44 schnell und glücklich gelöft, wurde nunmehr gegen die Hauptangriffsfront verwandt und fligte diefer, unerachtet der großen Entfernung von 2100 bis 2500 Schritt großen Schon zu biefer Zeit waren bie beiben Baftionen Schaden zu. ber Angriffsfront von ben preußischen Granaten und Bomben bergestalt durchwühlt und bemolirt, daß sie kaum mehr regelmäßigen Feftungswerfen glichen.

Bis zum 9. September waren in den Belagerungs-Batterien gegen die Hauptangriffsfront 98 gezogene Geschütze und 40 Mörser

aufgestellt und in Thätigkeit, während die badische Artillerie von Kehl aus mit 40 gezogenen Geschützen und 12 Mörsern die Bestämpfung der Citadelle fortsetzte und zwar mit solchem Erfolg, daß badische Truppen den Rhein überschiffen und die im wirksamsten Schußbereich der Citadelle gelegene Sporeninsel besetzen konnten. Auch die Südfront Straßburgs wurde von badischer Feld-Artillerie mehrsach überraschend beschossen, obschon sich selbstverständlich diese Feldgeschütze auf keinen ernsten und andauernden Geschützkampf mit den schweren Festungsgeschützen einlassen konnten.

General-Lieutenant v. Werber hatte balb nachbem bie Sieges= nachrichten bon der Kataftrophe bei Sedan vor Strafburg eingetroffen waren, den General Uhrich von der militairischen und politischen Lage Frankreichs in Renntnig gesetzt, ohne bag bies jedoch ben Kommandanten in dem Entschluß, ftandhaft auszuharren, zu erschüttern vermochte. Wohl aber verheimlichte General Uhrich diese so entmnthigenden Nachrichten der Garnison und den Bewohnern von Strafburg wohlweislich und erfuhren die letteren erft viel fpater burch eine nach Stragburg gekommene Deputation bes Genfer internationalen Bereins die troftlose Lage Frankreichs in ihrem vollen Umfange. Dieser Berein hatte sich nämlich am 12. September an General-Lieutenant v. Werder im Namen der Humanität mit der Bitte gewandt, zu gestatten, daß Greise und Kranke, Frauen und Kinder aus Straßburg nach ber gaftfreien Schweiz überfiedeln bürften. General v. Werber genehmigte biefes bereitwilligst; bie Delegirten erhielten Erlaubniß die beutschen Linien ungehindert nach Strafburg zu paffiren und geleiteten von bort etwa 800 banterfüllte, gebrechliche Personen nach ber Schweiz. Am 12. September murbe in Straßburg, in Folge ber von ben Rommandanten von Schlettstabt mitgetheilten Nachrichten, die Republit proflamirt.

Die Belagerungsarbeiten konnten am 9. September einen geswichtigen Schritt weiter vorwärts thun, indem in der Nacht an drei Stellen aus der zweiten Parallele mit Laufgräben vorgegangen wurde. In der darauf folgenden Nacht wurden alle drei Sappenteten, 300 Schritt lang, vollendet und in der Nacht zum 12. September eine 700 Schritt lange Strecke der dritten Parallele eröffnet, alles dies unter Anwendung der gewöhnlichen Sappe, welche die Arbeit schneller fördert, aber keinen Schutz gegen Bertikals und Ensilirfeuer gewährt. Bisher galt es im Belagerungskriege als allgemeine Regel, die gewöhnliche Sappe nur die zur zweiten Parallele anzuwenden,

bon ba ab aber nur unter borfichtiger Dedung burch Balgforbe ober Erdwalgen langfam und bedächtig, gleichfam maulwurfgartig porgugeben, General v. Mertens magte es jeboch, in richtiger Ermagung ber obwaltenden Berhaltniffe, von biefem Grundfat behufs ichnellerer Forberung ber Angriffsgrheiten abzumeichen. Auf feine Angrhnung murbe, wohl gum erftenmal bei einer regelmäßigen Belagerung, nicht nur bie aweite Barallele, fondern auch die Kommunifation aur britten Barallele, ja biefe felbit, mit ber gewöhnlichen flüchtigen Sappe bergestellt, ein Magnin, welches pollitändig gelang und mefentlich bagu beitrug, ben Belggerungsarbeiten einen rabiben Berlauf ju geben. obne irgendwie große Opfer an Menichen berbeiguführen. Mur fo war es möglich, gewiß ein Unifum in ben Belagerungen großer Weftungen, baf man icon am 12. Geptember Abends, mithin brei Tage nach bem Borgeben aus ber zweiten Barallele, im Stanbe war, aus ber britten Barallele weiter vorzubrechen. Bunachft mufte man fich aus biefer Barallele auf bem rechten Glügel noch mehr ben Lunetten 53 und 52 nabern, ba gegen biefe ber erfte gewaltigme Angriff gerichtet werben follte. Es gefchab bies burch bie Unlage einer Salb. Parallele, welche in einem flachen Bogen aus ber britten Barallele etma 50 Schritt weiter porfprang. In ben beiben folgenben, übrigens gang mondhellen Rachten, murben biefe Arbeiten bergeftalt geforbert und beendigt, baf in ber letten Racht icon bamit begonnen merben fonnte, aus ber Salb-Barallele mit ber boppelten Erdmalge gegen bie Lunette 53 weiter porgugeben.

Die Belagerungs-Artillerie hatte den Ingenieur-Angriff Schritt vor Schritt durch ihr unausgesetzes Feuer vorbereitet, unterflügt und geschiert. Aufüre den bereits verhandenne Auterein waren auf dem äußersten linken Kingel der ersten Parallele zwei neue Valeterien erbaut (Pr. 41 und 42), um die nordöplich von der eigentlichen Myrcifferout gelegenen Verte in Schad zu halten umd darch zu verführern der Ingriffserout gelegenen Verte in Schad zu haten und darch zu verführern der 12pflindern, die andere mit acht 24pflindern anritz, tourden von den am 15. September eingetroffenen zwei vollrtenen bergischen Vertiefener Vertenen des Worfers des Worfers des Worfers der Vertenen des Worfers des Worfers des Auftre der Vertenen der Vert

Bei allen früheren Belagerungen begleiteten die Angriffsbatterien die verschiedenen Ingenieurangriffe grundsätlich nur bis zur zweiten Parallele; es war der preußischen Artillerie vorbehalten, zum erstensmal über diese Grenze hinauszugehen, indem eine Batterie (H. Weinsberger der Garde-Artillerie) in der Nacht zum 14. September vor die zweite Parallele vorgeschoben wurde und ihr Demontirseuer am 14. auf noch nicht volle 500 Schritt eröffnete.

Bu gleicher Zeit war für die preußische Artillerie ber Moment gekommen, den im Frieden forgsam kultivirten und bei den Bresche= versuchen 1868 bei Stettin und 1869 bei Silberberg praktisch bewährten indiretten Brescheschuß zur Kriegsanwendung zu bringen. Es galt, bie rechte Face ber Lunette 53 in Breiche gu legen, nicht, wie bies nach ben bisherigen Grundfagen bei Belagerungen hatte geschehen muffen, durch ben diretten Schuß aus ben am Rande bes Grabens zu placirenben Breschbatterien, sonbern auf Entfernungen von 1000 Schritt mittelft hochgefrummter Bogenschuffe, von Bunkten aus, von benen bie in Breiche zu legenden Mauern nicht einmal geseben werben fonnten. Dies artilleristische Meifterstück war nur bei größter Präzision und Perkussionstraft bes Schusses sowie bei einer haarscharfen Berechnung ber Kurve ber Flugbahn aussührbar; in allen diesen Beziehungen entsprachen aber die preußischen neu tonstruirten schweren Geschütze und die theoretisch-praktisch große Geschicklichkeit ber Artilleriften biefen überaus schwierigen Aufgaben in vollem Mage.

Bunächst wurde die mit vier kurzen 24pfündern armirte Batterie Mr. 8 bes Hauptmanns v. Ihlenfeld dazu bestimmt, den indirekten Brescheschuß gegen die rechte Face der Lunette 53 in Aussührung zu bringen und war vom General-Lieutenant v. Decker insbesondere der Seitens des Kriegs Ministeriums der Belagerungs Artillerie überwiesene Hauptmann Müller, welcher dei den Bersuchen mit dem kurzen 24pfünder als Reserent betheiligt gewesen, mit der Leitung des Feuers in der indirekten Bresche-Batterie beaustragt worden. Der vor dieser Face besindliche schmale und tiese Graben erhöhte zwar die Schwierigkeit der gestellten Ausgabe bedeutend, aber gleich am ersten Tage, den 14. September, an welchem die Batterie ihr Feuer eröffnete, gewann man volle Ueberzeugung, mit der theoretisch ermittelten Flugbahnkurve eine gangbare Bresche in der Eskarpensmauer erzielen zu können.

Gleichzeitig traf bie Belagerungs-Artillerie auch bie erforberlichen Borkehrungen, um in ber Hauptumwallung burch ben indirekten Schuß Bresche legen zu konnen. Es war hierzu die rechte Face bes Baftions 11 ausersehen, ba man hier in die Festung eindringen wollte, und wurde baher schon am 12. September die indirette Breschbatterie Dr. 42 erbaut. Wenn später auch in ber linken Face ber Baftion 12 Bresche gelegt worden ift, so war bies nur ein artilleristischer Versuch, um mehr Erfahrungen zu sammeln, ba bas Brefchiren ber letigenannten Jace noch größere Schwierigkeiten bot, als bei ben andern. In Baftion 12 mit Sturmfolonnen einzubringen, tonnte nicht in Abficht liegen, weil der Rehlraum diefer Baftion burch eine Mauer abgeschloffen war, wie man aus ben Blanen erfeben konnte und daber ein weiteres Bordringen aus Baftion 12 in bie Stadt nicht gut ausführbar gewesen ware. Die für bie Breschirung ber linken Face ber Baftion 12 bestimmte Batterie Dr. 58 wurde erft in ber Nacht jum 24. September erbaut und armirt. Die indirekten Breschbatterien wurden übrigens sämmtlich in ben Trancheen fo gebeckt angelegt, daß fie von ber Festung aus nicht gesehen werben konnten, um so weniger, als nur gang flache, mulbenförmige Scharten eingeschnitten waren.

Inzwischen war auch ber Ingenieurangriff ruftig fortgeschritten und in ber Nacht zum 15. September auf bem Glacis vor beiben Facen ber Lunette 53 ein 50 Schritt langes Stud Couronnement mit ber flüchtigen Sappe ausgeführt worden. Der Erdaufwurf biefes Couronnements verschaffte andererseits jedoch der jenseits bes Grabens gelegenen Mauer ber rechten Face jener Lunette vermehrten Schutz gegen ben indiretten Brescheschuß, so bag von ber Batterie b. Ihlenfeld theilweise erft bie überragenden Sappenforbe bes Couronnements meggeschoffen werben mußten, um die Schuflinie wieder frei zu machen. Es mußte daher noch ein dritter Tag, der 16. September, auf bas Brefchefchießen verwandt werben, ohne bag man im Stande war, sich durch den Augenschein zu überzeugen, ob die unter bem Horizont liegende Bresche vollständig eingeschoffen mare. Ein eigenthümlicher glücklicher Umftand trat in diefer Beziehung forbernd und aushelfend ein; ichon in ber Racht zum 9. September hatte ber Ingenieur-Hauptmann Lebebour, welcher fich an Stricken in ben Graben vor Lunette 53 herunterließ, entdedt, daß hier Minengange vorhanden waren, beren Eingange in ber Kontreestarpe bes Grabens lagen. In ber folgenden Nacht begab er fich mit einer

Blenblaterne versehen, gleichfalls unentbeckt nach bem Minen-Eingange, entlud die Mine und nahm eine genaue Zeichnung des Minenganges auf. So wurde es möglich von der britten Parallele aus mit einem Schleppschacht diesen Minen entgegen zu gehen; am 14. fand man sie glücklich auf. Somit war einerseits dem Belagerten das Mittel entzogen, das Conronnement in die Luft zu sprengen, andererseits aber dem Belagerer die Gelegenheit geboten, in diesen Minengängen bis zur Kontreeskarpe vollkommen gedeckt und unbemerkt vorzugehen. Vom Ausgange dieser Minengänge nach dem Graben war es nunsmehr auch möglich, "wie aus einer Proscentums-Loge" die Wirkung des indirekten Brescheschusses auf die rechte Face der Lunette 53 genau zu beobachten. Man überzeugte sich, daß die Bresche vollskommen geglückt und ersteigbar sei.

In gleicher Weise waren auch noch andere Punkte, welche gegen den direkten Schuß gesichert waren, durch den indirekten hart besichädigt, so das Reduit in Lunette 44; auch wurde die Ilschleuse vor dem Fischerthor durch eine Batterie langer 24pfünder (Nr. 33) auf 2400 Schritt Entsernung dergestalt demolirt, daß der Belagerte mit Ausbietung aller Kräfte kaum noch im Stande war, durch Sandsjäcke die Reparaturen des angerichteten Schadens nothdürftig zu beswerkstelligen. Diese artilleristische Leistung, zu welcher auf Anordnung des General-Lieutenants v. Decker der Hauptmann Neumann vom Stade des Letzteren die Direktive gab, ist um so bewunderungsswerther, als das äußerst kleine Ziel von keinem Punkte der Beslagerungsarbeiten gesehen werden und die Artilleristen sich nur nach einem neben der Schleuse gelegenen Thurm einschießen konnten.

Am 15. September machten die Franzosen von der Citadelle aus einen Ausfall nach der Sporen-Insel, der jedoch von der dort postirten badischen Infanterie unter Mitwirkung der Kehler Belagerungsbatterien abgewiesen wurde.

Nachdem das Couronnement des Glacis vor den Lunetten 52 und 53 mit der flüchtigen Sappe vollendet und auf der Kapitale der Lunette 52 mit der doppelten Erdwalze weiter vorwärts sappirt war, sand man in der Nacht zum 18. September beim Eindringen in den gedeckten Weg das Reduit im Waffenplatz unbesetzt. Es konnte daher nunmehr zur Descente und zum Grabenübergang gesschritten werden, um den Sturm auf die Bresche der Lunette 53 vorzubereiten. In der Nacht zum 19. wurde mittelst Minen die Kontreeskarpemauer 12 Fuß hoch eingeworsen und der Niedergang

zum Graben mit Gifenbahnschienen und Erde eingebeckt. Nachdem somit ber Zugang zum Graben gewonnen war, wurde in ber barauf folgenden Nacht sofort mit bem Bau eines 20 Jug breiten Fa= schinenbamms burch ben 4 bis 8 Fuß tiefen und 60 Jug breiten Wassergraben vor Lunette 53 begonnen. Es war dies eine beschwerliche und auch gefährliche Arbeit, ba ber Feind fein glücklicherweise schlecht gezieltes Chassepotfeuer auf den Uebergangspunkt fonzentrirte. Demungeachtet gelang es biefen Damm am 20. September nahezu zu vollenden. Der Ingenieur-Lieutenant Frobenius drang rekognoszirend zuerst nach ber Breiche vor und überzeugte fich, diese erklimmend, daß die Lunette 53 vom Feinde geräumt fei. wurden Pioniere und Artilleriften vorgeschickt, um zu untersuchen, ob fie etwa Minen zur Demolirung bes Werkes vorfänden und zugleich um die ftehen gebliebenen 6 feindlichen Beschütze, von benen 3 bemontirt waren, zu vernageln. Da es sich ergab, daß feine Minen in ber Lunette vorhanden waren, besetzte Lieutenant v. Müller bes Garde-Füsilier-Regiments mit Manuschaften der Trancheewache vom Cotbuffer Garbe-Landwehr-Bataillon, welche, ba ber Damm noch nicht gang paffirbar, auf Rabnen übergeschifft wurden, Nachmittags das verlaffene Wert; am Abend folgte eine Kompagnie des Füsilier= Regiments Dr. 34 und eine Pionier-Rompagnie eben babin. Pioniere schritten ungefäumt bazu, ben Wall gleichsam umzuwälzen, um in der offenen Reble ber Lunette Schutz gegen bas Feuer bom feindlichen Hauptwall herzustellen, was ihnen, trot des auf die verlaffene Lunette gerichteten heftigen feindlichen Chaffepot- und Mörferfeuers glücklich gelang.

In der Nacht zum 22. September wurde auch der Grabensübergang bei der Lunette 52 bewerkstelligt und zwar mittelst einer schwimmenden Tonnenbrücke, indem je zwei große leere Bierfässer aus der Brauerei bei Schiltigheim durch starke Höszer an einander gekuppelt, aneinander gereiht und befestigt, sodann aber mit Bohlen belegt und mit Stroh überschüttet wurden, um den Schall der die Tonnenbrücke Passirenden zu dämpfen. Es gelang, den hier 180 Fuß breiten und 14 Juß tiesen Wassergraben in Zeit von 2½ Stunsden zu überbrücken. Man sand auch diese Lunette vom Feinde verslassen und wurde dieselbe von einer Kompagnie des Füsilier-Regiments Nr. 34 und einer Pionier-Kompagnie besetzt. Der Feind konzentrirte alsbald sein Feuer auf die aufgegebene Lunette, so daß es äußerst schwierig war, das Logement in derselben herzustellen. Major

v. Quitow vom Ingenieurkorps starb hier den Heldentod inmitten seiner verdienstvollen Thätigkeit.

Dem rastlos vorschreitenden, sich in wirksamster Weise setuns direnden Ingenieurs und Artilleries Angriff war es somit gelungen am 22. September, mithin 23 Tage nach der Eröffnung der ersten Parallele zwei Außenwerke von Straßburg mit überraschender Schnelligs keit dem Feinde zu entreißen; es war dies der erste Schritt zu der nunmehr unabwendbaren gänzlichen Bezwingung der jungfräulichen Festung.

Sache der Artillerie war es nunmehr den Angriff auf die awischen ben Bastionen 11 und 12 gelegene Front bes Hauptwalls energisch aufzunehmen und waren inzwischen alle Vorbereitungen hierzu vorsorglich getroffen worden. Außer der bereits früher erwähnten neuerbauten Batterie mit gezogenen kurzen 24pfündern, welche burch ben indirekten Schuß die rechte Face ber Baftion 11 breschiren follte, wurden brei Batterien über bie zweite Parallele vorgeschoben, zwei neue Wurfbatterien für 7pfündige Mörfer und eine 50pfündige Mörfer-Batterie angelegt, sowie eine ichon vorhandene Batterie mit 25pfünbigen Mörfern armirt. Bur unmittelbaren Borbereitung eines auf ben Hauptwall auszuführenben Sturms wurden im Couronnement bes Glacis brei Kontrebatterien (51, 53, 54) mit je zwei spfündern erbaut, da es bei dieser nahen Entfernung von der Bresche vorzugsweise auf große Präzision bes Schuffes ankam. In ber genommenen Lunette 53 murbe zu gleichem Zweck eine Batterie von brei gezogenen Spfündern erbaut, in ber Lunette 52 bagegen 7pfündige Mörfer placirt.

Gleichzeitig mußte aber auch an die Bekämpfung des, den Lunetten 53 und 52 zunächst südwestlich gelegenen Hornwerks Bedacht genommen werden. Zu diesem Zweck wurden zwei neue Mörserbatterien etablirt und eine in der dritten Parallele angelegte Demontir-Batterie dazu bestimmt, ihr Feuer auf das Hornwerk zu richten.

Am 21. September standen somit in größter Nähe der Angriffsfront des Hauptwalls vorwärts der zweiten Parallele 32 gezogene Geschütze bereits in Batterie und davon 10 gezogene 6 pfünder sogar vor der dritten Parallele. Durch dies fortwährende rechtzeitige Avanctren der Batterien gegen die Festung gelang es zugleich, sür die Beobachtung des Schusses immer günstiger gelegene Punkte zu gewinnen, alle Korrekturen im Auffatz und in der Richtung baher um so gründlicher vornehmen zu können.

Die badischen Wallbüchsen-Detachements wurden in den am weitesten vorgetriebenen Laufgräben placirt und ließen das seindliche Gewehrseuer ihnen gegenüber so wenig auftommen, daß es der Arstillerie möglich wurde, ohne zu große Gefährdung bis auf nächste Distanz an die Werke vorzugehen.

Bisher war nur auf die feindlichen Geschütze auf den Wällen geschossen worden und nur über dieselben fortgehende Fehlschüsse ersreichten die Stadt. Im nunmehr gewonnenen Stadium des förmslichen Angriffs war das Bombardement eines Theils der Stadt unsvermeidlich und um so mehr geboten, als, wie man erfahren, die Bürger sich an der Vertheidigung der Festung betheiligten. General Uhrich wurde daher aufgefordert, die Einwohner von dem bevorsstehenden Bombardement in Kenntniß zu setzen, mit dem Hinzufügen, daß auf den Münster nicht geschossen werden würde, derselbe also als sicherer Zusluchtsort benutzt werden könnte.

Am 23. September wurde mit dem indirekten Brescheschießen in der Eskarpe der rechten Face des Bastions 11 durch 6 kurze 24 pfünder (Batterie Nr. 42) auf 1100 Schritt Entsernung und am folgenden Tage mit dem in der linken Face von Bastion 12 auß 4 kurzen 24 pfündern (Batterie Nr. 58) begonnen. In Berlauf von drei Tagen brachten beide Breschbatterien das Mauerwerk durch indirekten Schuß zum Sturz, so daß es nur nur noch einiger Schüsse bedurft hätte, um die Breschen völlig ersteigbar zu machen.

Der Belagerte war durch das überlegene feindliche Artilleriesfeuer darauf beschränkt, dem Angriff nur noch Infanteries und Mörsserfeuer entgegenstellen zu können, das erstere, da es hauptsächlich nur ein ungezieltes Knallen war, ohne Erfolg, das letztere nur auf große Entfernungen von den Nebenfronten her noch zu ermöglichen, ohne bedeutenden Schaden anzurichten. In den Batterien des Beslagerers wurden zwar eine große Zahl von Trichtern aufgewühlt, aber nur eine Blendage zerstört, in einer Batterie die Brustwehr besschädigt, in einer andern Batterie eine Scharte demontirt und in zwei Batterien die Decke des Pulvermagazins durchschlagen\*). Der Verssuch, die Tonnenbrücke durch Bomben zu zerstören, gelang nicht; es

<sup>\*)</sup> Im Lauf der ganzen Belagerung wurden 90 französische Geschütze demontirt, dahingegen nur 3 preußische.

wurden die einzelnen vorkommenden Beschädigungen schnell wieder ausgebessert, demnächst aber der Grabenübergang an dieser Stelle als fester Damm hergestellt, indem die Tonnen versenkt und mit Erde beschüttet wurden.

Aus der Lunette 52 wurde am 23. September mit einer Trasversensappe gegen das Glacis des Hauptwalls vorgegangen und das Couronnement dieses Glacis begonnen, wobei Ingenieur-Hauptmann Ledebour so schwer verwundet wurde, daß derselbe seinen Wunden erlag. Am 26. September war das Couronnement vor der Contresgarde der Bastion 11 und ein Logement vor dem vor Bastion 12 vorgeschobenen Werk 54 zu Stande gekommen und wurden auf beiden Punkten Grabendescenten vorbereitet.

Die Lage bes Bertheibigers war eine hoffnungslose geworden. Der Angreifer hatte am 26. September von ben im Ganzen erbauten 68 Batterien 40 Batterien befett; er fonnte gleichzeitig mit 119 gezogenen Kanonen (barunter 12 furze 24 pfünder in ben Breschbatterien), 42 schweren Mörsern (barunter die beiden gezogenen 21 Centimeter Bersuchsmörfer mit 10pfündiger Sprengladung und einem Projettil von 160 Pfund), und 40 kleinen 7pfündigen Morfern auftreten und bei mäßig gehaltenem Feuer in 24 Stunden 6000 Projektile mit Sprengladung auf die Festungswerke schleubern. Die Balle ber Angriffsfront waren bergeftalt gerftort, bag fie ben Bertheidiger nicht mehr zu schützen vermochten, so bag baber an eine regelmäßige Besetzung nicht mehr zu benten war. Wallgange, Traverfen, Sohlräume bilbeten einen formlofen Erdhaufen, unter welchem umgeworfene und bemontirte Beschütze verschüttet lagen. Die Bewölbe bes Steinthors in ber Courtine zwischen ben Bastionen 11 und 12 waren dem Einsturg nahe und von den Franjofen, um bies zu verhindern, mit gabllofen Sanbfäcken fast ganglich ausgefüllt, baburch aber auch versperrt worden. Auch ber un= mittelbar hinter ber Angriffsfront gelegene Stadttheil, Die Steiner Vorstadt war dermaßen zerstört, daß es kaum noch möglich war, Truppen durch diese Trümmerhaufen zur Vertheidigung der beiden Breschen vorzuführen.

Die 80 Fuß breite Bresche im Bastion 11 war vollständig praktikabel; die Bresche in Bastion 12 konnte unmittelbar vor dem Sturm durch Einschießen der noch stehen gebliebenen Gewölbe gangs bar gemacht werden; es lag jedoch nicht in der Absicht durch das Bastion 12 in das Innere der Festung einzudringen, da, wie man

wußte, die Kehle dieses Bastions durch eine Maner gegen die Stadt zu abgeschlossen war. In den Seitenfronten war die Lunette 44 fast gänzlich zerstört und das Reduit, obschon durch einen besons dern Wall gedeckt, geöffnet, die Kehlmaner zum Theil in Bresche gelegt; die andern Werke der Nebenfronten waren hart mitgenoms men, so daß sie kaum noch im Stande waren, bei einer Flankenverstheidigung der Angriffsfront mitzuwirken.

Auch war die Citadelle durch die fräftig wirkende badische Arstillerie von Kehl her so sehr verwüstet, daß sie unmöglich der Garsnison von Straßburg noch als lette Zufluchtsstätte dienen konnte; sämmtliche Unterkunftsräume im Innern waren zerstört, die Komsmunikation mit der Festung aufs Aeußerste erschwert.

Es nahte für den Angreifer der Augenblick, wo mit voller Zuversicht des Gelingens die beiden Breschen des Hauptwalls erstürmt und der letzte entscheidende Kampf Mann gegen Mann durchgeführt werden konnte.

Am 27. September früh Morgens verschleierte ein dichter Nebel dem Belagerer die Festung, so daß erst, als dieser um 10 Uhr siel, das Feuer aus 200 Geschützen eröffnet werden konnte, welches sich Nachmittags zu einer fast noch nie dagewesenen Heftigkeit steigerte. Allen unerwartet zeigte sich plötzlich um  $5^{1/2}$  Uhr auf dem Thurm des Münsters die weiße Fahne als erstes Zeichen der Unterwerfung der stolzen, zuvor noch nie im Kriege bezwungenen Festung.

Fünf Tage vorher hatte G. Uhrich auf ein an ihn ergangenes Schreiben des Großherzogs von Baden, in welchem dieser ihn auf die Aussichtslosigkeit eines längeren Widerstandes in wohlwollend humanen Worten aufmerksam machte, den Vorschlag, mit dem G.-At. v. Werder in Unterhandlungen zu treten, abgelehnt, "da er gezwungen sei, seinen persönlichen Neigungen und der von Menschenzliebe erfüllten Absicht, dem schrecklichen Drama ein Ende zu machen, zu widerstehen." Der seit dieser Zeit unaufhaltsam sortschreitende Angriff, welcher nunmehr dis zur Vordereitung eines Sturms gezlangt war, veranlaßte jedoch den Kommandanten, am 27. September Mittags dem Vertheidigungsrath die Frage vorzulegen, ob man dem Sturm mit einiger Aussicht auf Ersolg werde begegnen können und ob der Moment zur Kapitulation gekommen sei. Nach längerer Bezrathung wurde von dem Vertheidigungsrath einstimmig" die erste Frage verneint, die letztere bejaht und ließ daher G. Uhrich dem

G.=Lt. v. Werder Abends  $5^{1/2}$  Uhr unter Aufhiffung der weißen Fahne die Erklärung zugehen, daß er zu Unterhandlungen wegen Uebergabe der Festung bereit sei.

G.-Lt. v. Werber, begleitet vom Großherzog von Baden und dem Ob.-Lt. v. Leszczynski, fand sich nach Aushissung der weißen Fahne sofort in ber dritten Parallele ein, weitere Aufklärungen und einen feindlichen Parlamentair erwartenb. Auf beiben Seiten war bas Feuer eingestellt und in ben beutschen Linien erregte bie blit= schnell sich verbreitende Nachricht, Strafburg wolle kapituliren, unendlichen Jubel. Offiziere und Soldaten verließen die Batterien und Laufgräben, ben weiteren Nachrichten entgegen harrenb. traf tein französischer Parlamentair ein und Stunde auf Stunde verrann in peinvoller Ungewißheit. Parlamentaire, an die frangöfis ichen Befehlshaber in ben zunächst gelegenen Werten abgefandt, brachten die Nachricht zurud, daß diesen nur der Befehl zugegangen sei, die weiße Fahne aufzusteden und das Feuer einzustellen, sie aber von einer Kapitulation nichts wüßten. Bielmehr forderten fie, daß bie Belagerer ihre Dedungen nicht verlaffen follten, weil sie fonft auf fie bas Feuer wieber müßten eröffnen laffen.

Als völlige Dunkelheit eingetreten, begab sich G. v. Werder, noch immer in voller Ungewißheit, nach Mungolsheim zurück und hier erst wurde ihm Aufklärung, indem er ein Schreiben des G. Uhrich mit dem Kapitulationsanerbieten borfand.

G. Uhrich hatte das Schreiben gegen 6 Uhr bei den Vorposten in Königshoffen abgeben lassen. Da der Parlamentair von dem Inshalt jedoch nichts wußte und daher auch darüber nichts mittheilen konnte, wurde dasselbe durch Ordonnanz nach Mungolsheim befördert, hier aber nicht für so wichtig erachtet, um es dem G. v. Werder sosort nach den Trancheen nachzusenden.

So kam es, daß erst spät Abends die beiderseitigen Unterhändler in einem Zelt bei Königshoffen zusammentrasen, deutscherseits Obersts Lieutenant v. Leszczynski und Rittmeister und Adjutant Graf Henckel v. Donnersmark, französischerseits Oberst Ducasse und Oberst-Lieutes nant Mangin. Nachts 2 Uhr wurde die nachfolgende Kapitulation abgeschlossen:

"Der Königlich Preußische General-Lieutenant v. Werder, Kommandeur des Belagerungskorps vor Straßburg, aufgefordert vom General-Lieutenant Uhrich, Gouverneur von Straßburg, die Feindseligkeiten gegen die Festung einzustellen, ist mit demselben dahin übereingekommen, in Anbetracht der ehrenvollen und tapferen Berstheidigung dieses Plates, folgende Kapitulation zu schließen:

### 21rt. 1.

Um 8 Uhr Morgens den 28. September 1870 räumt Generals Lieutenaut Uhrich die Citadelle, das Austerlitzers, Fischers und Nastional-Thor.

Bu gleicher Zeit werden die deutschen Truppen diese Punkte besetzen.

## 2frt. 2.

Um 11 Uhr desselben Tages verläßt die französische Besatzung inkl. Mobil- und Nationalgarden durch das National-Thor die Festung, marschirt zwischen Lunette 44 und Redoute 37 auf und legt daselbst die Wassen nieder.

### 21rt. 3.

Die Linientruppen und Mobilgarden werden triegsgefangen und marschiren mit ihrem Gepäck sofort ab. Die Nationalgarden und Franktireurs sind frei gegen Revers und haben die Waffen bis um 11 Uhr früh auf der Mairie abzulegen.

Die Listen ber Offiziere dieser Truppen werden um diese Stunde bem General v. Werder übergeben.

#### 21rt. 4.

Die Offiziere und die im Offizier-Rang stehenden Beamten sämmtlicher Truppen der französischen Besatzung Straßburgs können nach einem von ihnen zu wählenden Aufenthaltsort abreisen, wenn sie einen Revers auf Ehrenwort ausstellen.

Das Formular beffelben ift diefer Berhandlung beigeschloffen.

Diejenigen Offiziere, welche diesen Reversschein nicht ausstellen, geben mit ber Besatzung als Kriegsgefangene nach Deutschland.

Die sämmtlichen französischen Militair-Aerzte verbleiben bis auf Weiteres in ihren Funktionen.

#### 21rt. 5.

General-Lieutenant Uhrich verpflichtet sich, gleich nach vollzogener Niederlegung der Waffen sämmtliche militairische Bestände und fämmtliche Staatskassen u. s. w. in ordnungsmäßiger Weise durch die entsprechenden Beamten den diesseitigen Organen zu übergeben. Die Offiziere und Beamten, welche hiermit von beiden Seiten beauftragt sind, finden sich am 28. 12 Uhr Mittags auf dem Broglies Platz in Straßburg ein.

Die Kapitulation wurde ausgefertigt und unterschrieben durch folgende Bevollmächtigte: durch den Chef des Generalstades des Beslagerungs-Korps Oberst-Lieutenant v. Leszczynski, durch den Kittsmeister und Adjutanten Grafen Henckel v. Donnersmark deutscher Seits, und französischer Seits durch Oberst Ducasse, Kommandanten von Straßburg, und Oberst-Lieutenant Mangin, Sousdirecteur de l'artillerie.

Borgelesen, genehmigt und unterschrieben.

gez. v. Leszczynski, Ob.-Lt. und Chef des Generalstabes. gez. Ducasse. gez. Mangin.

gez. Gr. Hendel v. Donnersmark, Rittmeister und Adjutant.

> Der Protofollführer gez. Frhr. v. La Noche, Bremierlieutenant.

Bestätigt.

Mundolsheim, den 28. Septbr. 1870. gez. v. Werder, General-Lieutenant."

Am 28. September 8 Uhr früh besetzen die deutschen Truppen (2 preußische Regimenter und ein badisches Regiment) die Thore und die Citadelle; um 11 Uhr erfolgte der Ausmarsch der französischen Garnison aus dem Nationalthor, vor welchem G.-At. v. Werder mit den Stäben in einem durch Repräsentanten des Belagerungsstorps gedisdeten Halbkreise zwischen Königshoffen und der Chaussee nach Saverne hielt; es waren als Zeugen der Wassenstreckung, welche nördlich der Lunette 44 erfolgen sollte, von jeder der drei Divisionen ein InfanteriesRegiment, eine Eskadron und eine Batterie, außerdem zwei preußische Festungs-ArtilleriesAbtheilungen, eine komsbinirte badisch-württembergische Festungs-ArtilleriesRompagnie, ein preußisches PioniersBataillon, 1 Kompagnie badischer und ½ Komspagnie baherischer Pioniere bestimmt.

G. v. Werder und der Großherzog von Baden empfingen die ausmarschirende französische Garnison mit allen den Rücksichten, welche einem überwundenen tapfern Gegner gebühren. Das Defiliren der

Truppen erfolgte anfangs in leiblicher Ordnung, balb barauf in ganglicher Auflösung; bie großentheils betrunkenen Soldaten gehorchten ihren Offizieren nicht mehr, zerschlugen ihre Waffen und lieferten fo ben beutlichsten Beweis, wie fehr es in ber Garnison von Strafburg an innerem festen Zusammenhalt und an Disziplin gefehlt hatte. Die Ausmarschirenden waren übrigens fast fämmtlich neu gekleidet und ihr Aussehen beutete in teiner Beise auf großen Mangel. Erft am fpaten Abende gelang es Ordnung unter bie Kriegsgefangenen zu bringen, bie Betrunkenen aufzulesen und die Nachzügler zu sammeln. bei ber Rapitulation eingereichten Stärke-Rapporte ber Strafburger Garnifon wiesen 451 Offiziere, 17,111 Mannschaften, außerdem 2100 Berwundete und Kranke, bazu 1843 Pferde nach. Unter ben Mannschaften befanden fich etwa 7000 Nationalgarden, die nur entwaffnet und nicht in Kriegsgefangenschaft abgeführt wurden; die übrigen Rriegsgefangenen murben nach Raftatt esfortirt, begleitet von nur wenigen frangösischen Offizieren, da die meisten derfelben, unter ihnen G. Uhrich und G. Barral, einen Ehrenrevers ausstellten, während bes Krieges nicht gegen Deutschland die Waffen ergreifen zu wollen und damit die Erlaubnig erhielten, ihren Aufenthaltsort beliebig zu wählen.

In Straßburg sielen den Siegern 1200 Geschütze, ein unermeßlich großes Munitions-, Waffen- und Bekleidungs-Material in die Hände.

Die deutschen Truppen nahmen unmittelbar darauf, nachdem die französische Garnison ausmarschirt war, Besitz von Stadt und Festung. G. v. Werder ernannte bis auf Weiteres G. v. Mertens zum Kommandanten. Nachdem dieser die nothwendigste Ordnung in der Stadt hergestellt hatte, erfolgte am 30. September, am Geburtstage Ihrer Majestät der Königin Augusta, der seierliche Einzug des Gen.-Lts. v. Werder an der Spitze eines Theils der Truppen des Belage-rungskorps\*) in Straßburg. Zunächst begab sich G.-Lt. v. Werder mit den Stäben in die evangelische St. Thomaskirche, in welcher sich bereits Deputationen der Truppentheile eingefunden hatten; er wurde am Eingange von der Geistlichkeit, der sich freiwillig der

<sup>\*)</sup> Es waren dies das 1. Bat. Inf.-Regts. Nr. 30, ein Bataillon des badisschen Leib-Regiments, eine badische Dragoner-Estadron, eine Abtheilung preußisscher Festungs-Artillerie und eine badische Feld-Batterie.

Maire und mehrere Magistratsbeamte angeschlossen hatten, seierslich empfangen. In ergreisender, christlich versöhnender Weise sprach der Divisionsprediger Frommel zu der versammelten Gemeinde, das ran mahnend, daß gerade vor 189 Jahren das deutsche Straßburg dem deutschen Baterlande durch schnöden Verrath entrissen worden und daß es nunmehr, nachdem die Stadt hoffentlich für immer dem Mutterlande wieder gewonnen, eine heilige Pflicht des gesammten deutschen Volkes sei, die unglückliche Stadt in allen Beziehungen zu unterstützen. Nach beendigtem Gottesdienst begab sich Gen.-Lt. v. Werder mit der Generalität nach dem altehrwürdigen Münster, um auch hier Zeugniß abzulegen von dem religiösen Sinn, von welchem die deutschen Heersührer auch in den Momenten ihrer glänzendsten Erfolge in Demuth erfüllt waren.

Zum General-Gouverneur im Elsaß war schon Ende August der Gen.-Lt. Gr. v. Bismarck-Bohlen ernannt worden und hatte seinen Sitz am 30. August in Hagenau aufgeschlagen. Am 8. Oktober wurde das General-Gouvernement nach Straßburg verlegt und am 3. Oktober der bisherige Gouverneur von Coblenz, G.-Lt. v. Ollech, zum Gouverneur von Straßburg ernannt; beide Generale waren bes müht in versöhnlichem Geiste zu wirken, aber auch mit aller Strenge jeder Ungesetzlichkeit und Ueberhebung seitens einzelner Franzosen entgegen zu treten.

Die Bewohner von Straßburg hatten während der 46 tägigen Einschließung und Belagerung viel zu dulden und zu erleiden gehabt, obschon ein Mangel an Lebensmitteln sich nicht geltend gemacht. Ueber 400 Häuser waren abgebrannt, wohl mehr als 8000 Einswohner obdachlos geworden. Bon der Civilbevölkerung wurden 261 Personen getödtet\*) und an 1100 verwundet, von der Garnison 661 getödtet; die Zahl der verwundeten und erkrankten Soldaten belief sich auf 2100 M., so daß der Gesammtverlust der Civilbevölkerung und der Garnison (inkl. der Kranken) auf 922 Todte und 3200 Berwundete und Kranke zu veranschlagen ist.

<sup>\*)</sup> Bei einer Civilbevölkerung von mindestens 80,000 Menschen repräsentiren die 261 Getödteten etwas über drei Zehntel %, ein Berhältniß, welches die krassen Uebertreibungen hinsichts der den Einwohnern widersahrenen Berluste gesnügend widerlegt. Auch die Schrecknisse des Bombardements sind in Bezug auf die getödteten Civilpersonen bei Weitem übertrieben; die Zahl der Getödteten beslief sich vom 23. die 26. August, mithin während der eigentlichen Bombardesmentstage, nur auf 24!

Die Verluste ber Belagerungstruppen betrugen 127 Tobte und 780 Verwundete, in Summa 906, darunter 43 Offiziere; 90 Gesschütze waren bemontirt.

In den 31 Tagen der förmlichen Belagerung von Straßburg verseuerte die preußische und badische Artillerie 195,298 Schuß und Wurf, durchschnittlich mithin täglich etwa 6300 Geschosse. Das Geswicht der verseuerten Geschosse betrug über 87,000 Centner. Zum erstenmale bei einer Belagerung wurde auch von den Shrapnels ausgiedigster Gebrauch gemacht, indem 20,000 derselben verseuert wurden. Aus den verschiedenen glatten Mörsern wurden im Ganzen 58,000 Bomben geworfen. Die zu Belagerungszwecken neu eingessührten beiden Geschützarten, die 12 kurzen gezogenen 24pfünder sür den indirekten Brescheschuß und die beiden gezogenen 21-Centimeters Mörser dewährten sich beim Ernstgebrauch vorzüglich, sowohl hinsichts ihrer Alles disher überbietenden großen Trefssicherheit, als der bes deutenden Perkussionskraft ihrer Geschosse; erstere verseuerten 3000, setztere 600 Langgranaten.

Die Belagerung von Straßburg zählt mit vollem Recht zu der Kategorie der Schnellbelagerungen und zeichnete sich durch die, von vielem Althergebrachten abweichende kühne Art des Ingenieurs und Artillerie-Angriffs aus, wobei man die Schwächen des Bertheis digers keck und energisch zu benutzen verstand, ohne die erforderliche Borsicht aus den Augen zu setzen.

Die beutsche Festungs-Artillerie, die Ingenieure und Bioniere wetteiferten, in ihren fpeziellen Berufszweigen Außergewöhnliches ju leiften und sich gegenseitig auf das Thatkräftigste zu unterstützen; ihre unermüblich ausdauernde große Arbeitstraft, ihre Kaltblütigkeit und Beschicklichkeit in ber Lösung felbst ber schwierigften Aufgaben verbienen die höchfte Unerkennung. Gie haben redlich bagu beigetragen, bem beutschen Ingenieur und bem beutschen Artilleriften eine ehrenvolle Stellung im Belagerungsfriege zu erfämpfen; bas Bauptverbienft babei gebührt ber überaus geschickten, sachfundigen und vorforglichen Leitung ber Belagerungsarbeiten burch ben G.-Lt. v. Decker und G. v. Mertens. Aber auch die Infanterie hat sich vor Straßburg ehrenvoll hervorgethan. Sie hat in bem überaus beschwerlichen, bem Naturell bes Infanteriften überdies weniger zusagenden Tranchees bienst große Anstelligkeit, unermüdliche Arbeitskraft, ausdauernbe Bachsamkeit mit stets freudiger und unverdroffener hingebung an ben Tag gelegt. Die preußischen und badischen Infanteristen, namentlich

auch die erst kurz vorher unter die Waffen getretenen preußischen Landwehren haben in den Laufgräben vor Straßburg unter ausstrengenden Fatiguen und vielsachen Entbehrungen die schwere Probe ächt soldatischer Pflichttreue ehrenvoll bestanden; sie haben bewiesen, daß unsere Truppen auch ohne eine verlockende Aussicht zu persönslicher Auszeichnung, unbemerkt und oft unbeachtet der Soldatenpslicht willig und in vollem Maaße genügen.

G. Uhrich und die Bertheidiger von Straßburg wurden, so lange sich die Festung hielt, in ganz Frankreich, namentlich in Paris in überschwenglicher Weise als Helden verherrlicht; die Kapitulation rief dagegen im ganzen Lande einen Schrei der Entrüstung hervor und namentlich wurde G. Uhrich ebenso übertrieben und ungerechtsfertigt geschmäht und verlästert, als er kurz zuvor geseiert worden war. Selbst Verrath wurde ihm leichtsertigerweise vorgeworfen.

Die Bertheidigung von Strafburg fann feinesfalls zu ben glänzenden und muftergültigen gezählt werden, ba fie fich zu fehr auf bloße Abwehr beschränfte, ja, das hochwichtige Element ber aktiven Bertheibigung fast gänzlich verschmähte. Die Schuld lag aber weniger an bem Rommanbanten und ber Garnison, als an ber unverantwortlichen Bernachlässigung, welche sich die kaiserliche Berwaltung in ber Ausruftung ber Festung furz vor und bei Beginn bes Rrieges hatte zu Schulden fommen laffen. Es fehlte in berfelben nach allen Richtungen bin unendlich Vieles, was zu einer fräftigen und geschickten Vertheidigung durchaus erforderlich ist, namentlich an ber erforderlichen Anzahl tüchtig geschulter Artilleristen und Mannschaften des Genies, so daß die Artillerie nicht einmal von dem vorhandenen zahlreichen Geschützmaterial vollen Gebrauch zu machen im Stande war. Auch scheint es, daß G. Uhrich, bei aller feiner Ehrenhaftigkeit und Tüchtigkeit als alter Solbat, ber Stellung als Rommandant einer fo ausgedehnten Festung nicht in dem Maage gewachsen war, als daß er die Bertheidigung mit den ihm zu Gebote ftehenden schwachen Mitteln mit fester und genialer Hand selbständig hätte leiten können. Es fehlten ihm ber Alles mit sich fortreißende Feuereifer, das Genie und die unbeugsame Energie eines Gneisenau und eines Tobleben.

Daß G. Uhrich den nahe bevorstehenden Sturm auf die Haupt= enceinte nicht abwartete, sondern vorher kapitulirke, kann ihm nicht zum Vorwurf gemacht werden. Die Vertheidigung war durch die Ueberlegenheit des Angriffs ins letzte Stadium des Widerstandes getreten und es wäre nutslos gewesen, denselben noch länger forts zusetzen, zumal keine Aussicht vorhanden war, der Erstürmung der Bresche in Bastion 11 erfolgreich zu begegnen.

Elsaß war, wie wir schon früher berichtet haben, von französischen Truppen gänzlich aufgegeben; außer Straßburg waren nur die kleinen Festungen Schlettstadt, Neus Breisach und das Fort Mortier noch in französischen Händen. Nach und nach tauchten aber in den verschiedenen Theilen des Landes Franktireurbanden auf. Um diesem Bolkskriege gleich beim Beginn entgegenzutreten, wurden seitens des Belagerungskorps fliegende Kolonnen ausgesandt, die das Land nach mehreren Richtungen durchstreiften, Entwassnungen vornahmen, Konstributionen und Fouragirungen ausschrieben und einzelne Franktireurstrupps verjagten oder auseinander trieben.

In der ersten Zeit, so lange die Streitkräfte nicht zahlreich waren, konnten sich jedoch diese Streifzüge, zu welchen vorzugsweise die badische Kavallerie verwendet wurde, nicht weit von Straßburg entfernen.

Schlettstadt, die nächste französische Festung, liegt 6 M. südlich von Straßburg an der Eisenbahn nach Bafel und Belfort. allen französischen Festungen, so war auch hier bei Ausbruch des Krieges nur fehr mangelhaft für eine tüchtige Garnison gesorgt Dem Kommandanten Graf Reinach war statt ber normal= mäßigen Besatzung von 6 — 7000 Mann nur ein einziges, 1200 Mann startes, obenein erft auszubildendes Mobilgarden = Bataillon zugewiesen worden; die Artillerie zählte nur eine halbe Linien= Batterie und 4 neu formirte, ungeübte Batterien ber Mobilgarde; außerdem befanden sich in der Festung zwei, 280 Mann starke Depot-Estadrons Lanciers \*). Der angestrengtesten Thätigkeit bes Rommandanten gelang es erst Ende August die Armirung ber Festung mit 120 Geschützen zu vollenden, so daß erst von diefer Zeit an die= selbe als vertheidigungsfähig betrachtet werden konnte, nachdem am 23. August bas Vorterrain auf Schufweite rasirt worden war. Die Beit ber Rube, welche ber Feftung bis Anfang September gegonnt

<sup>\*)</sup> Diese wurden Ende September nach Belfort entsendet. Borbstaebt. Der beutschaftang. Krieg.

war, wurde vom Gr. Reinach zur Ausbildung der Infanterie und Artillerie eifrig benutzt.

Am 4. September wurde die badische Kavallerie-Brigade La Roche, welcher 2 Bataillone, eine leichte Batterie und ein Pionier= Detachement beigegeben war, zu einer größeren Rekognoszirung und ausgebehnten Fouragirung gegen Schlettstadt entfandt. bas aus 3 Dragoner-Estadrons bestehende linke Flügelbetachement bis Markolsheim (2 M. sübwestlich von Schlettstadt) vordrang und hier eine Kontribution von 60,000 Franks ausschrieb, auch Fouras girungen vornahm, wurde ein anderes Ravallerie-Detachement, bem bie Pioniere zugetheilt waren, nach Guemar (1 M. füdlich ber Festung) vorpouffirt, welches bie Telegraphen zerstörte zwei Gifenbahnbrücken in die Luft sprengte und badurch die Berbindung zwischen Gleichzeitig wurde Schlettstadt und Colmar ganzlich unterbrach. von den beiden badischen Infanterie-Bataillonen und der leichten Batterie eine Rekognoszirung gegen Schlettstadt selbst vorgenommen. Es ergab fich, daß die Festung hinreichend armirt, ein Theil bes Borterrains inundirt war, baher auf das Gelingen eines Handstreichs nicht mehr zu rechnen sei. Auch ließ bas aus ber Festung eröffnete Geschützfeuer auf tüchtige Artilleristen schließen. gnügte sich baber bamit, bem Kommanbanten bie Nachrichten von ber Katastrophe von Sedan zu übermitteln und benselben Uebergabe aufzufordern. Gr. Reinach lehnte diese Aufforderung mit bem Bemerken ab, daß er ben ihm anvertrauten Plat unter allen Umftänden Frankreich erhalten wolle.

Im südlichen Elsaß, bis wohin die badischen Streiftorps noch nicht hatten vordringen können, herrschte große Aufregung unter der Arbeiterbevölkerung; es bildeten sich daher hier ungestört zahlreiche Franktireurbanden. Am 31. August wagte es eine derselben, etwa 50 M. stark, sogar, begünstigt durch einen starken Nebel, den Rhein zu überschiffen und die badische Eisenbahnstation Bellingen zeitweilig zu besetzen. Diese Invasion deutschen Gebiets, nach Saarbrücken die zweite und letzte während des ganzen Krieges, war freilich nur von kurzer Dauer, da sich die Franktireurs schleunigst wieder über den Rhein zurückzogen, nachdem sie mehrere Telegraphenstangen umgeshauen, auffallend genug aber den Telegraphen Apparat auf dem Bahnhose unangetastet gelassen hatten, rief aber dennoch im badisschen Oberlande lebhafte Besorgnisse wach. Seitdem das württemsbergische SchwarzwaldsDetachement ausgelöst worden, war das badische

Oberland ohne jeden militairischen Schutz gegen feindliche Erfurfio-Es wurde baher noch am Abend des 31. August ein Bataillon ber Raftatter Besatzung (bas 2. Bat. bes 6. Babischen Infanteries Regiments) auf ber Bahn nach Müllheim entsendet, um biefen Schutz zu übernehmen und außerdem auch am folgenden Tage eine babische Ersat-Abtheilung von Durlach nach Freiburg herangezogen. Dem babischen Bataillon gelang es durch eine kordonartige Besetzung bes rechten Rheinufers ben Franktireurbanden berart zu imponiren, baß sie von ba ab nicht mehr magten, ben Rhein zu überschreiten. Mur die badischen Gisenbahnzüge wurden von jenseits des Rheins mehrfach burch Schüffe beläftigt. Um ben vielfachen Nedereien ber Borposten und den Ansammlungen brohender Banden auf dem linken Rheinufer ein Ende zu machen, wurde von Carlsruhe eine badische Erfat-Batterie nach bem Oberlande entsandt, welche am 5. Gep. tember mit 2 Geschützen bei Neuenburg und mit 2 andern bei Blamingen bas Feuer eröffnete. Wenige Granatschüffe reichten bin, Die Franktireurbanden aus dem Rheinthal zu verscheuchen und somit auch bie Gifenbahnzüge gegen Beschießungen sicher zu ftellen.

Bon bem Belagerungstorps vor Strafburg wurde am 11. Geptember eine größere Expedition nach dem oberen Elfaß über Colmar nach Mühlhausen angeordnet und hierzu die badische Infanterie-Brigabe Reller (3 Bataillone bes 5. und bas Füsilier Bataillon bes 6. Regiments) mit dem 1. und 2. badischen Dragoner-Regiment und 3 Batterien bestimmt. G. Keller erreichte am 15. Colmar, am 16. Mühlhausen, nachdem mehrere Trupps von Mobilgarden, die sich von Reu-Breisach ber bem Marich entgegenzuftellen versucht, ausein= andergesprengt worden waren. Das auf bem rechten Rhein-Ufer als Kordon aufgestellte babische Detachement hatte den Befehl erhalten, beim Anrücken ber Kolonne bes G. Keller in die bortige Gegend ben Rhein zu überschreiten und sich biefer Kolonne anzuschließen, was am 15. und 16. bewerkstelligt wurde. Der Einmarsch in Mühlhausen erfolgte am 16. Mittags ohne jeglichen Widerstand und wurde von ben wohlhabenderen Ginwohnern insofern nicht ungern gesehen, als bie zahlreichen und übelberüchtigten Arbeitermaffen in ber Stadt eine brohende Haltung gegen die Fabrikanten und Wohlhabenden angenommen hatten. Es wurde, ohne zu ernften Zwangsmitteln greifen zu muffen, eine Entwaffnung in der Stadt und Umgegend vorgenommen und nach allen Seiten hin Refognoszirungs-Detachements weiter vorgesandt. Der Stadt Mühlhausen wurde eine Kontribution

auferlegt. Bon Belfort waren in dieser Zeit wiederholentlich Züge mit Truppen nach der Gegend von Mühlhausen abgeschickt worden, welche jedoch stets auf halbem Wege wieder heimkehrten, so daß es zu keinem Zusammenstoß kam.

Am 17. September trat G. Keller, nachdem er seinen Auftrag in Mühlhausen erfüllt und die südlich der Stadt gelegene Eisensbahnbrücke hatte sprengen lassen, seinen Rückmarsch wieder an; das Rheindetachement wurde auf Chalampé dirigirt und ging in der Nacht zum 18. und am 18. bei Neuenburg über den Rhein in seine alte Stellung zurück. Da auf dem französischen User Alles ruhig blieb, ein Beweiß, daß die Expedition nach Mühlhausen heilsamen Schreck eingejagt hatte, wurden am 20. zwei Kompagnien des Destachements nach Kehl herangezogen und hier zur Besetzung der SporensInsel mit verwendet.

Raum war jedoch G. Keller von Mühlhausen abmarschirt, als neue Unruhen daselbst ausbrachen, die sich namentlich gegen die Deutschen und sogenannten Preußenfreunde richteten. Auch wurden von Belsort aus wieder Truppenabtheilungen nach dem obern Elsaß abgesandt, welche (1 Linien-Bataillon und 2 Bataillone Mobilgarde) schon am 20. in Mühlhausen einrückten; am 22. setzen sie ihren Bormarsch weiter nach Norden fort, und erreichten mit einem Theile am 26. Neu-Breisach.

Die 4. Reserve-Division (G.-M. v. Schmeling), welche von Berlin nach dem Rhein und badischen Oberlande dirigirt worden war, traf mit den Spigen am 26. September daselbst ein und über-nahm den Schutz des oberen Rheins, so daß die zuletzt damit betrauten beiden badischen Kompagnien am 29. September nach Rasstatt zurücktehren konnten.

Auch in den Vogesen hatten sich von Zeit zu Zeit Franktireurs angesammelt, gegen welche von Straßburg aus kleine Detachements entsandt wurden. So griffen am 21. und 22. September Abtheiskungen der Garde-Landwehr 3—400 Franktireurs an und warfen sie in das Gebirge zurück.

Solange die deutschen Streitkräfte im Elsaß vor Straßburg gesfesselt waren, mußte man sich mit einzelnen Streifzügen durch das Land begnügen. Unmittelbar nach der Kapitulation der Festung wurde dagegen zur Offupirung des ganzen Elsaß geschritten und sos dann auch offensiv durch die Vogesen nach Westen vorgebrochen. Dem Werderschen Korps wurde damit ein neues, weites Feld der Thätigs

teit eröffnet. An bie Stelle des beschwertlichen Belagerungstrieges trat ein überaus lebhaft gesührter Bewegungstrieg, der munterbrochen den Winter ilber andauerte. In dieser roftos durchgesührten Kampagne, welche jum Theil in den strengsten Winter sie, mußten den deutschen Eruppen bei den sortionkrenden Din und Dermärsichen und vielfachen Gesechten, große Embehrungen, soft übermensschliche Anfreugungen auferlegt werben. Alles wurde aber von ihnen mit nicht zu ermübender Ausbauer und soldatisch freudiger Hingebung ertragen.

Durch überaus geschickte Schachzüge gelang es bem General v. Berber alle bie mannigsaden Bersuche zu vereiteln, welche ber Feind mit immer neu austauchenden, übertegenen Kraften machte, um nicht nur die hauptverbindungen ber großen beutschen Operations-Armee auf französischem Boden zu burchbrechen, sondern auch bas

füboftliche Deutschland mit einem Racheguge gu bebroben.

Alls wohbrerbienten Lohn für bie bei allen Gelegenheiten bewiesen merfchitterliche Ausbauer im Ertragen von Strapaten, für bie in ber blutigen umd Rögigen Entschedungsschlacht an ber Giaine vor Belfort gegen vierfache lieberlegenheit bewiesene unvergleichliche Zahzeiteit, wurde bem Weberschisch Rorps am Schieb bes Arzieges die Genugihnung zu Theit, an ber Bernichtung ber Bourbalischen Armee, ber letten hoffnung Frantreichs, ihatig und erfolgreich mitwirten zu können.

#### Shlugwort.

Der Wunsch, meinen Lefern nur sorgsättig gesichtetes, zu einem möglichst itar und anfchaulichen Gangen durchgearbeites Material vorzulegen, hat auch das Erscheinen dieses 4. Heites länger verzögert, als ich es beabsichtigt und erhofft. Die in der letzten Zeit, insdessondere auch von französsischer Seite her sich erössinenden reichhaltigen Lucklen über die Katastrophe von Sedan mußten bei der Darstellung des Krieges benutzt, viele einzelne darin enthaltene Widersprücke durch weitere, oft viel Zeit in Anspruch nehmende Forschungen auf-

zuklären versucht werden. Ob es mir gelungen alle diese hochwichstigen Momente des Krieges in das richtige Licht zu stellen, muß ich dem Urtheil meiner Leser überlassen, bitte dieselben aber die durch dieses Bestreben herbeigeführte Berzögeruung meiner Arbeit mit freundslicher Nachsicht aufzunehmen.

Leider sehe ich mich gezwungen, mit der Katastrophe von Sedan und der Kapitulation von Straßburg mein Werk, das nach meiner ersten Absicht den gesammten Krieg umfassen sollte, abzuschließen. Einerseits nehmen meine Berufsgeschäfte als Redakteur des Militair- Wochenblatts meine Zeit und Kräfte derartig vollständig in Anspruch, daß ich mein Werk beim besten Willen doch nur äußerst langsam hätte zu Ende sühren können; andererseits sind aber auch neuerer Zeit gerade über den Feldzug nach der Schlacht bei Sedan so umsfassende und gediegene, auf offizielle Akten sich stützende Schriften ersschienen, daß eine besondere übersichtliche kriegsgeschichtliche Darsstellung, wie ich sie in meiner Arbeit für den ersten Abschnitt des Krieges versucht, sür diese zweite Kriegsperiode nicht mehr nothwendig erscheint.

Die bereits erschienenen Werke des Major Blume: "Die Operastionen der deutschen Heere von der Schlacht bei Sedan dis zum Ende des Krieges" und des Obersten Graf Wartensleben: "Die Operationen der Süd-Armee im Januar und Februar 1871" geben eine so vortrefsliche Uebersicht der gesammten Operationen für die Zeit des Kampses gegen das republikanische Frankreich und für die durch die Operationen der Süd-Armee herbeigeführte Schlußkatasstrophe des Krieges, daß sie dis zum Erscheinen des Werks vom großen Generalstabe für das Studium dieser wichtigen Kriegsabsschnitte vollkommen ausreichen; außerdem sieht die Veröffentlichung von ähnlichen Werken, wie das des Obersten Graf Wasensleben, über die Operationen der I., II., III. und Maaß-Armee in naher Aussicht.

Dem vielseitig ausgesprochenen Wunsche, die auf dem Umschlage der einzelnen Hefte mitgetheilten Zusätze und Berichtigungen meinem Buche als besondere Beilage hinzuzusügen, habe ich entsprochen und in der Beilage Nr. 5 außerdem noch mehrere mir nachträglich zusgegangene wichtige und umfangreichere Berichtigungen und Zusätze, namentlich über die Schlachten bei Verneville und Beaumont zussammengestellt.

Für die freundliche Aufnahme meiner Arbeit, sowie für die mir von so vielen Seiten gütigst und bereitwilligst mitgetheilten werthvollen Materialien, spreche ich meinen tiefgefühlten Dank aus. Auch im Auslande hat dieselbe Beachtung gefunden. Sie ist in Stockholm durch den Generalstabsoffizier Graf Kleen ins Schwebische übersetzt worden. Uebersetzungen in das Französische und Engelische sind so weit vorbereitet, daß dieselben binnen Kurzem werden erscheinen können.

Nicht ohne Wehmuth schließe ich mein Werk vor seiner gänzslichen Vollendung ab. Der Entschluß hierzu ist mir um so schwerer geworden, als ich von vielen Seiten freundlichst aufgefordert und gemahnt wurde, in der bisherigen, Anklang sindenden Weise die Gesschichte des Krieges bis zum Frieden sortzusühren. Es war mir dies aber aus den vorangeführten Gründen nicht möglich, und so scheide ich denn von meinen Lesern mit dem Wunsche, daß es mir gelungen sein möge wenigstens das Studium der ersten Hauptperiode des deutschsfranzösischen Krieges in seinem inneren Zusammenhange zu fördern und zu erleichtern.

Berlin, im April 1872.

Borbstaedt.

e:

t.,

rr h.

t:

80

t.,

rr

## Urmee: 4

schall Le Bo run und Jo rtillerie: Die ers: General

## Bemertungen.

3 Bat.

Frieden ivisionen Das IV. Armee-Korps zählte 36 Bat. Infanterie, 3 Jäger-Bat., 16 Estadrons und 15 Batterien.

Es mußte gang neu formirt werben.

torps nfanterie, stadrons

> formirt, des El

Das V. Armee-Korps zählte 36 Bat. Infanterie, 3 Jäger-Bat., 16 Estadrons und 15 Batterien.

Es stand in und bei Lyon und mar daber schon im Frie-

t., b. 8-3.,

> r; B;

ne

st. 3;

# Grdre de bataille der Königlich Banrischen Armee.

## I. Armee = Rorps.

General der Infanterie Freiherr v. d. Tann Rathsamhausen. Chef des General-Stabes: Oberst-Lieutenant v. Heinleth.

1. Infanterie Division: Gen.-Lieut. v. Stephan. — 1. Inf.-Brigade: Gen.-Maj. v. Dietl. Inf-Leib-Regt., Oberst v. Täussenbach; 1. Inf.-Regt., Oberst Roth; 2. Jäger-Bat., Maj. v. Ballade; 1 4pfd. Batt. des 1. Art Regts. — 2. Inf.-Brigade: Gen.-Maj. v. Orff 2. Inf.-Regt., Oberst Friedrich Freiherr v. d. Tann; 11. Inf.-Regt., Oberst Graf v. Lenblsing; 4. Jäger-Bat., Maj. Reschereiter; 1 4pfd Batt. des 1. Art.-Regts. — Der Division war noch zugetheilt: 3. Chevaulegers-Regt, Oberst August Freiherr v. Leonrod; 9. Jäger-Bat., Obscheut. Freiherr v. Massenbach; 2 6pfd. Batt. des 1. Art.-Regts, 1. Sanitäts-Rompagnie, Aufnahms-Feldhospital Nr. 9, Feldverpslegs-Abtheilung Nr. 1.

2. Infanterie-Division: Gen. Lieut. Graf zu Pappenheim (interim: Gen Maj. Schuhmacher). — 3. Inf. Brigade: Gen Maj. Schuhmacher (interim: Oberst Heyl vom 12. Inf. Regt.). 3. Juf Regt., Oberst Schuch; 12. Inf. Regt., Oberst Heyl (interim: Brgd. Comdt); 1. Jäger-Bat., Ob Lieut. Schmidt; 1 Apf. Batt. des 1. Art Regts. — 4. Inf. Brigade: Gen. Maj. Rudolph Freiherr v. d. Tann. 10. Inf. Regt., Oberst Freiherr v. Guttenberg; 13. Inf. Regt., Oberst Ludwig Graf v. Psenburg; 7. Jäger-Bat., Ob-Lieut. Schultheiß; 1 Apfd. Batt. des 1. Art Regts. — Der Division war noch zugetheilt: 4. Chevaulegers-Regt., Oberst Karl Freiherr v. Leonrod; 2 spfd. Batt des 1. Art Regts., 4. Sanitäts-Kompagnie, Aufnahms-Feldhospital Nr. 2, Feldverpslegs-Abtheislung Nr. 2.

Citraffier-Brigade: Gen.-Maj. v. Tausch. 1. Citr Regt., Oberst Feichtmaper; 2. Citr.-Regt, Oberst Baumiller; 6. Chevaulegers-Regt, Oberst Freiherr v. Krauß;

1 4pfd. reitende Feld-Batt. des 3. Art.-Regts.

Artillerie - Reserve - Abtheilung: Oberst Bronzetti. 6 6pfd. fahrende Feld-Batt. und 1 4pfd. reitende Feld Batt. d. 3. Art. Regts., 1 Munitions - Kolonne

vom 1. Art.-Regt.

Außerdem war dem Armee - Corps zugetheilt: Haupt - Munitions - Kolonne, Maj. Minges des 3. Art.-Regts.; 1. Feld-Genie-Division, Maj. Schnizlein; Aufnahms-Feldhaspitäler Nr. X und VI, Feldverpflegs-Abtheilung Nr. V.

## II. Armee = Rorps.

General ber Infanterie Ritter v. Hartmann. Chef bes General-Stabes: Oberft Karl Freiherr v. Horn.

3. Infanterie-Division: Gen.-Lieut. v. Walter. — 5. Inf.-Brigade: Gen.-Maj. v. Schleich 6. Inf.-Regt., Oberst Rösmiller; 7. Inf.-Regt., Oberst Hösler; 8. Jäger-Bat., Ob.-Lieut Kohlermann; 1 4pfd. Batt. des 4. Art.-Regts. — 6. Inf.-Brigade: function. Brigadier Oberst Börries- v. Wissell 7. Inf.-Regts. 14. Inf.-Regt., Oberst Diehl; 15. Inf.-Regt., Oberst Freiherr v. Treuberg; 3. Jäger-Bat. Max Freiherr v. Horn; 1 4pfd. Batt. des 4. Art.-Regts. — Der Division war noch zugetheilt: 1. Chevaulegers-Regt., Oberst v. Grundherr; 2 6pfd. Batt. des 4. Art.-Regts., 3. Sanitäts-Kompagnie, Aufnahms-Feldspital Rr. 3, Feldverpstegungs-Abtheilung Nr. 3.

4. Infanterie-Divilion: Gen. - Lieut. Friedrich Graf b. Bothmer. 2. 3nf - Brigade: Gen. - Mai. v. Thiered. 5. 3nf - Regt. Deeft Anhloaner. 9. 3nf - Regt. Derft v. Pregt. 6. Sager-Bat., Mai. Cartes; 1 4ph. Bat. bes 4. Art. Argis. — 8. 3nf - Brigade: Gen. Mai. Maillinger. 3r ein Bataillon bes 1. 5. 7. 11. und 14. 3ni. Meats : 5. 3ager-Bat., Ob. Lieut. b. Gumpbenberg : 1 4pid. Batt. Des 4 Art. Regis. - Der Divifion mar noch gugetheilt: 2. Chepaulegere Regt., Dberft Sorgbam; 10. Jager-Bat, Cb. Lieut v. Bedel: 2 6bib. Batt. bes 4. Art. Regts., 2. Canitate Rompagnie, Aufnahme Relbhofpital Rr. 4. Geldverpflege Motheilung Dir. 4.

Ulanen . Brigade: Ben .- Daj. Freiherr v. Mulger (fpater Dberft Boradam). 1. Hanen . Regt., Oberit Morits Graf v. Dienburg; 2. Hanen . Regt., Oberft Freiherr v Bflummern; 5. Chevaulegers Regt., Oberft v. Beinrich; 1 4pfb. reitenbe Felb. Batt. bes 2. Art . Reats.

Artillerie-Referve-Abiheilung: Oberft v. Billement. 6 Cpfb. fahrende Feld-Batt. und 1 4pfd. reitende Feld-Batt. des 2. Art.-Regts , 1 Munitions Rolonne bom 4. Mrt. Regt.

Außerdem war dem Armee - Sorps zugetheilt: Saupt - Munitions - Kolonne, Maj. Ardenbacher des 2. Art.-Regts ; 2. Keld-Genie-Dielfion, And Kern; Auf-nahms-Keldhopitiäter PI. VII und Pr. VIII, Keldverpfiegs-Abibeilung Pr. VI.

# Bufake und Berichtigungen.

Zum Gefecht von Beißenburg. S. 182, Z. 13 v. o. Zur 41. In, fanterie-Brigade gehörte auch das Jäger-Bataillon Nr. 11, welches sich beim Borgehen der Brigade auf dem linken Flügel des 1. Treffens, in Kompagnie-Kolonnen auseinandergezogen, befand. Nördlich von Riedfelt erhielt das Bataillon Fener aus dem Dorfe. Während zwei Kompagnien gegen das Dorf einsschwenkten und dasselbe nach hartnäckiger Bertheidigung nahmen, blieben die beiden andern Kompagnien im Borrilden auf Steinseltz und nahmen die vom Geißberg sich westlich und südwestlich abziehenden feindlichen Truppen in wirksames Feuer.

Bur Schlacht bei Wörth. S. 196 3. 7 v. n. und S. 197 3. 3 v. o. Am 6. August war bas Jäger-Bataillon Rr. 11 keiner ber beiben Infanterie-Brigaben zugetheilt Es traf um 10 Uhr bei Gunstett ein und fand dieses Dorf bereits von einem Bataillon bes Infanterie-Regiments Dr. 80 und Abtheilungen bes V. Armee-Rorps besetzt. Das Jäger-Bataillon wurde sofort bis gur Sauer porgeschoben und befette die Bruchmuble, fowie ben in der Rahe gelegenen Beinberg unter heftigem Chaffepot- und Mitrailleufenfeuer. Die Artillerie ber 21. Infanterie-Division war nördlich von Gunftett aufgefahren und feuerte. Einzelne frangofifche Tirailleursichwarme drangen bis gegen die Sauer vor, gelangten aber niemals bis jur Lifiere von Bunftett, fo daß baber ein Angriff auf bas Dorf felbit nicht gurudgeschlagen zu werben brauchte. - G. 198 3. 14 v. u. Das Sager-Bataillon Dr. 11 hatte icon um 1/212 Uhr einen Borftog über die Sauer gegen Lansberg gemacht, ber aber nicht reuffirte. Beim allgemeinen Borritden um 12 Uhr nahm bas Bataillon im erften Anlauf ben öftlichen Sang von Lansberg und beim Berfolgen auch dieses Behöft, wobei der daselbst zusammengebrangte Feind namhafte Berlufte erlitt. Ebenso nahm bas in erfter Linie weiter vorridende Bataillon Albrechtshäuserhof. Daffelbe hatte bei diesen Angriffen 4 Offiziere (3 todt) und 140 Mann an Todten und Bermundeten verloren.

Zum Gefecht bei Colomben S. 286. Auf dem linken Flügel des VII. Armee-Rorps ftand zunächst die 18. Infanterie Division IX. Armee Rorps. General-Lieutenant v. Wrangel ließ dieselbe sofort allarmiren, als das Gesecht ernster wurde und warf die zuerst angelangten Truppen sofort dem Feinde in die Flanke. Zwei Batterien suhren im Galopp auf den Höhen bei Peltre im seinds

Borbstaebt. Der beutsch-franz. Rrieg.

lichen Feuer zuerst auf, gebeckt burch bas Dragoner-Regiment Nr. 6. Das Füsilier-Regiment Nr. 36 nahm Mercy le haut, bas Füsilier-Bataillon Regiments Nr. 84 Peltre.

Zum Bormarsch des IV. Armee-Korps. (Karte II.) Das IV. Armee-Korps befand sich am 8. August richt in Rohrbach, sondern in Rahling, am 12. nicht bei Morhange, sondern bei Münster; am 13. erreichte es Chateau Salins. — S. 259 Z. 20 v. o. Das IV. Armee-Korps traf bei Saar-Union schon am 10. August ein. — S. 271 Z. 14 v. o. Das X. Armee-Korps, nicht das IV. Armee-Korps traf bei Lucy ein.

Bu ben Angaben, die Ravallerie-Brigade Bredow betreffend. S. 289 3. 1 und 2 v. o. General v. Bredow ging mit 2 Regimentern (7. Ritraffiers, 16. Ulanen-Regiment) bis über Konville vor. Das 13. Dragoner. Regiment war in Thiaucourt verblieben. Nur die zur Refognoscirung auf Jarny borgeschickte 1. Estadron Ulanen - Regimente Dr. 16 gelangte bis Burieur, refp. Mars la Tour. In letterem Ort wurde ihre Borhut von frangösischen Chaffeurs itberfallen und erlitt einen Berluft von 10 Mann und ebenso viel Pferden. Die Estadron, von allen Seiten von frangofischer Ravallerie bedroht, mußte gurlidgehen. S. 289 3. 10 v. o. Die Brigade Bredow bivonafirte in der Racht jum 16. bei Sannonville au Paffage. - Stizze S. 304. Die Brigade Bretow stand am 16. Mittags nördlich ber Strafe Met-Mars la Tour westlich bes Balbes, suboftlich der Ravallerie-Brigade Barby, wohin fie aus ihrem Bivouat bei Hannonville 91/2 Uhr aufgebrochen war. Um 1 Uhr wurde sie in einen Grund füblich. ber Strafe Met-Mars la Tour zurudgeführt, von wo aus fie gegen 2 Uhr gur Attade vorging. - S. 308, Anmert. 2. Die beiden mahrend ber Attade ber Brigabe Bredow betachirten Estadrons follten die Brigade gegen ben Wald von Bionville (nicht von Mars la Tour) sichern, in welchem man frangösische Infanterie vermuthete, aber nicht fand. — S. 310 3 1 und 2 v. o. Auf die durch die Attacke in völlige Unordnung gerathene Brigade Bredow warfen fich nicht frangösische Husaren, wohl aber Kuraffiere, Chaffeurs und Spahis. Beim Ginbrechen ber Brigabe in bas zweite feindliche Infanterietreffen mar aus bem Grunde bei Rezonville und von der alten Romerftrage her feindliche Ravallerie vorgebrochen, welche die Brigade in beiden Flanken umfaßte, in der rechten Spahis und Chaffeurs, in der linten Ruraffiere. 3. 4 v. o. Die frangofische Ravallerie verfolgte nicht icharf, sondern folgte unschlussig nach. Ihre ausgefdmarmten Flankeurs beichäftigten fich hauptfachlich mit Schießen und murben, als fie in der Rabe ber bei Bionville postirten Batterien ankamen, mittelft Apellfignal zurudgerufen und gefammelt. - S. 310 3. 17 v. o. Die beiben Ravallerie-Regimenter ber Brigade Bredow tonnten am 17. August nur in je zwei Estadrons formirt werden. Das Ulanen-Regiment Dr. 16 zählte an biesem Tage 12 Offiziere und 230 Bferde. - S. 326, Anmertung. Die 5. Ravallerie-Division bezog am 16. Abends Bivonats bei Tonville, nicht mit bem X. Armee-Korps zusammen bei Tronville.

## Bur Schlacht bei Berneville-St. Privat (Gravelotte).

XII. (Königlich Sächsisches) Armee-Korps. S. 339 u. f. Die Avantgarde der 23. Infanterie-Division (General-Major v. Craushaar, Schutzen-

Regiment Rr. 108, 1. Reiter-Regiment, 1 leichte Batterie und 1 Bionier-Rompagnie) trat um 7 Uhr den Bormarich an; bas Gros ber Divifion folgte eine halbe Stunde fpater und zwar in zwei Parallel-Rolonnen, rechte bie 45. Infanterie-Brigade (Oberft Garten) mit 1 fcmeren und 1 leichten Batterie, links die 46. Infanterie-Brigade (Oberft Montbe) mit 1 schweren Batterie und 1 Bionier-Rompagnie. Das Gros traf 81/2 Uhr vor Jarny ein und machte hier einen längeren Salt, mahrend die Avantgarde links ber Orne über Labry und Hatrige gegen Balleron ftreifte und Conflans in ber linken Flanke befette. Auf bem östlichen Orneufer wurden Patrouillen gegen Doncourt und Jouaville vorgesandt und die Berbindung mit dem Garde-Rorps hergestellt. Um 111/2 Uhr erfolgte ber Befehl zum weiteren Bormarich; bie Avantgarbe follte auf beiben Ufern ber Orne bis gegen Moineville und Balleron vorgeben, die 45. Infanterie-Brigade Tichemont und bas Bois be Bonty befeten, die 46. Infanterie-Brigade nördlich von Jarny in Referve gur Disposition des tommandirenden Generals fteben Rechts von der 45. Infanterie-Brigade follte die 24. Infanterie-Division über Chateau Moncel, Jonaville, Batilly gegen St. Marie aur Chones vorgeben. Die 45. Infanterie-Brigade hatte, wie befohlen, das Bois de Bonty befett, ale um 13/4 Uhr ein Ordonanzoffizier des Garde-Korps dem Kommandeur der 23. Infanterie-Division (Bring Georg) bie Nachricht itberbrachte, daß bas immer hörbarere Feuer von einem Gefecht jenseits des Balbes von Berneville herrithre, daß ein frangösisches Lager, auf eine Division geschätzt, fich bei St. Marie aux Chenes gezeigt, und die 1. Garde-Division um 12 Uhr den Marich von Doncourt auf Anoux la Grange angetreten habe. Bugleich wurde mitgetheilt, daß französische Truppen, welche in Beltlagern bei St. Privat und Roncourt gestanden, im Marich auf Berneville begriffen waren und bag zwischen Batilly und St. Marie fich nur ichwache feindliche Infanterie-Abtheilungen gezeigt hatten. Georg brichloß daber die Befetung des Bois de Bonty aufzugeben und über Batilly auf St. Marie aur Chones vorzugeben, um wo möglich gegen die rechte feindliche Flante zu wirten. Da die 45. Brigadt jedoch aus ihrer weit ausgebehnten Stellung gur Befetjung bes Bois be Bonty erft gefammelt werden mußte tonnten zunächst nur 6 Rompagnien des Leib-Grenadier-Regiments, welche fich an der Tete befanden und 1 leichte Batterie gegen St. Marie vorgeführt werben. Die leichte Batterie fuhr um 21/2 Uhr an der Nordspite des nördlich von Batilly gelegenen Behölzes auf und eröffnete ihr Feuer auf St. Marie aur Chones, links gedeckt burch die 11/2 Bataillone des Leib-Grenadier-Regiments und Abtheilungen bes Barbe-Sufaren-Regiments. Das Schutzengefecht gegen St. Marie (Garbe-Jager-Bataillon) hatte bereits begonnen. Die leichte Batterie ging aus ihrer ersten Aufstellung, in welcher sich die Schufweite filr 4Pfbr. als zu groß erwies, über den Ravin vor und eröffnete auf 12-1300 Schritt ihr nunmehr wirksames Feuer. Batterien ber Korps-Artillerie nahmen die frühere Position der leichten Batterie ein. Bald nach 21/2 Uhr erhielt der Kommandeur der 23. Infanterie-Division vom Korps-Rommando den Befehl, mit seiner Division über Coinville burch bas Balbchen öftlich Auboué gegen die feindliche Stellung von Roncourt vorzugehen, indem ihm jugleich auch die hinter der westlichen Ede bes Bois be Ponty zur Disposition des Korps-Kommandeurs zuruckgehaltene 46. Infanterie-Brigade wieder zugewiesen wurde. Die langs ber Orne vorgegangene Avantgarde unter General-Major v. Craushaar war bei Hatrize itber die Orne

gegangen und hatte fich, bem Kanonendonner folgend, gleichfalls über Beaumont auf St. Marie birigirt\*). Bunachst mußte bie weit auseinandergezogene 23. Infanterie-Division gesammelt werden, bevor ber weitere Bormarich angetreten werben tonnte. Es geschah dies bei Coinville in dem Thalgrunde, welcher bei Auboue in die Orne mundet; die Ansammlung nahm viel Zeit in Anspruch, da einzelne Theile ber Division noch weit zurfid waren und wurde auch vom Keinde bemerkt, der sein Granatseuer gegen Coinville eröffnete. Rach der um 31/9 Uhr erfolgten Wegnahme von St Marie aux Chones wurde der Konzentrirungspunkt ffir die 23 Infanterie-Division östlich von Grimoneau \*\*) verlegt und war bier bem Auge bes Reindes entzogen. Bur Sicherung Diefer Konzentrirung wurden um 41/4 Uhr die gegen Roncourt zu gelegenen Gehölze burch bas 1. und 2. Schitten-Bataillon und bas 3. Bataillon bes Schitzen-Regiments befett. Reben bem Behölg fuhr eine ichwere Batterie auf, um bas Fener ber bei St. Privat ftebenden feindlichen Batterien, welche ein heftiges Granatfeuer eröffnet batten, gu dämpfen und bon ber Infanterie abzugiehen. Das an ber äußersten Oftliffere ftebende 3. Bataillon bes Schützen-Regiments wurde von frangofischen Tirailleurs. welche fich westlich von Roncourt eingenistet hatten, anhaltend beschoffen und erlitt große Berlufte. - Um 4 Uhr wurde dem Kommandeur der 23. Infanterie-Division die 48. Infanterie-Brigade (Oberft v. Schulz) der 24. Division gur Berfitgung gestellt, was filr biefen um fo erwünschter war, ale die 46. Brigade noch immer nicht eingetroffen und der Angriff mit nur einer gur Berfugung ftehenden Brigade auf Roncourt als zu bedenklich erschien Um 5 Uhr traf bie 48. Brigede bei Grimoneau ein; ihr wurde jur Aussithrung der Umgehung die völlig verdect liegende Chauffee bis gegen Joeuf angewiesen, von wo fie über bie Sohen von Montois la Montagne weiter gegen Roncourt vorruden follte. Bugetheilt murden ihr 3 bisponible gewordenen leichten Batterien ber 23 Divifion, beren Stelle auf bem rechten Flügel burch bie Korps - Artillerie eingenommen wurde. Um 58/4 Uhr erreichte diese Umgehungstolonne die Sohen von Montois la Montagne und es konnte nunmehr zum konzentrischen Angriff auf Roncourt geschritten werden. Montois felbst war vom Feinde nicht besett; die 48. Brigade ging baber gegen die Nordseite, die Brigade des Generals v. Craushaar (die 45. Brigade) gegen die Westseite von Roncourt vor. Inzwischen mar aber Roncourt vom Feinde geräumt und wurde um 61/2 Uhr durch Abtheilungen des linken Klitgels der 45. Brigade besett, mahrend der rechte Klitgel derfelben (das 2. und 3 Bataillon des 2. Grenatier-Regiments und Theile des 2. Bataillons des Leib-Grenadier-Regiments) fich gegen die nördliche Flante von St. Privat, von woher ein verheerendes Infanteriefener die Reihen lichtete, mandte. Die der Umgehungstolonne beigegebenen leichten Batterien fuhren stiblich von Roncourt auf und eröffneten um 71/4 Uhr ihr Feuer auf St. Brivat. Bon der 48. Brigade waren zwei Bataillone (1. und 2. Bataillon Regiments Nr. 107) gleichfalls auf St.

\*\*) Grimoneau liegt an der Strafe St Marie — Berdun, südöstlich von Auboné.

a Econolity

<sup>\*)</sup> Das 3. Bataillon des Schützen-Regiments war der Avantgarde weit vorausgesandt und konnte sich daher mit 1 Kompagnie bei dem Angriff auf St. Marie betheiligen.

Privat dirigirt worden, wogegen der Rest (3. Bataillon Regiments Nr. 107 1. und 3. Bataillon Regiments Nr. 106\*) und Jäger-Bataillon Nr. 13) den Besehl erhielt, die Umgehung weiter fortzusetzen, zwischen Koncourt und dem Walde von Jaumont vorzudringen, um St. Privat, den Brennpunkt der Schlacht, im Rücken anzugreisen. Die Lisiere des Waldes von Jaumont war aber vom Feinde start besetzt und mußte daher zunächst in einem weiten Anlauf in ganz offenem Terrain von den 4 sächsischen Bataillonen genommen werden, wobei viele Gesangene gemacht wurden.

Ingwischen war fachfischerseits ber Angriff gegen die Nordweftseite von St. Brivat fortgefett worden, mahrend die 1. Garde-Division gegen die Best- und Stibseite bes Orts vorging. Die fachfische Korps-Artillerie beschof von 71/4 bis 78/4 Uhr St. Brivat heftig, fette es in Brand und nothigte ben Feind ben nord-Dies bemertenb ging die fachfische Infanterie westlichen Gingang ju raumen. sofort jum Angriff auf bas Dorf vor; bie 4. und 11. Kompagnie bes Leib-Grenadier-Regiments, maren die ersten, welche in den Ort eindrangen. Die Oftseite von St. Privat wurde vom Feinde noch gehalten; General v. Craushaar griff mit dem Leib. Grenadier-Regiment und dem 1. Bataillon des 2. Grenadier-Regiments an und fand hier ben Belbentob. Die beiben Bataillone ber 48. Brigabe, welche fich auf ber Strafe von Roncourt nach St. Privat bei bem Angriff auf letteren Ort mit betheiligten und in bas Dorf eindrangen, erlitten burch bas Chaffepotfener der hinter den fich etagenartig überhöhenden Gartenmauern aufgestellten feindlichen Schutenlinien febr erhebliche Berlufte\*\*).

Gegen 73/4 Uhr war auch die 46 Infanterie-Brigade von Moineville her auf dem Schlachtfelde eingetroffen und dis hinter die vorderste Feuerlinie vorgerückt. Sie follte den letzten Stoß gegen das Westende des hartnäckig vertheidigten St. Privat ausstühren. Der Feind wartete aber diesen Angriff nicht ab, und zog sich, den Ort gänzlich aufgebend, auf der Straße nach Woippy zurück.

18. Infanterie-Division. (General-Lieutenant v. Wrangel) des IX. Armee-Korps. S 344 u. f. Die Avantgarde der Division (General-Major v. Blumenthal, Füsilier-Regiment Nr. 36, Jäger-Bataillon Ne. 9, Dragoner-Regiment Nr. 6, 1 Batterie) besetzte mit dem Jäger-Bataillon Berneville, das der Feind beim Anrucken der Avantgarde verlassen hatte und dirigirte sich mit den übrigen Truppen auf Chantrenne, während das Gros der Division auf Berneville solgte Der kommandirende General des IX. Armee-Korps (General v. Manstein) besahl, daß die Divisions-Artillerie in schneller Gangart auf die

Das 2. Bataillon Regiments Nr. 106 war am 17. August als Besatzung von Pont à Mousson zurückgelassen, wurde auf sein dringendes Bitten am 18. früh abgelöst, traf jedoch nach einem starten Doppelmarsch erst am Abend spät bei der 48 Brigade ein.

<sup>\*\*)</sup> Der Kommandeur des Regiments Nr. 107, Oberst Lieutenant v. Schweinitz, siel, von 6 Chassepotkugeln durchbohrt, in der vordersten Tirailleurlinie. Die beiden Bataillone verloren ihre beiden Bataillons Kommandeure und noch 14 Offiziere, an Mannschaften so viel, daß sie am andern Morgen in ein einziges Bataillon formirt werden mußten. Die Fahne des 1. Bataillons wurde vom siebenten Mann, die des 2. Bataillons vom sechsten Mann, der sie ergriffen, nachdem die vorhergehenden todt oder verwundet worden waren, nach St. Privat hineingetragen.

Höhe von Champenois vorritden und bas bei Amanvillers fich zeigende frangöfische Lager beschießen follte. Das um 113/4 Uhr von biefen Batterien eröffnete Feuer überraschte ben Feind im Lager und brachte mehrere Bersuche beffelben, mit einzelnen Bataillonen von Amanvillers auf Berneville vorzuritden, ins Stoden. Anfangs erwiederte ber Feind bas Beschittgeuer aus etwa nur 2 Batterien ichwach; bald aber ichloffen fich diefen erften Batterien gablreiche andere an, welche fich in ber Linie Montigny la Grange - St. Privat entwickelten. Bugleich eröffneten die Frangosen auf weite Diftang ein heftiges Mitrailleusen- und Chaffepotfeuer sowohl auf die Artillerie, als auf die bei Berneville anlangenden Teten des Gros ber 18 Infanterie-Divifion. Bum Schutz ber im Trabe vorgegangenen Divifions. Batterien gingen zunächst an ber Lifiere bes Bois be la Cuffe 2 Estadrons bes Dragoner-Regiments Dr. 6 bor, benen ju gleichem 3med 2 Rompagnien bes 1. Bataillons Fusilier-Regiments Dr. 36 folgten, mabrent die beiden andern Rompagnien dieses Bataillons zur Sicherung der rechten Flanke ber Artillerie nach bem Gehöft l'Envie vorgeschickt murben. General v. Mannftein ließ minmehr auch die Korps-Artillerie vorziehen, welche links von der Divisions-Artillerie in beren Berlangerung auffuhr und bas Feuer eröffnete\*). Diefe lange Artillerielinie bedurfte aber eines noch verstärften Schutes in ben Flanken, namentlich auf bem vorgeschobenen linken Flitgel. Es wurde baber bas 1. und Füfilier-Bataillon Regiments Dr. 84 nach bem Bois be la Cuffe vorgefandt; die Bataillone konnten jedoch in bem bichten Unterholz biefes unausgesetzt von feindlichem Mitrailleufen- und Chaffepotfeuer überschütteten Gehölzes unter großen Berluften nur langfam vordringen, fo bag bie vorderften Abtheilungen erft gegen 1 Uhr die äußerste Oftlifiere erreichten. Die hier aufgestellte 1. Kompagnie Regiments Mr. 84 vereitelte burch wirtsames Schnellfeuer wieberholte Bersuche frangofischer Infanterie, die Artillerie anzugreifen. Giner ftart mitgenommenen Batterie, welche burch feindliche Infanterie öftlich von ber Nordostede der Waldung bedroht wurde, eilte bie 2. Kompagnie mit Theilen ber 1. und 3. Kompagnie bes Regiments Dr. 84, ben bedenben Balb verlaffend, gur Silfe. Der feindliche Angriff auf bie Geschithlinie murbe von biefen Abtheilungen gurudgewiefen.

Das anfangs in Verneville zurückgelassene Jäger-Bataillon Nr. 9 wurde durch das 2. Bataillon des Regiments Nr. 84 abgelöst und folgte ungesäumt den Truppen des rechten Flügels, welche gegen Chantrenne vorgerückt waren. Dieser Pachthof war bereits um 11 Uhr von Abtheilungen des Füsilier-Regiments Nr. 36 (9. und 12. Kompagnie) genommen. Die beiden andern Rompagnien dieses Bataillons und das 2. Bataillon waren südlich des Pachthoses im Bois des Genivaux dis zur Ostlissere des ersten Waldabschnitts vorgedrungen. Der Feind hatte den östlich von Chantrenne gelegenen höhenrücken, die Südwestlissere der Waldparcelle von La Folie und auch die zwischen diesem Gehölz und dem Bois des Genivaux sich hinziehende Lichtung start besetz; sein überaus heftiges Feuer, namentlich auch aus 2 Mitrailleusen-Batterien, verhinderte längere Zeit jedes weitere Bordringen über Chantrenne hinaus. Erst nachdem die Besatung

<sup>\*)</sup> Die Batterien kamen so mit versagtem rechten Flügel beinahe mit dem Rücken gegen das Gehölz von la Cusse zu stehen, wonach auch auf dem Plan zur Schlacht bei Berneville die angedeutete Aufstellung der Artillerie des IX. Armee-Rorps abzuändern ist.

von Chantrenne durch 4 Füsilier-Rompagnien verstärkt worden war, gelang es dem General v. Blumenthal den Feind von dem Höhenritchen östlich von Chanstrenne zu vertreiben und mit 5 Kompagnien des Füsilier-Regiments Nr. 36, später noch verstärkt durch 1 Jäger-Kompagnie, dahin vorzurücken. Chantrenne blieb von 2 Füsilier-Kompagnien und 1 Jäger-Kompagnie besetzt, während 2 Jäger-Kompagnien im Bois des Genivaux als Reserve aufgestellt wurden. In diesen Stellungen wurde bei Chantrenne das Fenergesecht bis gegen 1 Uhr fortgesetzt.

Die 36. Infanterie-Brigade (General-Major v. Below) hatte bei Beginn bes Gefechts eine Reservestellung am Westeingange von Verneville eingenommen. Gegen 1 Uhr wurde das Füstlier-Bataillon Regiments Nr. 85 nach der Nordsossspie des Bois de la Eusse zum weiteren Schutz der bei diesem Walde stehenden Artillerie vorgezogen. Dem Bataillon gelang es durch beschleunigten Bormarsch auf dem linken Flügel der Batterien gerade in dem Moment einzutreffen, als diese äußerst gefährdet waren. Ein frästiger Borstoß des Bataillons degagirte die Artillerie; dasselbe gerieth aber bei der Berfolgung plötslich in so hestiges Granats, Mitrailleusens und Chassepotsener, daß es nach schweren Verlusten\*) hinter die Artillerielinie wieder zurückgehen mußte.

Um 2 Uhr meldete General v. Blnmenthal, daß bei der lleberlegenheit des Feindes und seinen starken Stellungen, bei Chantrennes kein Terrain weiter zu gewinnen wäre. Da es aber von großer Wichtigkeit war, dem Feinde das Geshölz von la Folie zu entreißen, wurde zur Berstärkung des rechten Flugels das 1. und 2. Bataillon Regiments Nr. 85 dorthin vorgesandt.

Gleich bei Beginn des Gesechts waren, wie früher erwähnt, 2 Kompagnien des Füsilier-Regiments Nr. 36 unter Kommando des Majors Gölling gegen das Gehöft L'Envis vorgegangen. Der Feind hatte dasselbe nur schwach besetzt und räumte es beim Bordringen der beiden Füsilier-Kompagnien, die nunmehr L'Envie besetzten und zur Bertheidigung einrichteten. Im Laufe des Nachmittags, zunächst um 2 Uhr, dann in der Zeit von 3-4 Uhr machte der Feind in der Stärke von 2-3 Bataillonen verschiedene Bersuche, sich des Gehöfts wieder zu bemächtigen, wurde aber jedesmal durch das Feuer der Besatung zurückgewiesen. Gegen 5 Uhr unternahmen 2 Züge der 4. Kompagnie Füsilier-Regiments Nr. 36 mit 2 eintressenden hessischen Kompagnien (2. Regiments) einen Angriff auf das bereits in Brand geschossen Gehöft Champenois. Dasselbe wurde nach leichten Kampf genommen und besetzt. Beide Punkte, L'Envie und Champenois, blieben im ganzen Berlauf des ferneren Gesechts im Besitz der Kompagnien des Füsilier-Regiments Nr. 36.

Die Divisions-Artillerie und die Korps-Artillerie des IX. Armee-Korps hatte in einem vielstündigen Rampse gegen die seindliche Artillerie und Insanterie schwere Berluste an Mannschaften und Bespannung erlitten, hielt aber tapser Stand und fügte auch ihrerseits dem Feinde erhebliche Berluste bei. Um 3 Uhr war auf der Höhe von Berneville auch die Korps-Artillerie des III. Armee-Korps eingetroffen und hatte nordöstlich vom Dorse Stellung genommen. Sie

<sup>\*)</sup> Das Bataillon verlor 11 Offiziere und 484 Mann. Der Kommandeur, Major Wolff v. Goddenthow fand hier seinen Tod.

beschoß die zwischen Chantrenne und la Folie gelegene, vom Feinde ftart befette Baldung ebenfalle mit.

Nachmittage 4 Uhr machte fich bas Eingreifen bes Garbe-Korbe in bas Gefecht dadurch fühlbar, daß das auf die Truppen bes IX. Armee-Rorps bisher gerichtete Reuer der frangofischen Batterien gum Theil verftummte und fich gegen die, die rechte Flanke ber Aufstellung bedrohenden neu auftretenden beutschen Trubben wandte.

Nachmittage gegen 6 Uhr machte General v. Blumenthal breimal ben Berfuch auf seinem rechten Flitgel in dem sitblichen Theile des Bois bes Genipaur vorwärts zu dringen. Alle diese Bersuche scheiterten aber an bem heftigen, überlegenen feindlichen Chaffepotfeuer und befonders an bem Feuer ber an ber Gudfpite der Waldung von la Folie aufgestellten Mitrailleusen-Batterie. miggludte ein in der fiebenten Stunde gemachter Borftog. General b. Blumenthal beschloß baber bas 1. Bataillon Regiments Rr. 85 nunmehr auf seinem linken Fligel gegen die Nordwestede ber Walbung von La Folie jum Angriff vorgeben zu laffen, nachdem die Batterien bei Berneville bas Geholz aubauernd mit Granaten beworfen hatten. Aber auch diefer, mit Brabour und Umficht eingeleitete Angriff vermochte feinen Erfolg herbeizuführen, ba ber Feind burch frifche Rrafte die in der Baldung ftehenden Abtheilungen hatte ablofen laffen and ben gangen Abidnitt mit ber größten Sartnächigfeit vertheidigte.

Gegen 6 Uhr war der tommandirende General des III. Armee-Rorps bei Bionville eingetroffen; derfelbe befahl, daß die bald barauf eintreffenden andern Batterien feines Rorps neben ber Korps-Artillerie bes IX. Armee-Rorps auffahren follten. Um 7 Uhr traf auch die Infanterie des III. Armee-Rorps bei Berneville ein und übernahm die Gicherung biefes Dorfes.

Die zunehmende Dunkelheit und die Unmöglichkeit, auf dem rechten Flügel in dem fast undurchdringlichen Baldterrain weiter vorzugeben, machte bem Befecht ein Ende und die 18. Infanterie-Divifion bezog für die Racht Bivouats auf bem Schlachtfelbe, Die Artillerie wurde auf Berneville jurildgezogen, bas Bois be la Cuffe und bas Bois bes Genivaux blieben befett und wurden alle Borkehrungen auf dem behaupteten Terrain getroffen, um einem etwaigen nächtlichen feinblichen Angriff mit Rraft entgegentreten zu tonnen. Die Frangosen behielten mahrend der Nacht das Gehölz bei La Folie mit ftarten Maffen befetzt und waren nur mit einem Theil auf Amanvillers jurudgegangen. Am frühen Morgen des 19. August zog sich ihr linker Flügel auf Chatel St. Germain, der rechte von Amanvillers auf Det juritd.

Die 18. Infanterie-Division hatte in einem fast Oftundigen Rampfe 97 Offigiere (bavon 21 todt) und 2135 Mann (bavon 354 todt und 234 vermißt) verloren.

Nachträgliche Bemertungen zu bem Antheil bes 1. bagerifchen Rorps an den Schlachten bei Beaumont und Seban.

Nachdem der Druck der betreffenden Abschnitte schon vollendet, erschien in bem Aprilheft der Jahrbilder filr die deutsche Armee und Marine ein Auffat: "Das 1. bayerische Korps im Kriege 1870. Bon Hauptmann Helvig des bayerischen Generalstades", dem wir noch folgende Details zur Bervollständigung der geschilderten Ereignisse am 30., 31. August und 1 September entnehmen:

Bur Schlacht von Beaumont (S. 429, 433). Die Avantgarde bes 1. baperischen Korps, die 4. Brigade (General-Major v. d. Tann, 7. Jäger-Bataillon, 3 Bataillone bes Regiments Dr. 10 und 2 Bataillone bes Regiments Dr. 13, 2 Batterien, 4. Chevauxlegers-Regiment) war von Sommauthe gegen Beaumont vorgerildt, entbedte ein westlich von Beaumont befindliches frangösisches Lager und beschoß daffelbe um 1 Uhr; der Feind wurde vollständig überrascht und in die größte Berwirrung gebracht. Die 3. Brigade follte links von der 4. aufmarschiren; bevor dieses geschah, wurde die Avantgarde in ihrer linken Flanke bei Thibaudine unerwartet heftig angegriffen und zwar durch die 1. Division des 1. französischen VII. Korps. Der fritische Moment wurde durch die Standhaftigfeit ber an ber Tete befindlichen bagerifchen Truppen glitdlich überwunden und um 3 Uhr konnte die Avantgarde, nunmehr konzentrirt und durch andere Truppentheile verstärft, zur Offenfive gegen Warniforet vorgeben. wurde der Feind in die Flucht geschlagen, wobei er 2 Geschütze und viele Gefangene verlor. Bei Thibaudine war der rechte Flügel der Avantgarde (das 7. Jäger-Bataillon, 1 Batterie, 2 Estadrons) stehen geblieben und rückte, nachdem der feindliche Stoß gegen die linke Flante abgewiesen, in nordöftlicher Richtung auf Harnoterie weiter vor, woselbst noch 3 Bataillone und 1 Batterie aus ber Referve gur Berftartung eintrafen.

Auf Besehl des Ober-Kommandos der III Armee sollte sich das 1. bayerische Korps auf Besace dirigiren. Als daher Seitens des IV. Armee-Korps das Erssuchen gestellt wurde, dessen Borrücken gegen Mouzon zu unterstützen, konnte dies nur durch die bei Harnoterie versammelten Truppen (1 Jäger-Bataillon, 3 Insfanterie-Bataillone, 2 Batterien, 2 Eskadrons, zu einer kombinirten Brigade unter Oberst Schuch sormirt) geschehen. Die Brigade rückte über Yonca bis Pourron vor, wo die Batterien noch Gelegenheit fanden, eine Schiffbrücke einzuschießen.

Die übrigen Truppen, namentlich die 1. Infanterie-Division, wurde nach 4 Uhr über Warnisoret auf Besace in nordwestlicher Richtung dirigirt und drangen, da der Feind keinen ernstlichen Widerstand leistete, die Raucourt vor. Des Nachts bivonakirte die 1. Division bei Raucourt, die 2. bei Besace und Bourron.

Bur Schlacht bei Seban. Außer ben 14 Batterien des 1. bayerischen Korps waren noch 4 Batterien des 2. Korps auf dem linken Maasuser bei Remilly ausgesahren. Diese Batterien eröffneten ihr Feuer um 7 Uhr (nicht schon um ½6 Uhr, wie S. 454 angegeben) Bayerischerseits wird behauptet, daß Marschall Mac Mahon durch eine der ersten Schüsse dieser bayerischen Batterie verwundet worden wäre, wogegen die Sachsen (s. S. 462) die Berwundung einer sächsischen Batterie bei Moncelle zuschreiben. — In den Ortstamps in Bazeilles waren  $15^{1/2}$  bayerische Bataillone und 2 Batterien verwickelt. — Nachdem Bazeilles um 10 Uhr genommen, erging vom Ober-Kommando der Maas-Armee an General v. d. Tann das Ersuchen, mit seinem Korps nicht weiter gegen Fond di Givonne zu drängen, um dem XII. und Garde-Korps Zeit zu lassen, den Feind zu umschließen. Es besetzte daher die 1. und 4 Brigade die nordwestliche Seite von Bazeilles, während die 2. in Bazeilles als Reserve verblied und die

3. sich bei Moncelle sammelte. Die zur Unterstützung eintreffende frische 3. Disvision des 2. bayerischen Korps wurde gegen Balan vorgeschickt, wo dieselbe unterstützt vom Jäger-Bataillon Nr. 4 des IV. Armee-Korps einen hestigen Kampf zu bestehen hatte, momentan auch durch einen kräftigen Vorstoß des Feindes aus dem Dorse ganz zurückgeschlagen wurde, so daß General v. d. Tann sich veranlaßt sah, 6 Bataillone seines Korps aus Bazeilles als Verstärfung gegen Balan vorzuschicken. Das Dors wurde genommen und nunmehr behauptet.

## Berichtigungen und Bufake.

- 1) Auf den Umfclägen des 2. und 3. Sefts bereits enthalten.
- S. 65 3. 17 v. o. und S. 79 3. 5 v. o. Die französischen Linien Ravalleries Regimenter sind, die Kitrassiere, Dragoner und Lanciers zu 5 Eskadrons, die Husaren, Chasseurs und Spahis zu 6 Eskadrons formirt. Im Kriege läßt jedes Regiment eine Depot-Eskadron zurück und rücken daher die ersteren Resgimenter (Reserve-Kavallerie) mit 4, die letzteren (leichte Kavallerie) mit 5 Eskadrons ins Feld. Die Garde-Kavallerie-Regimenter zählen 6 Eskadrons.
- S. 65 3. 13 v. u. und S. 79 3. 12 v. u. Die Garde-Artillerie-Regimenter haben ein jedes 6 Batterien, die Artillerie-Regimenter der Linie 8 Batterien. Besondere Festungs-Artillerie-Regimenter bestehen nicht. Jedem Linien-Artillerie-Regiment sind dagegen 4 Batterien der Reserve (à pied) zugetheilt. Die französsische Artillerie zählt daher im Ganzen 126 sahrende, 38 reitende und 60 Reserve-Batterien (à pied). Die Reserve-Batterien haben bei Beginn des Krieges für die Mitrailleusen-Batterien Personal und Material gestellt. Die fahrenden Batterien haben 6, die reitenden 8 Geschütze.
- S. 68 3. 17 v. o. Die 6pfdg. Batterien (9 Centimeter Geschütze) haben in ber nordbeutschen Armee die dienstliche Bezeichnung schwere Batterien, die 4pfdg. Batterien (8 Centimeter-Geschütze) die Bezeichnung leichte Batterien erhalten.
- S. 68 3. 18 v. o. Bei der Gesammtzahl von 164 Fuß-Batterien der Feld-Artillerie ist die Lehr-Batterie mit eingerechnet.
- S. 78 3. 2 v. n. Die französischen Jäger-Bataillone haben im Kriege, wie die Infanterie-Bataillone, 6 Kompagnien.
- S. 80 3. 14 v. o. In der norddeutschen Armee werden im Kriege jeder Insansterie-Division vier, jeder Kavallerie-Division zwei Batterien zugetheilt. In Frankreich erhält jede Insanterie-Division drei Batterien, jede Kavallerie-Division, wenn sie einem Korps zugetheilt ist, eine, wenn sie zur Reserve-Kavalsterie gehört oder selbständig operiren soll, zwei Batterien. Es muß daher heissen: S. 81 3. 2 v. o. 24 Geschütze und 3. 5 v. o. eine oder zwei reitende Batterien.
- S. 80 3. 9. v. u. Der Divisions Ravallerie in der norddeutschen Armee wird teine Batterle besonders zugetheilt.

- S. 80 3. 12 v. u. Die französische Infanterie-Division zählt 13 Bataillone, 4 ober 5 Estadrons, 12 Geschütze und 6 Mitrailleusen.
- S. 84 3. 13 v. o. Die Gewehre à la tabatière haben Stiftszundung, ahnlich wie beim Sniber-Gewehre. — Bei Beginn des Krieges befanden sich in Händen der französischen Truppen, Mobil- und Nationalgarden, 5 verschiedene Gewehrspsteme mit 3 verschiedenen Kalibern.
- S. 85 3. 6. v. o. Seit Einführung der Chaffepots tragen weder die Garde noch die Zuaven besondere Faschinenmeffer.
- S. 87 3. 2 v. u. muß es heißen: fast ausschließlich der Zeitzunder, da beim Gebrauch des hohen Bogenschusses auch Perkussionszünder verwendet werden.
- S. 88 3. 10 v. o. Auch die preußische Artillerie hat Kartätschen beibehalten. Der 6 Pfdr. hat 3, der 4 Pfdr. 4 Kartätschen in der Prote, serner jedes Geschütz 1 Kartätsche im Kartätsch-Futteral an der Laffete; gleichsalls sühren die Proten der Munitionswagen Kartätschen mit und zwar die 6 Pfdr. 6, die 4 Pfdr. 8 Stück, so daß eine 6 Pfdr. Batterie 60, eine 4 Pfdr. Batterie 78 Kartätschen bei sich sührt.
- S. 142. 3. 13 und 12 v. u. Zur 5. Kavallerie-Division gehörte auch die 13. Kavallerie-Brigade, so daß die Division 36 Estadrons zählte. Die 6. Ka-vallerie-Division (S. 142 3. 10 v. u.) war nur 20 Estadrons start.
- S. 146. 3. 11 v. u. Die 17. Infanterie-Division refrutirt und garnisonirt in ben Sanfestäbten und Medlenburg.
- S. 156. 3. 2 v. u. General v. Moltte mit bem großen Generalstabe begab fich gleichzeitig mit bem Ronige von Berlin nach Mainz.
- Bum Gefecht bei Saarbrilden am 2. August. S. 171. 3. 6. v. o. Die beiben Füsilier-Kompagnien (7. und 5. des Füsilier-Regiments Nr. 40) nisteten sich auf den Höhen des Exerzierplates und des Repperts-Berges ein. Die nach Brebach betachirte Rompagnie (S. 171. 3. 2 v. u.) war die 8. des Regiments. Bei Brebach standen auch zwei preusische Geschütze, welche mit der 8. Rompagnie in das Gesecht bei St. Arnual wirksam eingegriffen. In St. Arnual stand nur eine halbe preusische Rompagnie. (S. 172. 3. 13. v. o.) S. 172. 3. 6 v. o. Die französischen Batterien eröffneten erst von den Höhen des Exerzierplates, nicht schon vom Galgenberg ihr Feuer. S. 173. 3. 2 v. o. St. Johann, nicht Saarbrücken wurde von den Franzosen beschossen. S. 173. 3. 7 v. u. Das eigentliche Gesecht bei Saarbrücken am 2. August währte von  $10^{1/2}$  dis  $12^{1/2}$  Uhr.
- S. 200. Bur Schlacht bei Wörth. Die Anmertung S. 200 unten ift folgender, maßen zu fassen: Die Brigade Startloff sollte in der Richtung auf Eberbach gegen den rechten Flügel vorgehen; da aber der Rampf bei Elsashausen sich immer heftiger und hartnädiger gestaltete, so schlug General v. Startloff mit seiner Brigade die Richtung auf Elsashausen und schloß sich dann später dem Bormarsch der 21. Division gegen Fröschwiller an.
- Bum Gefecht bei Saarbrücken am 6. August. Bon ber 5. Ravallerie-Division waren am 6. noch nicht alle Brigaden zur Stelle. Es nahmen an bem Gefecht bei Saarbrücken und an der Berfolgung nur 3 Regimenter dieser Division Theil: die husaren-Regimenter Nr. 11 und 17 und bas Dragoner-Regiment

Nr. 19, welche beibe ersteren Regimenter zur 13. Kavallerie-Brigade (General v. Rebern), bas Dragoner Regiment zur 11. Kavallerie Brigade (General v. Barby) gehörten. Die beiben anderen Regimenter ber Kavallerie-Brigade Barby (Kürasster-Regiment Nr. 4 und Ulanen-Regiment Nr. 13) trasen erst am 7. August in Saarbrilden ein, so daß an diesem Tage die 5. Kavallerie-Division erst formirt wird. Die zur 5. Kavallerie-Division gehörige 12. Kavallerie-Brigade (General v. Bredow) war noch beim IV. Armee-Korps und sließ erst am 15. August zur Division.

nr. 4

ähn.

h in

ebene

nod

beim

alten.

right

rosen

ibr. 8

n bei

€ 13.

200

irt in

egab

eiben

Пф

Die

Re.

t Der

ı Gi.

2. 0.

öben

3. 2

ffen.

1guft

ber

:bach

fen

ral

ein

gen

fion

Qt.

ifioli

ment

ent.

Außerdem find folgende Drudfehler zu berichtigen. Es muß beißen: G. 57 3. 8 b. u. feche Monate. S. 8 3. 4 v. o. anberen. 3. 12 v. u. 115 Infanterie-Regimenter und 5 Bataillone. G. 65 3. 10 v. u. 126 fahrende Batterien. S. 65 3. 8 v. u. 984 Gefchitze. S. 67 3. 1 v. u. 1 Sadfifches Reiter-Regiment. G. 68 3. 12 v. u. 1218 Gefchitgen. S. 70 3. 11 v. u. 6 Chevauxlegers-Regimenter. S. 80 3. 12 v. u. 13 Bataillone. S. 85 3. 18 v. o. 80 Batronen. S. 87 3. 10 v. u. 1859. — In ber Ordre de bataille ber frangösischen Armee: (V. A.-R., 2 Div., 1. Brig.) Lapaffet. In ber Ordre de bataille ber III. beutschen Armee: (X. A.-R., 20. Inf. - Div., 39. Inf. - Brig.) Inf. - Regt. Nr. 56 und Inf. - Regt. Nr. 79. S. 107 3. 1 v. o. 11 Bagen. Auf berfelben S. 3. 12 v. o. 3 neue Erfat. Batterien S. 108 3. 10 v. n. nach. S. 132 3. 7 v. n. ift hinter (50,000 Mann) einzuschalten: bas Barbe-Rorps. Auf berfelben G. 3. 5 b. u. muß es beißen VI. Rorpe. G. 134 3. 6 v. o. Demonftration. S. 171 3. 13 v. o. fechtenben. S. 178 3. 13 v. u. (f. Gefecht & Plan). S. 199 3. 5 und 4 v. u. eine Ruraffier - und eine Ulanen Brigabe. S. 207 3. 17 v. o. bie 6. Ravallerie- Divifion, bemaufolge in ber folgenben Zeile: welche. S. 211 3. 12 v. o. füblich von Saarbruden. S. 212 3. 11 v. u. ift bor Rr. 9 cinguschalten Sufaren Regiments. 3. 7. v. o. muß es beißen per Bahn. S. 257 3. 11 v. o. muß es beißen: am 12. Nachmittage und 3. 20 v. o. am 17. weiter fort. S. 258 3. 12 v. u. am. S. 259 Z. 5 v. u. Saar-Union. S. 265 Z. 18 v. u. 2 Ras vallerie- Divifionen.

## 2) Später eingegangene Berichtigungen und bemertte Drudfehler.

S. 68 3. 22 v. o. Bu den 88 Festungs-Artislerie-Rompagnien ift noch hinzuzus gablen die Lehr-Kompagnie.

S. 74. In der Tabelle des Kriegsstandes der deutschen Heere muß es in der Rubrit III Besatzungstruppen, Norddeutscher Bund, heißen: 38 Batterien, 228 Geschütze, da die Lehr-Batterie bereits der Feld-Armee zugerechnet ist. In der Rubrit: Summa Summarum der deutschen Kriegs-Armee ist daher in der Artillerie-Kolumne zu setzen: 366 Batterien, 2196 Geschütze.

S. 140. Zu der Anmerkung 3 ist noch hinzuzufügen: Das Infanterie-Regiment Mr. 67 der 30. Infanterie-Brigade wurde am 10. September nach Mainz zurückgeschickt und durch das Infanterie-Regiment Nr. 68 ersett. — Das Infanterie-Regiment Nr. 70 löste Ansangs September das Regiment Nr. 72 der 32. Infanterie-Brigade vor Metz ab.

S. 141 3. 13. Das IV. Armee-Korps garnisonirt auch in den Thüringischen Staaten. (Schwarzburg, Renß, Altenburg.)

S. 212 3. 6 v. o. ist noch hinzuzufügen: 2 Batterien. Bom I. Armee-Korps waren gleichfalls 2 Batterien auf das Schlachtfeld geeilt, von denen die eine (Hauptmann Schmidt) auch noch zwischen dem Galgenberge und der Chaussee thätig wurde.

S. 256 3. 7 v. o. Die Eisenbahn liegt von Pfalzburg zu entfernt, als daß die Besatzung den Berkehr auf derselben hätte stören können. Die Eisenbahnzuge

furfirten daher auch bei Tage regelmäßig.

S. 257 3. 4 v. u. Eine eigentliche Kapitulation von Pfalzburg fand nicht statt, da der Kommandant jede Unterschrift verweigerte.

S. 332 3. 8 v. u. Bom Garde-Rorps hatte die 1. Garde-Infanterie-Division

sogar einen Marsch von 51/2 Meilen zuritchzulegen.

S. 371. 3. 2 v. o. Auch die Artillerie des I. Armee-Korps betheiligte sich an dem Kampfe. General v. Manteuffel hatte, um den Feind glauben zu machen, es werde von Often her ein gleichzeitiger Angriff auf Metz beabsichtigt, eine Beschießung der Festung angeordnet. Die Artillerie des I. Armee-Korps fuhr in einem Halbkreise bei Colomben, Merch le Haut und südwestlich davon auf und beschoß die Festung auf 4500 Schritt. Der Artilleriekampf währte 2 Stunden.

Druckfehler. Es muß heißen: S. 70 3 11 v. o. 6 Chevauxlegers-Resgimenter statt 2. S. 72 3. 15 v. o. 600 Mann statt 936. S. 140 Anm. 2 3. 1 v u XI. Armee-Rorps statt IX. S. 165 3. 18 v. o. 5. und 6. Kasvallerie-Division, S. 246, Anmert. 2, 3. 1 v. o. Dannemarie, S. 270 3. 1 v. u. 1. Kavallerie-Division statt 3. S. 400 3. 12 v. o., S. 405 3. 14 v. o., S. 409 3. 2 v. o. Argonnen statt Bogesen. S. 405 3. 16 v. o. 24. Infanterie-Division statt 42. S. 406 3. 19 v. o. nordwestlich statt nördslich. S. 408 3. 15 v. u. Bouziers statt Buzancy.



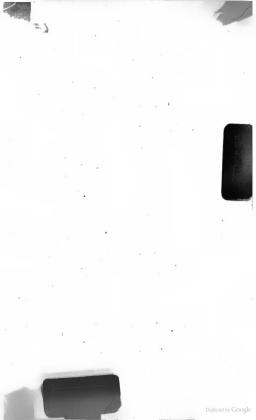

